

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



and delication and

# 6183.

## University of California.

FROM THE LIBRARY OF

DR. FRANCIS LIEBER,

Professor of History and Law in Columbia College, New York.

THE GIFT OF

#### MICHAEL REESE,

Of San Francisco.

1873.



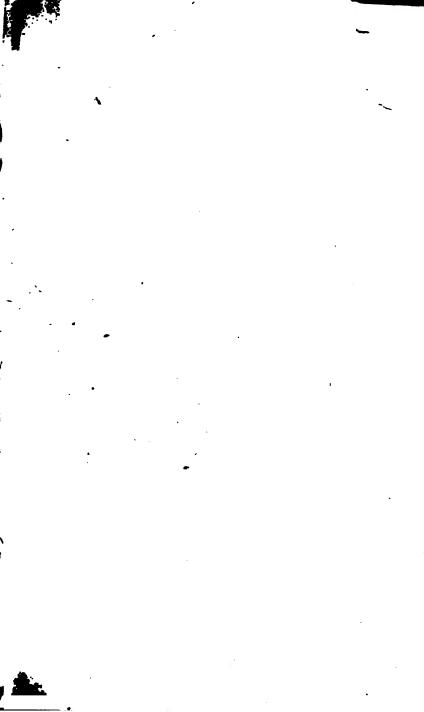

Market Market State of the Stat



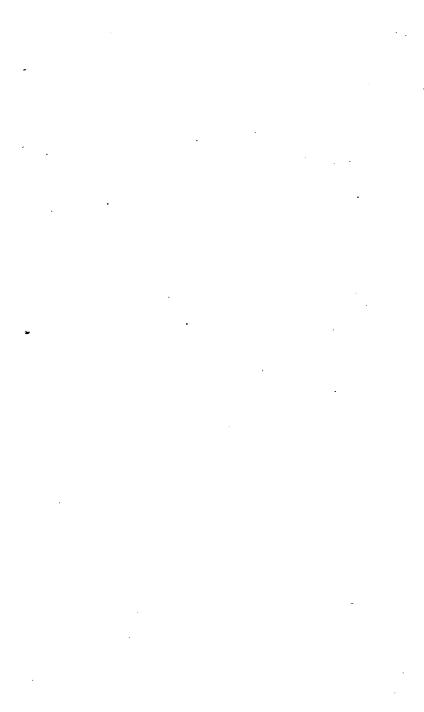

# Europäische Constitutionen.

Dritter Sheff



K. H.L. Pölitz

Die

## Con stitutionen

Det

europaischen Staaten

feit ben letten 25 Jahren.

Dritter Theil.

Leipzig:

F., A. Brodhaus,

1820.

# JFI

## Borrede.

Wis in der Michaelismesse 1816 der erste Band dieser Constitutionen des jüngern Europa erschien, war nicht zu erwarten, daß das neue politische System, welches mit diesen Constitutionen ins disentliche leben der Völker und Reiche getreten ist, so weit und zwar so bald sich versbreiten würde. Deshald glaubten auch der Herausgeber und Verleger dieser Sammlung, sie mit dem zweiten Bande beendigen zu können.

Allein so reichhaltig auch ber vorliegende dritte Band ist, welcher über Spanien, über mehrere teutsche Staaten, welche neue Grundgesetze erhalten haben, über die neue ständische Verfassung im Königreiche Gallizien, und über sämmtliche italienische Staaten seit dem Jahre 1796 sich verbreitet; so konnte er boch,

wenn er nicht ben beiben vorhergehenden Banden in der Bogenzahl zu ungleich werden follte, nicht alle bem Herausgeber vorliegende Constitutionen umsschließen. Es werden daher diese zurückgebliesbenen, — wohin namentlich die der Schweizgehören — so wie die neu erschienen in dem Herzogthume Braunschweig = Wolfenbuttel und in dem Großherzogthume Henbuttel und in dem Großherzogthume Hessen, vielleicht auch einige zu erwartende in andern teutschen Staaten, und endlich alle früshere, welche der Herausgeber noch nicht in extenso auszumitteln vermochte (z. B. die römissche vom 20. März 1798, die der jonischen Inseln vom Jahre 1803 20.), bald in einem vierten Bande erscheinen.

Denn ber Herausgeber und Verleger haben bie Ueberzeugung gewonnen, daß das begonnene Werk für die Gestaltung des innern politischen Lebens der Völker und Staaten, und für die factische völlige Umbildung des dfsentlichen Rechts in den meisten Reichen und Bestandtheilen des europäischen Staatenspstems, eben so unentbehrlich senn dürfte, wie das recueil von Martens, mit seinen reichhaltigen und immer fortgesesten Supplementen für das äusfere politische leben der europäischen Reiche und Staaten. So wie aber v. Martens nicht alle, für sein Werk gehörende, Urkunden auf einmal ausmitteln konnte, und sich begnügen mußte, mehrere frühere erst in den neusten Supplement-banden nachzuliesern; so war es auch bei dem vorsliegenden Werke nicht möglich, jede hieher gehörende Urkunde sogleich in extenso zu erhalten, obgleich der Herausgeber und Verleger sowohl in Teutschland, als in Frankreich, Italien und Engeland alle Rühe daran geseht haben, zu dem Besiße der noch sehlenden Constitutionen zu gelangen.

Bur Uebersicht aber über die Fortschritte des constitutionellen Systems in Europa seit 30 Jahren; jur Vergleichung des politischen Charafters der einzelnen in diese Sammlung aufgenonmenen Constitutionen unter sich, selbst wenn dieselben wieder aufgehoben, oder durch andere ersest worden sind; und zur Vorbereitung der wissenschaftlichen Ausprägung eines practischen europäischen Staatsrechts (welches fortan für den Staatsmann eben so unentbehrlich senn wird, als die schon längst in den Kreis der politischen Wissenschaften eingetretene Behandlung des practischen europäischen

Fortschritte in allem Großen und Guten, und zu einer Entwickelung und Reise fortgeführt werben, die zwar das Reactionssystem einige Beit verspäten, nie aber ganz aushalten kann. Denn ein sechstausendjähriger Zeuge, die Weltgeschichte, spricht dasur: daß das, wofür das menschliche Geschlecht in einem gewissen Zeitalter reif gesworden war, unaushaltdar sich verbreitete, so wie, daß keine neue Idee, die einmal ins öffentliche Leben der Wölker und Reiche eintrat, ganz wieder verdrängt werden konnte. Dies verkündigt der noch bestehende Mosaismus; dies lehrt die beselisgende Religion des Christenthums; dies bestätigt die Kirchenderbesserung in ihrem Grundsasse und nach ihren unermeßlichen Folgen!

Befdrieben am 81. Marg, 1820.

## Inhalt bes britten Theiles.

| . Spanien.                                                                                               | 6. 1    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A) Constitution Josephs Napoleon vom 6. Jul<br>1808.                                                     | 9       |
|                                                                                                          | 6       |
| B) Constitution der Cortes vom 19. Mars 1812<br>(angenommen am 7. Mars 1820 vom Rouige Ferbinand)        | · 35    |
| 0. Zeutschland.                                                                                          | 105     |
| 1. Bayern.                                                                                               | 106     |
| 2) Berfassungeurkunde vom 26. Mai 1818                                                                   |         |
| b) Edict über die außern Rechtsverhaltniff<br>in Beziehung auf Religion und firchlich<br>Gesellschaften. | e       |
|                                                                                                          | 141     |
| des Suchhandels.                                                                                         |         |
|                                                                                                          | 158     |
| 2. Birtemberg.                                                                                           | 162     |
| a) Gefet für die Preffreiheit vom 30. Jan                                                                | • ' ' ' |
| 1817.                                                                                                    | 163     |
| b) Entwurf der Berfassung vom 3. Mär<br>1817.                                                            | į       |
|                                                                                                          | 170     |
| e) Abelsftatut, als Beilage bes Merfaffungs                                                              |         |
| entwurfes.                                                                                               | 250     |

## Inhalt.

| d) Bon den Kirchengutern und Stiftungen,                                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| als Beilage besselben. S.                                                                                   | 266        |
| e) Bon der Universität zu Tubingen, ale , Beilage deffelben.                                                | 273        |
| f) Die Organisation der untern Staatsvers waltung in den Departements der Justig                            |            |
| und bes Innern, vom 31. Dec. 1818.                                                                          | 277        |
| g) Berfaffungeurfunde vom 25. Sept. 1819.                                                                   | 291        |
| b) Manifest des Konigs vom 26. Sept. 1819.                                                                  | 335        |
| 3. Hannover.                                                                                                | 337        |
| a) Patent vom 7. Dec. 1819, die Berfase fung der allgemeinen Standeversammlung bes Königreiches betreffend. | 340        |
| b) Rebe des Berjogs von Combridge, den<br>28. Dec. 1819, bei der Eroffnung der<br>Standeversammlung.        | 345        |
| 4. Baden.                                                                                                   | 349        |
| Verfassungsprkunde vom 22. Aug. 1818.                                                                       | 351        |
| 5. Fürstenthum Baldeck.                                                                                     | 368        |
| Landesvertrag vom 19. Apr. 1816.                                                                            | 368        |
| 6. Sadfen : hildburghaufen.                                                                                 | 385        |
| a) Rescript bes Herzogs Friedrich vom 27.<br>Nov. 1817.                                                     | 386        |
| b) Landftandifche Berfaffung des Fürftene thums Sildburghaufen.                                             | 388        |
| 7) Lippe: Schaumburg.                                                                                       | 410        |
| Verordnung vom 15. Jan. 1816.                                                                               | 410        |
| 8) Lippe/Dermold.                                                                                           | 414        |
| a) Landftanbifche Berfaffungeurfunde vom'8.                                                                 |            |
| Sun. 1840                                                                                                   | <b>A16</b> |

| b) Bablvorfdrift für das Fürstenth. Lippe. C                                                                          | 426         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9) Fürstenthum Liechtenstein.                                                                                         | 433         |
| Berfassung vom 9. Nov. 1818.                                                                                          | 433         |
| 10) Die übrigen tentichen Staaten.                                                                                    | 438         |
| 11. Ronigreich Gallizien.                                                                                             | 444         |
| 12. Königreich Poten.                                                                                                 | 447         |
| 13. Italien.                                                                                                          | 450         |
| 1. Savoyen, Piemont, Sarbinien.                                                                                       | 461         |
| 2. Genua.                                                                                                             | 452         |
| a) Grundzüge ber Convention von Monte.                                                                                | ,           |
| bello vom 6. Jun. 1797.                                                                                               | 453         |
| b) Constitution vom 26. Jun. 1802.                                                                                    | 457         |
| 3. Cisalpinische Republik; italienk<br>sche Republik; Königreich Italien;<br>lombardischenetianisches Känig<br>reich. | ;           |
| e) Constitution vom 28. Jan. 1802.                                                                                    | 469         |
| b) Constitutionelles Statut vom 27. Mar; 1805.                                                                        | _           |
| e) Constitutionelles Statut vom 5. Jung                                                                               |             |
| 1805.                                                                                                                 | 493         |
| d) Constitution des sombardische venetianischen Königreiches vom 24. Apr. 1815.                                       | 50 <b>6</b> |
| 4. Eucca.                                                                                                             | 514         |
| a) Constitution vom 26. Dec. 1801.                                                                                    | 515         |
| b) Constitutionelles Statut vom 23. Juni                                                                              |             |
| 1805.                                                                                                                 | 521         |
| E Englana Mauma Mahana                                                                                                | <b>#</b> 04 |

|                                            | 523         |
|--------------------------------------------|-------------|
| Grundzüge der Verfassung der romifchen     |             |
| Republif vom 20. Marz 1798.                | <b>53</b> 0 |
| 7. Reapel und Sicilien.                    | <b>5</b> 53 |
| a) Constitution bes Ronigreiches Meapel    |             |
| vom 20. Jun. 1808.                         | 535         |
| b) Grundzuge der Sicilianifchen Bere       |             |
| faffung (durch Lord Gentince) vom Jahre    | •           |
| 1812.                                      | 543         |
| e) Constitutionsentwurf für Sicilien (von  |             |
| Ferdinand 4.) vom 16. Mai 1815.            | 560         |
| d). Gefet vom 12. Des. 1816 für das ver:   |             |
| einigte Konigreich beider Sici,            |             |
| lien.                                      | 566         |
| 8. Die sieben jonischen Inseln.            | 570         |
| lnhang.                                    | ·. ·        |
| die Berfassung des Herzogthums Rassau      |             |
| betreffend.                                | 575         |
| 1. Patent, vom 3/4. Mov. 1815, die Babl    | •           |
| der Landskände betreffend.                 | 576         |
| 2. Patent, vom 3/4. Nov. 1815, die Bildung |             |
| der Berrenbant der Landftande betreffend.  | 577         |
| •                                          |             |

Wit der Cimianderung mid des Parsthaft der Wests gothen Ann im sünsten schristichen Juhrhunderte dast Behnes in sten und Spanion. Als aber die, bereits seit 675: bogonnenen, Berliche der Araber, von Afrikatens sie Spanion steht sestuchen, in der Sistlache des Teres de la Frontera in Andalusien (26. Pul. 742) pader die Begelnstung der ausbischen Mungedunsch einzelne Ahalisate und äder die Berdreitung der Leseun Wahrd niede in dem süder die Berdreitung der Leseun Wahrd niede in dem süder die Berdreitung der Leseun Wahrd niede in dem steht der Bestischen geschiedert, und zuwächst auf die wirdlichen Spanione entschieden geschiedert, und zuwächst der die werden Verstelle der steht der April der Bestische beststehten presentischen Dalbunfel bestischen Presentischen Bestischen Presentischen Presentischen Presentischen Presentische Bestischen Presentischen Presentischen Presentischen Presentische Bestische Presentische Presentischen Presentischen Presentische Presentische Presentischen Presentischen Presentischen Presentische Presentischen Presentischen Presentischen Presentischen Presentischen Presentischen Presentischen Presentische P

Doch allmählig gewunnen wieber: die christlichen Abaige die Oberhand aber die Archer, ob od gleich bis 2492 bauerte, bevor der lette feldkfländige maurefche Btaat die Spanien bezwinigen und unterwousen ward, nachdem durch Fosdhunds und Rindellem Bernchlung die beiben ehrellichen Handreiche, Luftlichen und Aras genien, vereinigt und dabarch im Kinnpfe gegen die kehrenes der maurefchen Perrschaft verflärter werden bestehn.

Früher, als in Raftilien, hatte fich in Apagonien eine ftanbische Berfaffung und ber britte Britter Bend. Stand zu höhern Rechten, als in den übrigen eurospäischen Ländern, ausgebildet, wo bereits im Jahr 1116 den Bürgern von Saragossa schriftliche Privilegien ertheilt wurden; ein Beispiel, wie viel damals die Feusdalaristokratie, um der Araber willen, hier nachgeben mußte. \*) Schon vor der Mitte des zwölften Jährshunderts erschienen daselbst Städtedeputirte auf den Reichstagen; auch ist es merkwürdig, daß es in Arasgonien nie zwischen dem Abel und dem britten Stande zum Kampse kam.

Dochstrat bereits in diefer Zeit ein Unterschied Millschien bem bohen und niebem Abel, — ben Baronen und größern Linderbesitzern, und den biosen Rittern und Ablichen —, auf den Reichsversammlungen dervord so wie. schon frühzeitig zwölf große Barons als sin bleiben der Ruth dem Könige zugendnet waren.

Mit, weniger Eigenthamichteit, als die aragonie scho; erscheint die kastlische Staatsversassung and Mittelalten. Sie erhielt the Dasens erst um die Mittelalten. Sie erhielt the Dasens erst um die Mittelalten. Sie erhielt the Dasens erst um die Mittelalten. Sie erhielt the Dasens erst um Konige Ferschen Konige Ferschen den Konige Ferschen den der schollen der hatte eben so ihren Grund in den mehrmaligen Linderthals eben so ihren Grund in den mehrmaligen Linderthals spiece welchen in Kastisien sastrewei Tahnundelle spiece welchen in Kastisien sastrewei Tahnundelle spiece welchen in Kastisien dur so großen Word rechten wie in Kastisien, gelangte. Unserdem bern standen vom Lobe Alphans in (1350) an die zur Bund midlung der Pfakulle von Castisien mit Fardinand, non Kastonien fandswende Bewegungen; im Reiche Kastis lien, welche theils in der Stellung der Barone gegen.

Bregt. Epiteler's Chip, Die Gifa. D. elfop. Stac.

Mehr Ruhe und Ordnung kam seit der Permache lung Ferdinands und Mabella's in beide Reiche; als lein die Einführung des Justizcollegiums der Ders mandab (1476), und der Inquisition (1484), erst im Kastilien, und dann auch in Aragonien, so wie die Eroberung des Reichs Granaba (1492) hatte bereits We Beschräntung des großen politischen Gewichts det Reichskande zur Folge.

Mein unter Karl 1: (Raifer Karl 5.) regte sich von weinem der freie Geist der spanischen Reichsstande. Doch bald wußte seine Klugheit die allgemein verdreit tete-Sahrung persönlich zu bampfen, weil Geistlichkeit, Wei und Städte ohnedies kein gemeinsames Interesse hatten; nur daß damals noch viel baran fehlte, daß Kirl die großen Vorrechte der Reichsstande auf einmal hatte vernichten konnen: Auf mehrern Reichstagen empfand er ihren Widerstand und ihre Krast, befonders in hinsicht seiner funf Kriege mit Franz 1. und heins rich 2. von Frankreich.

Salbft unter bem besportschen und sinstern Phistipp 2., und bessen Rachfolgern aus der habsburgis schen Dynastie, behaupteten die Cartes sonthausend iheren Einsluß, hauptsächlich in dem arggenischen Staatsmesschliem. Doch verschwand allmählig diese spühere Bewsselfung seit der Berpstanzung des deuthonischen Hauses mit Philipp 5. (1701) auf dem spanischen Thron, welche einen 14jährigen Arieg zur Folge hatte in welchem sich Aragonien und Catalonien sind Philipps Gegner, Karl von Destreich, erkläuten, und deshallt nach Philipps Behauptung auf dem Thwore, ihnen großen Borrechte beraubt, wurden. Biele mochts aus

biefes amnaffige Erlöschen ber altspanischen Berfassung bas Beispiel ber Boarbone in Frankreich einwirken, welche ebenfalls seit 1626 keinen Reichstag jusammens weusen, fonbern mit unumstäränkter Gewalt regiere hatten.

Unverkennbar fank aber bie spanische Nation, bei biefer beabsichtigten Auflofung ihrer vormaligen rechts lichen ftanbifchen Berfaffung, immer tiefer, theils in Binficht ber Rraft bes innern Staatslebens, theils mach ber Ankundigung Spaniens im europäischen Steatens fofteme. Die feit biefe Beit an ber Spige ber Gefchafte febenden allmachtigen Premier : Minister tonuten uns moglich burch ihren Billen bag erfeten, mas veningls Die Gefammtfraft ber gefetlich geftalteten Reprafentes tion der Monarchie bewirkt hatte. Bahrend Aragonien. Catalonien und Balencia, als eroberte und bezwungene Provingen, alle ihre frühern Rechte verloren, marb unter Philipp 5., nur als Formalität, noch ein Reichse tag jur Unerkennung bes neuen bourbonifchen Erhfols gegefetes gehalten; und blos Biscaja und Naparna bag hielten einige, auf bas Gertommen gegrundete. Freis beiten. un Natiolace.

wolche die Altere Bertein sind zwei Schriften erschieden, wolche die Altere Bersussung der spanischen Evites grundlich ver spanischen Evites grundlich ver ersten nicht ohne geischtelten Berthimer (j. B. vas in Spanien nie Les den bostonen hatten) schrieb. Dieses Wert war don Granzelle Brattines Marinu: Theorie der Cott von der der großen Nationalder her Cott von der der großen Nationalder hamilungen der Bonigreiche Levin und Kastilien, und wieden im Lauarthänden im Jahre 1812, zum Afeile

als eine geschichtliche Apologie ber em 19. Mäng 1812 bekannt gemachten Conflitution ber Cortes.

Eine zweite französisch geschriebne Schrift, im Jahre 1810 bekannt gemacht und später verhessert und erzweitert, ist: Geschichte der Cortes in Spanien, von M. Sempere, ehemaligem königl. Procureter bei der Kanzlei von Grenada und Mitglied der Akademie der Geschichte zu Madrid. Eine Ueberschung dieser gehaltvollen geschichtlichen Darstellung sindet sich in den: europäischen Annalen, welche im sechsken Stude des Jahrganges 1816 (S. 338) andebt, und durch mehrere hefte bieses und des solgenden Jahrganges der genannten Zeitschrift fortläuft.

So hatte die Berfassung ber spanischen Cortes geruht, bis Napoleon, nachbem er zu Bayonne am 8. Mai 1808 ben König Karl von Spanien, und am 10. Mai 1808 auch beffen Sohn, Ferbinand 7., bas hin gebracht hatte, ihren Rechten auf ben spanischen Thron zu entfagen und fie in feine Banbe niederzules gen, es für gerathen fand, am 25. Mai 1800 sine Berfammlung ber fpanifchen Rotablen nach Beponne gu berufen, bamit bafelbft eine neue Berfafe fung für Spanien begrunbet werben follte. In einer Proclamation an bie Spanier erflarte er, baf es feine Absicht fep, ihre altgewordene Monardie gu. erneuern, und baf er bie Krone Spaniens auf bas haupt eines anbern Ichs feten wollte. Db nun gleich' bereits feit bem Unfange bes Mai's ber Bolksaufftanb in Spanien aufwogte; fo erschien boch, unter ben Eins fluffen Murats, bes bamaligen Großherzogs von Berg, welcher an ber Spige ber interimiftischen Regierungsjunta ju Mabrib fand, am 13. Mai eine Bittschrift biefer Junta und ber Stadt Mabrid an ben Kaifer, bag &

ben spantschen Abron mit einem Prinzen aus seiner erlauchten Familie befehen mochte, worauf Napoleon am 6. July seinen Bruder, den bisherigen König Ioseph von Neapel, zum Könige von Spanien und Insdien erklärte, und ihm die Integrität und Unabhängigs keit seiner Staaten in allen vier Erdtheilen garantirte.

Noch zu Bayonne erschien, als Resultat ber bas selbst versammelten spanischen Notablen, am 6. July 1808 bie neue Constitution Spaniens, welche zwar manche Eigenthümlichkeiten ber spanischen Nation berücksichtigte, im Ganzen aber boch ber vierten französischen Constitution nachgebildet war.

# A) Constitution Josephs Napoleon nom. 6. July 1808.

Im Namen des allmächtigen Gottes. Don Jos seph Rapoleon, von Gottes Gnaden König von Spasnien und Indien. Nachdem wir die National Junta vernommen haben, welche zu Bayonne versammlet war, auf Bescht unsers werthesten und geliebtesten Bruders Napoleon, Kaisers der Franzosen, Königs von Italien, Beschützers des theinischen Bundes ze., haben wir besschilber und beschließen die gegenwärtigen Constitutionss Statuten, daß solche als ein Grundgesch Unserer Staaten und als Grundlage des Vertrages, der unsere Wölker an Uns und Uns an unsere Wölker bins det, vollzogen werde.

## Erfter Zitel.

#### Bon der Religion.

1. Die katholische, apostolische, romische Relie gion ist in Spanien und in allen spanischen Besteunsgen die Religion des Königs und der Mation; es ift keine andere erlaubt.

#### Bweiter Titel

#### Ben ber Rachfolge jur Rrone.

- 2. Die Krone von Spanien und Indien ift erblid in unferer biretten, natürlichen und rechtmäßigen Rade fommenschaft, von Mann ju Mann, nach ber Ordnung ber Erftgeburt. In Ermangelung unfrer mannlichen, natürlichen und rechtmäßigen Nachkommenschaft fillt die Rrone auf den Raifer Napoleon, Raifer ber Brangofen, Ronig von Stalien, Beschober bes rheinischen Bundes, und auf beffen mannliche, natarliche und rechtmäßige oder adoptirte Erben und Rachtommen; in Ermanges lung einer manntichen, natürlichen und rechtmäßigen ober aboptirten Rachtommenschaft bes Raifers Dapotcon, auf Die mannlichen, naturlichen und rechtmäßigen Erben bes Pringen Ludwig Napoleon, Konigs von Solland; in Ermangelung der mannlichen, naturlichen und rechtmaßie gen Nachkommen bes Pringen Endwig Rapoleon auf Die mannlichen, naturlichen und rechtmaßigen Rachtome men des Pringen hicronymus Rapoleon, Konigs von Bestohalen, in beren Ermangelung auf ben alteften Sobn, ber jur Beit bes Absterbens bes letten Ronigs von ber alteften feiner Tochter, die mannliche Rinder haben, bes reits atboren mar, und auf beffen mannliche, natürliche und rechtmäßige Rachkommenschaft, und in bem galle, daß der lette Ronig teine Tochter hinterlaffen follte, auf Denjenigen, ben er bagu burch fein Teftament, ents weber unter feinen nachsten Berwandten, ober unter Denjenigen, die er fur die Burbigften, um Spanien ju regieren, halt, bestimmen wirb. Diefe Bestimmung foll ben Cortes gur Bestätigung vorgelegt merben.
- 3. Die Krone von Spanien und Indien tann nte mit einer anderen Krone auf dem nämlichen Saupte vereinigt werden.
- 4. In allen Coicten, Gefegen, Berordnungen fof Folgendes der Titel des Konigs von Spanien fenn: Don . . . von Gottes Gnaden und durch die Conftir tution des Staats Ronig von Spanien und Indien.

- 5. Der König von Spanien leffet bei seiner Thronbesteigung, ober wenn er die Volljährigkeit erreicht, auf das Evangelium dem spanischen Bolke, in Gegenwart der Cortes, des Senats, des Staatsraths und des Raths von Castilien, den Cid. Der Minister Seaars Setres tar verfaßt ein Protocoll über diese Siedelleistung.
  - 6. Bolgendes ift die Gibesformel des Konigs:
  - "Ich schwere auf die heiligen Epangelien, unfere heilige Religion zu respectiren und respectiren zu machen; die Constitution zu bepbachten und beobsachten zu machen; die Ungetheiltheit und Unabhans gigkeit Spaniens und seiner Besthungen zu beshaupten; die individuelle Freiheit und das Eigensthum zu achten und achten zu machen, und einzig für das Interesse, das Glück und den Ruhm der spanischen Narion zu regieren."
- 7. Die Ablker von Spanjen und Indien leiften ben-Eid in folgenden Ausbrucken:
  - "Ich schwore Treue und Gehorsam bem Rinige, der Constitution und den Gefegen."

#### Dritter Titel.

#### Bon ber Regentschaft.

- 8. Der König ist minderjährig; bis nach guruckersten legtem achtzehnten Jahre. Rährend seiner Minderjähreriche et einen Rogenten des Königreichs.
- 9. Der Megent muß volle funf und zwanzig Jahre haben.
- 10. Der Regent ist, wen der vorige König unter den Infanten, welche das durch den vorhergehenden Ars titel festgesetzt Alter haben, ernannt hat.
- 14. In Ermangelung einer Ernennung durch den vorigen König, gehört die Regentschaft dem Oringen, der, der Erbfolge nach, der entfernteste vom Throne ist, wenn er volle 25 Jahre hat.
  - 12. Wenn, wegen ber Minderjährigfeit des vom Throne nach dem Erfigeburterechte entferntefien Prin-

gen, die Regentschaft einem Pringen in naherem Grade abertragen ist; so seht der Regent, der die Berwaltung dieser Burbe angetreten hat, solche bis jur Bollichrige Leit des Königs fort.

- 13. Der Regent ift für die handlungen seiner Bew waltung nicht perfonlich verantwortlich.
- 14. Alle Handlungen ber Regentschaft werden im Ramen bes minderjährigen Königs ausgefertigt.
- 15. Die jahrliche Ausstattung des Regenten wird der vierte Theil der Dotationsrente der Krone feyn.
- 16. Im Fall, daß der vorherzehende Konig teinen Regenten bezeichnet hatte, und daß alle Prinzen mins derjährig wären, wird die Regentschaft durch die in eis nem Regentschaftstathe vereinigten sieben altesten Mitglieder des Senats ausgeübt.
- 17. Alle Staatsangelegenheiten werden in einem fols hen Regentschaftsrathe nach der Mehrheit der Stims men entschieden. Der Minister StaatssSetretar führt bas Protocoll über die Berathschlagungen.
- 18. Die Regentschaft giebt kein Recht über die Per-Ion des minderjährigen Königs.
- 19. Die Aufsicht über den mindersährigen König ift dem Prinzen, den der vorherige König dazu ernannt hat, und, in Ermanzelung dieser Bestimmung, der Mutster des minderjährigen Königs anvertraut.
- 20. Ein durch den vorhergehenden König aus fünf Sematoren auserzesener Vormundschafterath ist besonders mit der Aussicht über die Erziehung des jungen Königs beauftragt, und wird bei allen michtigen, auf dessen Person und Hans Bezug habenden, Gegenständen zu Raxthe sezogen. Wenn der Wormundschafterath von dem lehter Könige nicht ernanmt ist; so soll derselbe aus den sünf ältesten Witzgliedern des Senats bestehen. In dem Salle aber, daß ein Regentschaftstath da wäre, sollen diesenigen fünf Senatoren Mitzglieder des Bormundschafts; saths seyn, welche, nach ihrem Dienstalter, auf diesen wiesen siehen Senatoren falgen, aus welchen der Regentsschaftstath besteht.

#### Bierter Eltel.

#### Bon ber Ausstattung ber Rrone.

- 21. Die Pallaste zu Madrid, Securiaf, San Ildes fonso, Aranjuez, et Prado und alle übrigen, welche ges genwärtig zu den Domänen der Krone gehören, mit Eins schluß der Parks, Baldungen, Meiereien und des Eisgenthums jeglicher Art, bleiben das Vermögen der Krone. Die Einfünfte von diesen Gütern sließen in den Schatz der Krone, und wenn sie sich nicht auf die jährliche Summe von einer Million harten Piastern belaufen, so werden andere Güter als Domänen hinzugesügt, die der Ertrag sich auf die erwähnte Summe beläuft.
- 22. Außerdem bezahlt der öffentliche Schat in den Schat der Krone jährlich zwei Millionen harte Diafter, und zwar monathlich je ein Zwölftheil ders Telben.
- 23. Die Infanten von Spanien, fobald sie ihr zwölfe tes Jahr erreicht haben, genießen einer jährlichen Apas nage, nämlich der Kronprinz von 200,000 harten Piasstern, jeder andere Infant 100,000, und jede Infantin 60,000 harter Piaster. Diese Summen werden aus dem öffentlichen Schatz in die Hande des Generals chatze meisters der Krone übergeben.
- 24. Das Witthum der Königin ift auf 400,000 harte Piafter gefest und wird ans dem Kronschafe bezahlt.

#### Funfcer Titel.

#### Bon ben Beamten ber Krone.

- 25. Die Krone hat sechs Großbeamten, nämlich einen Groß Almosenier, einen Groß Hofmeister (mayor domo), einen Groß Kammerheren, einen Groß Stallmeister, einen Groß Jägermeister, und einen Große Eeremonienmeister.
- 26: Die Almoseniere, Strenkaplane, Kammerherren, Geremonienmeister, Stallmeister und hofmeister (mayor domos) sind Ktonbeamten.

## Conftit. Josephs Rapoleon v. 6. Jul. 1808. 11

### Beofter Zitel.

#### Bom Ctaats: Minifterium.

27. Es sollen neun Ministerien seyn, namlich ein Ministerium der Justig, der geistlichen Angelegens heiten, des Innern, der Finanzen, des Kriegs, der Marine, von Indien und der allgemeinen Polizei.

28. Ein Staatefefretar, ber Minifterrang hat,

foll alle Aeten unterzeichnen.

- 29. Benn der König es für gut befindet; so tam er das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten mit dem der Justiz, und das Ministerium des Innern mit dem der Polizet verbinden.
- 30, Die Minister nehmen den Rang unter fic nach der Ordnung ihrer Ernennung.
- 31. Die Minister sind, jeder in seinem Berwaltunge, antheile, für die Bollgiehung der Gefete und toniglichen Befehle verantwortlich.

#### Siebenter Titel

#### Bom Senat.

32. Der Senat soll bestehen a) aus den Infanten von Spanien, die ihr achtzehntes Jahr erreicht haben; b) aus 24 Mitgliedern, die der Konig aus den Mintsfeen, den General Capitanen, der See, und Landaumee, den Botschaftern, den Staatsrathen und den Mitsgliedern des Raths von Castilien ernannt hat.

33. Reiner tann jum Senator ernannt werden, ber

nicht 40 Jahre jurudgelegt hat.

34. Die Senatoren werden auf Lebenslang ernanne. Die tonnen der Ausübung ihres Amtes nur durch ein, von competenten Berichtshofen und in rechtsgultiger form ausgesprochenes, Urtheit entjest werden.

35. Die gegenwärtigen Staatsrathe find Mitglieder des Senats; neue Ernennungen in denfelben werden erft alsbann Statt haben, wenn er bis unter die, im obli

- gen 32. Artifel bestimmte Zahl, von 24 fich vermindere haben wird.
- 36. Det Praffident bes Schats wird vom Könige ernannt und aus den Senatoren gewählt; sein Ame bauert Ein Jahr.
- 37. Er beruft den Senat auf einen Befehl bes Ade nigs, oder auf Begehren einer der Commissionen, von welchen unten in den Austeln 40 und 45 die Rede senn wird, oder eines Beamten des Senats, für innere Angelegenheiten zusammen.
- 38. Im Sall einer schon hemaffneten Eupherung, oder auch, wann innere Unruhen die Sicherheit des Staats bedrohen, kann den Sonat, auf den Vorschlag des Khuigs, die Herrschaft des constitutionellen Statuts an bestimmten Orten und für eine bestimmte Zeit sus spendiren. Der Senat kann gleichfalls, in dringenden Källen, und auf den Vorschlag des Königs, jede ans dere außerordenesiche Maasregel ergreifen, welche die Ersthaltung der öffentlichen Sicherheit erfordern könnte.
- 39. Es liegt dem Senate eb, über die Erhaltung ber individueleen und ber Preffreiheit, sobald lettere durch Gesete eingeführt senn wirb, zu wachen. Der Senat übt diesen Theil seines Amts nach der durch bie folgenden Arritel vorgeschriebenen Art und Belse aus.
- 40. Sine Commission von fünf, von dem Senat aus seiner Mitte ernannten, Witzliedern nimmt, auf die ihr von den Ministern gemachte Mittheilung, Kennenis von den in Folge des unten folgenden 134 Artikels geschehenen Berhaftungen, wenn die verhafteten Persu nan nicht hinnen einem Monathe vor Gericht gestellt worden sind. Diese Commission heißt Senatorials Commission der individuellen Freiheit.
- 41. Alle Personen, die verhaftet und binnen einem Monate nach ihrer Perhaftung nicht vor Gericht gestelle worden sind, können unmittelbar felbst, oder durch ihre Bermandten oder Repräsentanten, im Wege der Petistian, an die Senatorial, Commission der indwiduellen Freiheit sich wenden.

47. Wenn ble Commission baffi: halt, baf bie über einen Monat nach ber Arrettrung gebauerte gefängliche Haft nicht durch bas Staarsinteresse gerechtsertigt wird; so ersucht sie ben Minister, welcher die Arrettrung ans gestonet hat, ble verhaftete Person in Freiheit zu sehen, ober sie ver Arretigung ver competenten Gerichts zu aberlassen.

43. Wenn biefes Ersuchen dreimal innerhalb eines Monacs Statt gehabt hat, ohne daß die verhästete Pete son in Freiheit geseht oder den ordentlichen Gerichten Wergestell worden ist; so trägt die Commission auf eine Wersammiling des Senats au, der durch den Prissonsten gusammenberusen wird, und wenn Ursach dazu vorshanden ist, solgende Erekkrung von sich giedt. "Es sind statte Vermanhungen vorhanden; daß Ron willeligeich verhäfter ist." Des Prässons abwedingen dem Konige die musivirer Gerathschingung des Sonages.

44! Diefe Berathichlagung wirb, nach ben Befehlen bes Ronigs, buld eine ins ben Gectionsa Pridfbenten bes Staatsraths und aus funf Mitgliedern bes Raths

von Caftilien bestehender Emunifion: gepruft.

45. Eine von dem Senat aus feiner Mitte ernannte Commission von 5 Mitgliebern, ift beauftragt, über die Preffreiheit zu wachen. Die Beufe, die Abonnes mentsweise und periodisch erschienen, gehören nicht in den Birkungskreis dieser Commission, welche Senates rials Commission der Preffreiheit heift.

46. Die Berfasser, Deucker oder Buchanblet, wels de Ursache zu haben glauben, sich über hinderwisse zu beklagen, die man der Erscheinung, oden dem Umlause eines Berks in den Weg gelegt hat, tonnen unmittele bar, im Wege der Petition, an die Senatarial Commission der Preffreiheit sich wenden.

47. Wenn die Commission glaubt, bag bie Binberi miffe nicht burch bas Staatsintereffe gerechtfertigt were ben; fo ersucht fie ben Minister, ber ben Befcht bagu

gegeben bar, benfelben guruckzunehmen.

48. Benn dies Erfuchen breimal innerhalb eines Monate Statt gehabt bat, und die hinderniffe fortber

feben; so trägt die Commission auf eine Bersammlung bes Senats an, der durch den Prafidenten zusammene berufen mird, und, wenn Ursache bazu da ist, folgende Erklarung von sich giebt; "Es sind starke Bermuthung gen vorhanden, daß die Preffreiheit verletzt worden ist." Der Prasident überbringt dem Konige die motivirte Berrathschlagung des Senats.

49. Dieje Berathschlagung wird, auf den Befchl bes Konigs, durch eine hach Maasgabe des 44. Artis fels ausammengesette Commission gepruft.

50. Die Mitglieder der Senatorial Commissionen werden von sechs zu sechs Monaten zum Sten Theite erneuert.

51: Die Berrichtungen, fanisht der Bersammlungen gur Ernennung der Deputiraen der Provingen, als den Municipalitätem zur Ernennung die Deputirten der Balds te, können, wagen Werkassingswiddigkeit, nur den den Genat, in ginep auf Antrag des Königs gehalenen Bertaffingklagung, für ungaltig erklätzt, werden.

Mile andternsitespisip endicher nor

Bom Staatskathe, ner mentigen Bom Staatskathe, ner millen

52. Es giebt einen Staatsrath unter bein West fige des Konigs. Er besteht aus werigstens vieles und hochigens seines und wird in Gericonst eingetheilt, nemlich: Section der Justij und der gelend den Angelegenheiten, des Janeen und der Glierabolt jei, der Finangen, des Kriegs, des Seewesend alle gelicht findische Section.

53. Der Kronpring kann den Sibungen bes Steadle? rathe beiwohnen, wenn er bas Alter vol 15 jahren erreicht hat.

54. Die Minister und der Prasident des Naths von Castilien sind von Rechtswegen Mitglieder, des Staatse raths; sie wohnen seinen Sigungen bei, gehören zu keisner Sestion, und werben bei der in dem obigen Artikel bestimmten Angahl nicht gerechnet.

- 55. Sechs Deputitte aus Indien find der indischen Section zugegeben mit consultativer Stimme und auf gleichformige Art, wie hiernach der Art. 95. Titel 10. bestimmt.
- 56. Es follen bei bem Staatsrathe Requeten Deis fer, Anditoren und Confuienten fenn.
- 57. Die Entwürfe von Civil; und Erimuml: Ges fegen und die allgemeinen Stantsverwaltungs : Anords nungen werden von dem Staatsrathe erwogen und abs gefaßt.
- 58. Er ertennt über die Jurisdictions Streitigkeiten gwifchen ben verwaltenben und richterlichen Behörben, über streitige Berwaltungsfichen, und wenn Bramte ber Staatsverwaltung vor Bericht gezogen werden sollen.
- 59. Der Staatseath in seiner Eigenschuft hat nur consultative Stimme.
- 60. Benn die toniglichen Decrete über Gegenftande, die zu ben Befugniffen der Cortes gehoren, im Staatse rathe erortert worden find; fo haben sie Geschestraft bis gur nachsten Bersammlung der Cortes.

# Reunter Titel.

- 61. Es follen Cortes wert eine Rational Ber fammlung feyn, bestehend nis 472 Mitgliedern, und abgetheilt in brei Bante, ndmitch: die Bant der Geistlichteit, die Bant des Abels, die Bant des Bolts. Die Bant der Geistlichteit hat ihren Plag rechts bes Thrones, die Bant des Abels lints, die Bant des Abels lints, die Bant des Bolts gegenster.
- 62. Die Bant der Geiftlichkeit besteht aus 25. Erzbischöfen und Bischofen.
- 63. Die Bant bes Abels befteht aus 25 Abelig den, welche Granden ber Cortes betitelt werden.
- 64. Die Bank des Bolks besteht a) aus 62 Des muitzen der Provinzen, sowohl von Spanien als von Indien; b] que 30 Depatieren des Haupt fied te; c)

sits 15 Kanf. Handels: und Gewerbstenten; dy dis 15 Deputirten ber Universitäten, Gelehrten, oder durch ihr person-lickes Besvienst in den Wisseschaften oder in den Künsten ausgezeichneten Mannern. US. Die Ergbischser volläher werden durch einen die Bank der Getilichkeit besiche, werden durch einen nur dem großen Staatssiegel-gesiegelten Bestäungsbrief zum Rauss der Mitslieder der Cortes erhöben. Sie können der Ausburg ihres Ames nicht anders als in Folge eines von den rechtmäßigen Tribunalen und in den gegabligen Kormen gefällten Urtheilen beraubt werden.

den arhaben ju werden, ein Einkommen von wenigstend zwansigtaufend Pioftern besten, oder in Civile und Mislicht Boellan lange und wichtige Dienste geleiset haben. Die werden burch einen mit dem großen Staatostagel gestegelten Bestallungsbrief jum Range der Granden der Cottes erhoben, und können der Ausübung ihres Amica giest anders als in Kolge eines von den rechtmäßigen Tibunglen ind in den gehörigen Kormen gefällten Ursteheils beraubt werden.

67. Die Deputirten der Provinzen von Spanien und den anliegenden Infeln werden von den Provinzen ernannt, so daß Einer auf ungefähr 300,000 Einwohe neu fomme. Die Provinzen werden zu bem Eine in Mahlbezirte eingatheilt, welche die nothige Saults berning ausmachen, um das Recht zur Bahl eines Des putirten zu haben.

68. Die Bersammlung, die zur Bahl eines Depua tirten des Bezirts schreitet, soll durch ein Geseth der Cortes organiset werden, und dis dahin bestehen: als aus den Aeltesten der Bewohner jeder Gemeine, die wenigstens 100 Einwohner hat, und wenn in dem Bezirt nicht 20 Gemeinden von dieser Bevölkerung sind, so werden die geringeren Bevölkerungen vereinigt, um von 100 Einwohnern einen Bähler zu liesern, der uns ter den ältesten Bewohnern jener der besagten Gemeins den durch das Loos gezogen wird; h) aus den ältesten der Pfarrer in den Hauptgemeinden des Bezirks, wele

Reigt.

69. Die Bahlpersammlungen durfen nicht anders gusammen kommen, als auf ein königliches Einberufungse schreiben, das den Ort und den Gegenstand der Zusame, menkunft, und den Zeitpunet des Eröffnens und des Schliessens der Versammlung bestimmt. Der Prassdent wird vom Könige ernannt.

70. Die Bahl der Deputirten der Provinzen foll det hiernächst Arr. 93. Dit. 10 angegehenen Borschrift- genigs vorgenommen werden.

74. Die Deputirten der 30 Sanptftabte werden von

den Dunicipalitaten jeder biefer Stadte ernannt.

72. Die Deputirten ber Provinzen und ber Stabte toillien nur unter ben Elgefichumern von Brundgitern gewählt werden.

73. Die 15 Kaufe und Pandelsleite werden aus den Neigliedern der Jundelskunntent und den reichften und inngefehensten Kaufleiten des Konigreichs gewählt; sie werden vom Könige ernannt) nach inner von sown sown Jundelskammen gemilleten Vorsschlagsliste von 15 Individuen. Das Handelsgericht und die Handelskammen wersinigen sich in jeden Stadt, ungemeinschlich ihre Vorsschlagsliste, zu machen.

174: Die Deputitren ber Universitäten, gelehrte und durch ibe personliches Berdinst in ben Wissenschaften von ben Kinsten ausgezeichnete Manner, werben von dem Könige ernannt, nach einer Lifte, a) von 15 Kanbidaten, die der Rath von Kastisten, b) von 7 Kans dibaten, die jede der Universitäten des Königreichs vors schlifter.

neuert. Ein Mirglied der Bolts wird far jede Session er, neuert. Ein Mirglied der Boltsbant tann für die nachs fie Session wieder gewählt werden; aber wenn es zweit Sessionen nach einander beigewohnt hat, kann ge gerabsen nach Berlauf von den Jahren neuerdings gemähle merben.

Dritter Banb.

76. Die Cortes verfannein fich auf eine vom Rei nige verfügte Busammenberufung; fe tonnen aur weit ihm vertagt, prorogirt und aufgelbfet werben; fic werbeit wenigstens aller drei Jahr einmal versammlet.

77. Der Prafibent, ber Cortes wird von bem Ros nige ernannt aud brei Randidaten, welche von ben Cores tes burch geheime Bahl und mit abfoluter Gemmens mebrheit gewählt worden.

78. Bei Eroffnung jeber Goffion ernennen Die Core. tes a) 3. Sandidaten für die Prafidentenstelle, b) 2. Bis ceprafidenten und 2 Getretare, c) 4 Commissionen, des ren fede aus 3 Mirgliebern besteht, namlich die Commisblen. Bis der Prafident ernatint ift, fuhrt bas alcefte, ber anwefenden Beitglieder ben Borfig.

79. Die Biceprafibenten erfegen ben Drafibenten. im Sall ber Ubmefenheit und Berhinderung, und gwar, ngch der Ordnung ihrer Ernennung.

1 80 Die Sigungen ber Cortes find nicht: offente: 1 d, und ihre Befoluffe mengen pach ber absahrten: Mehrheit der ginzelnen, entweder guf namenelichen Mafrie ruf, ober mif geheimes Botieen, gefammeten Stimmen. gefaßt alland

e 81. Die Meinungen inib Befaftiffe buffen ibedet!" bekannt gemacht noch gebruckt werben. Jede Bekannt madung dunch, Ditter ober Anfolog von Seiten ber Aerfammung den Cortes i moder, eines ihrer Micalieders 1 wird als eine miffrührerische Sandlung angesehen.

82. Das Geleg bestimmt von bret alt bret Jahreft.
ben Betrag ber jahllichen Einnahmen und Ausgaben
bes Staats. Dieses Geset foll von den Rednern best
Staatsraths vor die Cortes zur Bergthschagung und Genehmigning gebracht werben. Die fonohl in bem burs gerlichen und peinlichen Gefenbuche, als in dem Aufläglieff Spfene und bein Daniswefen ju machenden Berandes rungen follen auf gleiche Welfe vor bie Cortes jur Bee rathfdflagung wird Wenehmigung gebrache werden! 116 (1) 11 mbritter ganb.

# Conftit. Josephs Bapelegiov. 6. Jul. 1808. 1

- 83. Die Geschesentwürfe sollen vonliches von den Getionen des Staatskathe den bei Eroffnung der Geff fion ernannten respectiven Commissionen der Coutes mis getheilt werden.
- 3 84. Die nach den gewinnlichen Einnahmen und Ande gaben eingerichteten, und jedes Jahr durch den Orne öffentlich bekannt gemachten Finanz. Nechnungen werden durch den Finanz. Minister den Cortes übergeben, wels die über Misbräuche, die sich in der Administration eine geschlichen haben mögen, die Vorstellungen machen kone nen, welche sie fur gut finden.
- 85. Im Kalle, daß die Epries erhebliche und bes gulndere Klagen über das Betragen eines Ministers vors zubringen haben, wird die Advesse, welche diese Klagen und die Auseinanderschung ihrer Beweggründe enthält, wenn sie beschlossen ist, durch eine Deputation, vor den, Thran gebracht. Besagte Adresse wird auf Besehl des Konigs von elner, aus sieben Staatstathen und sechs Mitgliedern, des Naths von Lassillien bestehenden, Come, ausspliedern, des Naths von Lassillien bestehenden, Come, ausspliedern, die Naths von Lassillien bestehenden,
- 36. Die por die Cortes jur Berathschlagung und Genehmigung gebrachten Berordnungen des Königs sollen mit der Formel: mir Einwarstandniß der Cortes, Lund gemacht werben.
- Bon ben fpanischen Conigreichen und Petring gen in America und Afien.
- 87. Die spanischen Königreiche, und Provinzenenn America und Asien sollen die nömlichen Wecherd wie das Wutrerlandsgenießen.
- 88. Alle Arten von Kuffeuf und Induffrie follen fift gedachten Sonigreichen und Provinzen frei fenn.
- 20. Der wechselseitige handel eines Andeigerichs obest einer Aupring mit einem ober einer inndern, wand inden gedachten Königerichen und Provinzen dult dem Muttere kande ist gesaubt.

- 290. Cording fein befonderes Ausfuhre oder Ginfuhre Privilegium nach gedachten Königreichen oder Provingen Sont finden.
- 94. Gedachte Ronigreiche und Provinzen haben bei ber Regierung beständige Deputirte, bie beauftragt find, far ihr Intereste ju forgen, und als ihre Reprasifentanten der Berfammlung der Corres beizuwohnen.
- 92: Diese Deputirten sind 22 an der Zahl, name sich 2 für Reu. Spanien, 2 für Peru, 2 für das Körnigreich Granada, 2 für Buenos Apres, 2 für die phissippinischen Inseln, 1 für die Insel Cuba, 1 für die Insel Puerto Rico, 4 für die Provinz Benezuela, 1 für Carraccas, 1 für Quito, 1 für Chili, 1 für Eusto, 1 für Guatalaruca, 1 für Guatalaruca, 1 für Guatalaruca, 1 für die westlichen und 1 für die dilichen inneren Prospinzen von Reu. Spanien.
- 93. Diese Deputirten werden von den Municipalisteten dersenigen Gemeinden gewählt, welche dazu von ben Bice:Königen und General:Capitans in ihreh Amtes bezieren bestimmt werden. Sie konnen nicht aus den Eigenthümern liegender Grunde, die in den betreffenden Gebieten geboren sind, gewählt werden. Jehr Muniscipalität wählt einen Mann durch Stimmenmehibeitet Die Ernennungsacte wird dem Bice:Königk ober Gemeral: Capitan überschieft. Derjenige, für welchen sich die Stimmen der größen 39hl von Gemeinden vereinisgen, ist zum Deputirten zu ernennen. Wenn die Stimmen die Stimmen der größen 29hl von Gemeinden vereinisgen, ist zum Deputirten zu ernennen.
- 94. Diefe Abgeordneten bekleiben ihr Amt 8 Jahre tang: Golfen aber, nach Abfauf dersclben ihre Mache folgen nich nicht in Spanien angekommen seyn; so sesser sie ihre Amtsgeschäfte als Baputires so lange fort, bist se non andern abgeloset werden.
- 95. Aus den Mitgliedern der Deputation der fpalwischen Königeriche und Phrovfugen in America und Asien aniaset der Könige Beputirso, welche dem Staatsrathe,» mad zwar der Abcheitung von Indien, bepgestügt welchen: Sie haben eine berathschlagende Stimme bei allen Und

# Conftit. Josephs Rapoleon v. 6. Jul. 1808. 21

gelegenheiten, welche die spanischen Königreiche und Proningen sowohl in America als in Asien betreffen,

#### Eilfter Titel.

#### Bon der Gerichtsordnung.

96. Spanien und Indien follen nach einem eingit gen Civil: Gefegbuche regiert werden.

97. Die Gerichte find unabhangig.

98. Die Gerechtigkeit wird im Namen bes Konigs durch Gerichte und Tribunale, die von ihm eingesest werden, verwaltet. Dem zu Folge find alle mit besond beren Befugnissen versehenen Tribunale, alle grunds herrliche und besondere Gerichtsbarkeiten aufgehoben.

99. Die Richter werden vom Konige ernannt.

100. Die Absehung eines Richters kann nur nach vorhergegangener, durch den Prassonten oder Generale Procurator des Raths von Kastisien eingereichter, Ans tiage Statt haben. Die Berathschlagung nebst Gruns den dieses Raths muß dem Könige; jur Bestätigung vors gelegt werden.

101. In der Gerichtsedrdnung sollen einzeseicht senn: Friedensrichter, welche ein gutlich ausgleichendes Gericht bilden; Gerichte erster Instant; Appellations Gerichtsstellen; ein Cassationshof für das ganze Kanigreich, und endlich ein königliches Obergericht.

102. Jedes Urtheil, das in letter Imfang: gefället worden, wird volltommen und ganglich vollzogen. Es tann vor keine andere Gerichtskelle gebracht werden; es sep denn, daß es von dem Cassations: Gericht als uns gultig vernichtet worden ware.

105. Die Zahl ber Gerichte erster Inftang soll nach ten Bedürsniffen der Oertlichkeit bestimmt werden. Die Zahl der Appellations: Gerichte, die auf dem gesammten Umfange von Spanien vertheilt sind, soll wenigstens 9, und höchstens 15 sepn. 10st Der Rath von Kastilten verrichtet bie Dienste eines Cassations Gerichts; be erkennt über Appellationers wegen Misbräuche in kirchlichen Angelegenheiten; er erhält einen Prassenten und Vice Prassenten. Der Prassent ist von Rechtswegen Mitglied des Staatsraths.

105. Bei bem Rathe von Kastillen mird ein königs licher Procurajor, und so viele Substituten besselben, Ms zur Aussertigung der Geschäfte nothwendig find, ans gestellt.

106. Das peinliche Gerichtsverfahren foll bffente lich fepn. Die Einführung bes Berfahrens burch Ges ich worne wird der erfren Berfammlung der Cortes jur Berathschlagung und Genehmigung vorgelegt werden.

107. Gegen alle peinliche Urtheile kann das Rechtssmittel der Caffation ergriffen werden, und zwar bei dem Rathe von Kastilien für Spanien und die umherliegens den Inseln, und bei der Civili-Section der Pratorials-Audienzen: für Indieniz zu diesem: Ende wird die Ausdienz als Pratorials Audienz conftimirt.

108. Ein kniglicher hoher Gerichtshof hat bie bes fondere Erkenntnis Wer personliche Verbrechen von Mittle gliedein ber koniglichen Familie, von Ministern, Senas toren und Staatsrathen.

bas Caffatibus Gericht Statt; fie konnen nicht vollzes gen werben I'dis flach bergingiger Unterzeichnung burch ben Mong. Eine Ben Meng.

110. Der Oberhof Gerichtshof besteht aus den 8 idlieften Genatoren, am den G Sections Prasidenten wes Staatstaths, and bem Prasidenten und den prott Wice Prasidenten des Mache von Raftlient

1 \*11211 Das! Bagnin digungs vecht kommt dem Kor nige allein zu, der es, nach Anhörung des Jufte Wis mifice, in einem, am zwel Miniftern, zwei Senatoren, zwei Staatbrathen, und zwei Mitgliebern des Raths. won Laftilien bestehenden, geheimen Rathe ausübt.

fig. Fur bas: gange :: Ronigreich, foll nur Ein Sans bels: Cober Statt finden.

. 114. In jeder großen Handelsstadt soll une Ein Sandelsgericht und eine Handels; Junta Statt haben,

# 3mblfter Titel.

Bon der Werweltung der Finangen.

- 115. Die Balco, Die Juras und die Anleihen feber Art, die feierlich anerkannt worden, sind definitiv als Rattonal. Schuld constituirt.
- 116. Die Bolle im Innern von einem Bezirke und von einer Proving des Reichs in die andere find in Spanien und Indien aufgehoben; die Jolle werden auf bie Sees und Landgrengen verlegt.
- 417. Das Auflage System foll im gangen Königs reiche gleich feyn.
- 148. Alle bis feit bestandene Privilegien für besondere Corporationen oder für Pris vat. Personen sind unfgehoben. Es wird indes sen eine Entschäbigung für die Anshebung derfenigen Privilegien (die der Jurisdiction ausgenomnich) inges Manden, die mit Ausopferungen (Titulo ondroso) ersoveben worden sind. Diese Entschädigung wird inners halb eines Jahres durch eine, pom Könige ausgegans gene, Versügung regulirt werden,
- 119. Der öffentliche Schat, ift von bem Kronschat
- 120. Der öffentliche Schat hat einen Generalbirtes tor der jedes Jahr über Sinnahme und Ausgabe nach den verschiedenen Rubriken Rechnung ablegt.
- 121. Der Generaldirector des öffentlichen Schapes wird won dem Könige ernannt; er schwört in die Hände obes Königs, steine Berschlenderung der öffentlichen Gels der zu dulden, und feine Auszahlung zu gestaren, als

in Gemagheit iber für bie Ausgaben, bes Smate Statt : gehabten Creditbewilligungen.

122. Ein General Rechnungshof pruft und entfcheis bet definitiv 'aber' bie Rechnungen aller Rechnungspfliche tigen.

123. Die Etnennung ju allen Gemtern gebührt dem Ronige, ober benjenigen Staatsbehorden, welchen fie durch Gesebe und Anordnungen anvertraut ift.

## Breigebnter Titel.

#### Allgemeine Berfügungen.

- 124. Es foll auf owige Zeiten eine offenswe und be: fenfine Alliang ju Baffer und ju Lande zwischen Frants reich und Spanien bestehen; ein besonderer Bertrag foll das Contingent bestimmen, das jede der beiden Machte ju Waffer und zu Land im Fall eines Krieges fellt.
- 125. Fremde, Die dem Stagte wichtige Dieufte leis fteten, ober burch Talente, Erfindungen und Gewerbe fleiß aublich werden tonnen, fo wie auch diejenigen, welche große Etabliffements errichten, ober fo vieles Landeigenthum erworben haben, daß fie dafur jahrlich 60 Piafter an Abgaben entrichten, tomen in Spanien bie Naturalisation als Burger erlangen.

Der Konig ertheilt bies Recht auf einen Bericht bes Ministers des Inuern, nach Anhorung des Staatsrathe.

- 126. Das Saus eines jeden Einwohners auf Spattie fchem und indischem Grund und Boben ift ein unberlebbares Afpi: nuriam Tage tann man daffelbe bes treten, und das Gefet bestimmt bie Urfachen, warum man Einfaß begehren taun, oder auch ein von der of: feutlichen Beborde erlaffener Befcht.
- 127. Keine auf fpanischem und indischem Grund "ind Boben mohnende Detfon fann verhaftet merben, es fen benn, baf fie mitten in ber Begehung bes Bere brechens ertappt murbe, ober daß eine gefehmäßige und fchriftliche Ordre dazu vorhanden mare.

# Conftit. Josephs Rapoleon v. 6. Jul. 1808. 25

- 128. Soll ein Berhafesbeseht vollzogen werden; so muß n) die Ursache der Berhaftung darin formlich aus, gedräckt und das Geseh angegeben kenn, das sie verord; net; b) muß er von einer Behörde kommen, der das Geseh förmlich diese Macht gegeben hat; c) muß er der Person, die der Gegenstand desselben ist, bekannt gemacht und ihr eine Abschrift eingehändigt werden.
- 129. Kein Kerkermeister oder Gefangenwarter kann irgend eine Person aufnehmeit, oder bei sich behalten, wenn er nicht das Verhaftunge Decret in seine Regisster eingetragen hat. Dieses muß ein in den, durch den vorigen Artikel vorgeschriebenen, Formen gegebener Befehl, oder eine Ordonnanz jur Gefangennehmung, voer ein Anklage Decret, oder ein richterliches Urtheil seyn.
- 130. Er ift auch verpflichtet, ohne Widerspruch, er mag Befehl haben von wom er will, die Person, welche sich bei ihm in Verhaft befindet, der Nagistratsperson zu zeigen, die mit der Polizei der Gefängnisse braufstragt ist, so oft diese os verlangt:
- 131. Den Berwandten und Freunden bes Berhaftes teten kann die Borstellung des Ecfangenen nicht verweis gert werden, wenn sie einen Erlaubnisschein des Civils Beamten mitbringen. Nur ein besonderer, dem Kerkers meister oder Gefangenwärter durch den Richter zugekoms mener, Beschl kann das Erheimhalten des Gefangenen vechtsertigen.
- 132. Alle diejenigen, die durch das Gefetz nicht bes vollmächtigt find, Berhaftungsbefehle zu erlaffen, und dennoch irgend ein Individuum verhaften oder verhaften laffen, ferner alle diejenigen, welche, auch im Fall die Berhaftung gesemäßig geschehen ist, einen Gefangenen an einem nicht diffentlich und gesehmäßig als Gefängniß anerkannten Ort aufnehmen und aufbewahren, endlich alle Rerkermeistet und Gefangenwärter, welche gegen die Berkügungen der drei lehten Artikel handeln, mas chen sich des Berbrechens einer willkurlichen Gefangens haltung schuldig.

189. Die Folter if abgesichaft; jede bei Methaftune gen mid Greentionen angewandte Strenge, wogu bas Gefes nicht besondere autorifirt ift ein Borbrechen.

154. Gelange es jur Rennenif der Regierung, baß eine Berschworung gegen ben Staat im Berte ift; fo tann bet Polizei Minifter Befehle ergeben laffen, bie Urheber ober Theilnehmer gu berhaften.

135. Alle gegenwartig bestehenden Gibei Commiffe, Majorage ober Subffitutionen auf Guter, welche meder einzeln, noch durch die Wereinigung mehrerer Libei Come miffe, Majorate voer Subftitutionen auf bem namlichen Saupeg jahrlich 5000 barte Diafter eintragen, find abe gefchafft; pur bem gegenwartigen Befiger, tommen fie noch ju gut, in der Folge fallen fie in Die Rlaffe der freien Giter gurud.

id 36. Beber Beliger von Gatern, auf, welchen ges genwartig Fibei Commiffe, Majorate oder Substitutios menchaften die jahrlich mehr als 5000 harre Diafter einbringen, tann, wenn er es far bienlich halt; merlens gen, daß biefe Guter frei gemacht werden mochten. Der Konig wird bie baju nothige Erlaubnig ichriftlich ertheilen.

137. Bebes Fibei : Commif, Majorat ober Subfitus dion, bie gegenwärtig exiftirt, und an und für fich iober in Bereinigung mit mehreren anderen Fibei Commiffen, Majoraten oder Substitutionen auf einem und dembels ben Saupte ein jabeliches Ginkommen von mehr als 20,000 harten Diaftern giebt, foll in ein Rapital verwandelt werben, bas die genannte Summe rein bervor: bringen wird. Die Guter, welche noch über gedochtes Rapital vorbanden find, fallen in die Rlaffe der freien Guter juruck, und bleiben noch ferner im Befit des gegenwärtigen Gigenthumers.

138. In dem Zeitraum eines Jahres wird die Boll: giehung der in ben brei, vorhergehenden Antikeln enthals tenen Einrichtungen durch eine königliche Bevordnung regulirt merden.

# Conflit. Josephs Mapoleon v. 6. Jul. 1808. 27

239. Es barf beih Bibei Commis, kein Majorat weber Substitution gemacht werden, es sey denn, das ber Adnig falche wegen geleisteter Dienste und um die den Familien ertheilten Murden zu erhalten, durch Patente briefe bewillige. In kripem Falle kann die jahrliche Mente dieser Fibei Commisse, Majorata oder Substitus einnen 20,000 harre Piaster übersteigen, aber auch nicht wenigen als 5000 betragen.

440. Die verschiedenen Grade und Cfassen des gegenwärtig bestehenden Adels sollen mit ihren respectiven Unterscheidungen beibehalten wets den, ohne jedoch von den öffentlichen Lasten und Bets bindlichkeiten zu besteicht, und ohne daß es hinsühre jes mals erforderlich son soll, zum Adel zu gehören, um zu einer weltlichen oder geistlichen Stelle ber rufen zu werden, woder um einen Grad der Ars mec oder bei der Flotte zu erhalten. Geleistete Dienste und Talente sind die einzigen Grunde, um auf Bes förderungen Anspruch machen zu können,

: 1244. Ruf feft gebother oder nantralifirter Spanier tann ein Cipile: ober geiffliches Amt auf dem spanischen Gebitte erhalten.

149. Die Dotationen der verschiedenen Ritterorden mussen von ihrer ursprünglichen Bestimmung nicht ges bereinverweren wieder inrividlelchnungs der dem Staate gekehren Dienste, bestichte In, keinen Zeil sell eine "und diesse Derson, mehrere Commanderich bestigen.

und nachtidien gegennerige Conftitutionsureunde foll nach und nachtidien ifsnigliche Defugte oder Abicte in Bollzgichung jagbracht merben, so daß alle Angednungen dere gleben vor dem 4. Januar 1813 vollzogen sein muffen.

144. Die bekonderen Kanstitutionen der Apovinzen von Nangra, Biscapa, Guipuscoa und Alava sollen der ersten Bersammlung der Cortes vorgelegt werden, damit sie in Betreff derselben beschieße, was sie für das Interesse der gedachten Provinzen und für das der Mation am angemessensten Gulten wird.

145. Zwei Jahre nach Sinfthrung ber Conftitutions, urfunde foll die Preffreiheit Statt haben; und ein von den Cortes in Ueberlegung genommenes Gefch soll fie verganifiren.

146. Bur Zeit der ersten Versammlung, welche auf das Jahr 1820 folgen wird, kann man, auf Gefehl des Königs, die Zusche, Modificationen oder Verdesserungen, die man bei dem gegenwärtigen constitutionelles Statut, für nöthig achten wird, prafen und darüber bestrathschlagen. Das gegenwärtige konstitutionelle Statut soll in einer durch unseren Minister Staats Sekretär beglaubigten Ausfertigung an den Rath von Kastiliem und an die übrigen Raths und Gerichtskellen überges ben und in den gewöhnlichen Kormen proclamitt und bekannt gemacht werden.

Gegeben zu Bayonne, ben 6. Jul. 1808. (Unterz.) Joseph.

3m Damen des Konigs

(Unterg.) der Muiker Graafs : Sekratar: Waria Louis de Urquijo.

Rechnet man bie willkuhrliche und gewaltsame Beise ab, wie Napoleon ben Spaniern zu Bayonne seinen Bruber zum Könige aufdräng, und die bourbonische Opnastie bes Erbrechts auf Spanien beraubte, und betrachtet man die neue Constitution Spaniens blos als einen Staatspertrag für sich und nach ihrer Lozcalbeziehung auf Spanien; so kam man, im Sanzen genommen, dieser Constitution seinen Beisall nicht verssagen. Sie schloß zwar jeden andern religissen Kulztus, als den der römisch-katholischen Religion, von Spanien aus; allein sie gab der Nation eine reprässentative Versassung und einen constitutionellen Kös

nig mit beforantter Gewalt. Gie heftimmte bie Aabredeinnahme heffelben burch eine fogenannte Civils. lifte, gum Theile auf Domainen, jum Theile auf Leis fingen bes öffentlichen Schapes gegrundet. Sie felfe te, nach ben Sauptzweigen ber Bermultung aibie eine zelnen Ministeria und bie Berantwortlichteit der Minifer feft; fie nahm bie zwei hauptinflitigte der werten frangofifchen Confictation, ben Congt und bem Staatstath auf, amb wollte in bem Genete ber Conflitution felby bie Garantie ihrer Daner auch bas, Princip ihrer fortichreitenben: Berbefferung unb Bers splitonnumung geben; fie bestimmte eine, geststentheils and Babloberubenber Bationalreprafentation. wiche when bedutch won der frangofischen Conftitution mertfeilbaft fech untreichieb , bog in berfelben eine bes Bimmte Angahl von Reprafentanten aus ben Beiftlichkeitz aus bem Thel, aus ben Stabten, juis bem, Sambolde und Bewerbeffante, und aus ben Gelehrten mit im Biffenishaften und, Rinften perbienten Mang menn fofigelest ward; fie erhah die Kolanien zu gleichen Rechten ben Bertretung, mit; bem Mutterlandes fie er= birle ben galtern Bomen ber: Cortes und fellte fogar bie Bentenung ber Eronden von Spanien ber, ob: gleich burch bas innere Benhaltnif in ber feftgefestem: Babl ber einzelnem Nationalneppalantanten verbietet word, baff, bie. Geiftlichfeit; ambiber Abel, einen fiberwiegenben; mid nachtheiligen Ginfluß auf die Befchluffe ber Cores tes behaupten fonnten; fie begunftigte, wie unvertenn= ber einleuchtet; in ber andl von 122 Cortes, welche mucht aus bem britten Stanbe gewählt werben, und bie Rechte beffelben vertreten follten, bie Erneuer rung und Berfiellung bes Anfebens und politifchen Gen wichts biefes für die Aultenziund Wichthe der Reiche

Bothftivichisch Stantes abei bie bahin in Granden gewaltsam — gum fichtbaren Nachtheile best Gangen —? gurudigefest worden war zuffel befchrantte, wurch bie' Beflimmungen in Sinficht ber Bablen, bie wiefen Miffordiuche melde bei allen unbehingten Boffewahlent Mothisenbig eintreten muffen, und gab bief Bahl: ben Repriffentinteti ber 305 Gtabte, iber 15 Benidfeiband Ben bes Caufinanins : unt Banbelsffanbeb; ambt ben wie Stellvertreter bes gelehrien Stanbes, in Sante, bie' aniabhangig son ber allguneinen Bollowahl bilencap Acheite albumbiblibuelle und bie Preffreiheitzuffe fpradi vie Unabhängigleit ber richterlichen Gewalt: milbye fie drganificte Briebens : thib Gefchwernegeithte uite bie nörhigen Inflanzen für? bie Whattelleis einis roben lichen Artheile; fie hob allei Webeichter ber privileiten Rafteit und aus Pattentonialgerichtsbarkelt auf unbrowis orbniete Bie vollig gleichen Beften erninge fie nicht! terfchieb gwifchen bem öffentlichen und Arenfchaft and fette bie Bermaltung bes erften feft; fie Biff bem binn nauchiffe dine spagroull medilinden performe Storyage unit fiedung ohne body baraus einem befondern Anfpruch auf bon't Staatsbrieft abzuleitene flo gnomeiete nbieib Antfontifid that inne nie ber barbandnen Benefin der dier dier bie Berhandlungen ber Covies nicht offen tilling fopig follben, mit bag bie in Bemiereit und Stalien beflet bende Majoratows d'n ifng authauf Spanien indeged tragen warb, fcbien nicht gang beite Enbyweise diete Gie beralen Conflitatione zu entfprebenipunde anteren id bot

Allein biefe Berfassing iten ben Spaniemundehaftel rogen ber fremben Doniffis; bie ihr von Rabeltung aufgebrungen worden war. Unterflügt bereich bie beiten tischen Diere bewassnete sieh bas spanische Goldu gubr machte bem Kalfer Napoleon und feinem Beuber, beme Adnist Isan, jebe paniste Landschaft ferelig die nickt vom Fanzostschen Beeren besett war. Nitt unter dem Schübe dieser Heere konnte sich Isseph kinige Jahre auf Iem schwankenden Throne behaupten; ob er gluich dei dem abwachselnden Clude ves Krieges, einigemale die Hauptsabt verlassen, und, nach Journ ban Bestegung durch Bellington des Littoria (21. Int. 1819)? nach Frankreich zurückehren mitster wo nich kinner Ferdinand hier Balencap einem Gutel des Fürsten Talleyrands.

Ister fat Spanien nicht wieder; boch banerte ber innipf det neu verstarften fraglöfischen Heere, welche min bond Matschalle So ut't besehligt wurden, gegen Beningson, ver an det Spize det Britten und Spanier stand, und ven Arieg über die Pitenden all den stangenschieden Boden verlötzte, die zu' dein dintigen Seschie bei Loulouse (10. Apr. 1814), nach welchein zu Bestehl Peteren die Minde von Napoleons eigetien Berlusten und von seiner Thronentseynig billech den Seschie Feinfreicht getinigte.

Richt ohne Umsicht und Kraft hatte während ber letzen Ichen Regentschaft in Spanien die Rezgierung in Ferdinands"? Namen, und die Volksbewassung, so wie den Kampf gegen Napoleon und Joseph, nachdrucksvoll geleitet. Sie gab dem Keiche am 19. Marz 1812 eine neue Verfassung, die sowigenannte Verfassung der Cortes. Sie bewirkte die Anerkennung dieser Verfassung bei der Abschließung ihres Bundnisses mit dem Kaiser Alerander 1. von Rustand zu Welfte Lukt (20. July 1812). Sie war es, die, wegen ihrer Verbindung mit Großbritannien, den zwischen Napoleon und Ferdinand 7. zu Valencap (13. Des. 1813) abgeschlossenen Vertrag — nach wels

Arbinand auf gewisse eingegangene Bedingungen ale Konig von Spanien zurückehren sollte — nicht anen-kannte, wiewohl Napaleon sich entschließen musten Ferdinand den Siebenten els Kanig von Spanienschusche Weiter Bedingungen, (1.5. Weitz. 1844), das hip and Balencan abreisen zu lassen.

Dh nun gleich die spanischen Cortes (3. Februs 844) ben Beschluß gesaßt hatten, haß Ferdinand 7, nach der Eoglitytian vom 19. Marz 1812 den Abron der Erigen, und, nach der Ablegung des Eides ausd diese stehenstiger Bederscher Spanische anerkamt werden sollte; so verweilte er dach mahrend pes ganzen Ponates April zu Natural, nach bent gr um 24. Marz zu Eirana angekommen masse, von wa aus er der Regentschaft zu Madmis, nach bent gr um 24. Marz zu Eirana angekommen masse, von wa aus er der Regentschaft zu Madmis seine Lintunts auf spanischen Loden melder, und von Spanischen General Conons ein Schreiben der Wegentschaft, nebst der von ihr besamt gemachten Constitution, empfing

Vergeblich blieben bie wieberhohlten Einledungen ber Regentschaft an den Konig nach Valencia, das er nach Madrid kommen mochte. Endlich erließ er fass Mai 1814) von Valencia aus gine Erklamnes morm er die Schritte der Regentschaft und der Cortes als ungesehlich verwarf; sie beschuldigte, daß sie ibn der Derraschaft hatten berauben wollen; seinen Entschluß außesprach, alles so wieder herzustellen, wie es vor der Kinschung der Neuerungen im Königreiche bestanden pabe, und zugleich versicherte, daß er seldst dem Reiche eine Berfassung geben wolle, — welches Bersprechen aberdbis jest unersüllt geblieben ist. — Nach dieser Ausbeschis jest unersüllt geblieben ist. — Nach dieser Ausbesching der Constitution vom 19. Marz 1842, befahl Ferdinand dem Gouverneur von Madrid, den Berz

femmlungsort ber Cortes militarisch zu umringen, bie Cortes zu zerfirenen, und in ber Nacht vom 10 — 11. Mai die wichtigsten berfelben in Kerker abzuführen. Bier Tage nach dieser That hielt Ferdinand seinen Gins zug in Madrid. —

Enthalt nun gleich bie nachstehenbe Conftitution ber Cortes manche bebentenbe Befdranfung ber foniglichen Sewalt und eine ju weit ausgebehnte Dacht ber Cors tes, welche bei einer nochmaligen Revifion biefer Cons fitution mobificirt werben konnte; fo bleibt boch biefe Conflitution, als eine eigenthumliche Pflange bes fpanifden Bobens, ein merkiburbiges Actenftud ber neues fen Beitgefchichte, und barf als eine, nur auf turze Beit m einem wichtigen europaifchen Reiche geltenbe, Berfaffung in ber Reihe ber übrigen bereits erlofchenen neues zen Berfaffungen nicht fehlen. Wenn es zwedmäßig war, bag biefe Berfaffung befonbers bie Inquifition and bie überwiegende Dacht ber Geiftlichkeit — bei ges wiffenhafter Bedehaltung ber katholifchen Religion auf immer innerhalb ber fpanifchen Monarchte vernich ten follte; fo barf jugleich nicht vergeffen werben, baß bereits im Sabre 1813 ber papftliche Muntius Gras vina fo fart gegen ben Plan ber Regentschaft in Sins Acht ber Inquifition fich ertlarte, bas fie ibn aus Spas nien entfernte, "weil er bie erften Grundfage bes Bol Betrechts mit gugen getreten, bie Grenzen feiner polis tijden Sendung überfcritten, und mehrere Pralaten und Seiftliche jum Ungehorfame gegen bie Befehle bet Regierung verleitet habe." Doch hanbetten mehrere Beiftliche, und namentlich bie Bifchoffe von Drenfe und Dviebo, in bemfelben Beifte, und wirften noch vor Berbinands 7. Untunft burth bie! Geiftlichfeit und bie

Monche auf bie Stimmung bes Bolls, am bem letz - tern bie Regentschaft verbachtig ju machen.

Demungeachtet ift, selbst nach ber Ausbebung ber neuen Constitution und nach der Einkerkerung der Corstes, eine machtige Parthei in Spanien (die sogenannsten Liberales im Gegensate der Serviles) dem politischen Grundsate einer repräsentativen Berfassung getreu geblieben, wie die mehrmahls versuchten Ausstände bewiesen haben, welche von Generalen geleitet wurden, die sich im Kampse gegen die Franzosen aussezeichnet hatten.

Diese neue Conflitution ber Cortes ift, jugleich mit ber proviforischen Constitution ber vereinigten Provingen von Gubamerifa, aus bem Spanischen übersett, und begleitet mit hiftorisch. ftatistischen Ginleitungen, (Leipzig, 1820, bei Brods baus, 1 Rthlr. 12 gl.) erschienen. In biefer Ueberfebung geben ber Constitution brei interessante Abrefe fen ber Commiffion ber Cortes an ben Ros nia voran; die erfte, Cabir vom 11. August 1811, welche bie Rudfichten auf bie altere fpanische Bers fassung enthält; bie zweite, Cabir vom 6. Nov. 1811. welche die Organisation der gerichtlichen Gewalt aufe ftellt; und die britte, Cabir pom 24. Dec. 1811. welche fich über bas verbreitet, was fich auf bie innere Regierung ber Provinzen und Cantone, auf bie Abgaben, die bewaffnete Macht, ben Bolfsunterricht, bie Beobachtung der Conftitution, und das Verfahren bei etwanigen Beranberungen in berfelben bezieht. - Die Ausführlichkeit biefer Abreffen, welche in ber Ueberfes gung 106 Seiten umschließen, beweisen die vielfachen und umfichtigen Berathschlagungen, welche ber Abfafa lung ber Constitution felbst porausgingen; boch fint sie mit mehr Breite geschrieben, als es ehter zur Seit seigebung berufenen Commission geziemt. Selbst die Constitution ist, als Staatsvertrag, — auch abgesehen von dem in ihr vorherrschenden demokratischen Princip, und mehreren anderen Mängeln, — viel zu aussührerlich, und enthält eine Menge von Bestimmungen über Gegenstände der Verwaltung, welche nach ihren Einzelnheiten nie in eine Berfassung, wohl aber in des sondere organische Sesex über diese Zweige der Berwaltung, doch mit steter Rücksicht und Zurückstrung der ausgesprochenen Grundsätze auf die Versassung, sehören.

# B) Constitution ber Cortes vom 19. Mårg 1812.

Bir Ferdinand VII. von Gottes Gnaden und Fraft der Constitution der spanischen Monarchie König von Spanien, und in seiner Abwesenheit und rücksicht lich seiner Gefangenschaft, die von der außerordentlichen Generalversammlung der Cortes ernannte Regentschaft des Reichs, thun Allen und Jeden, die Gegenwärtiges sehen oder hören, tund und zu wissen, daß die besagten Cortes nachstehende

# Politische Constitution ber spani-

Decretirt und fanctionirt haben.

Im Namen bes allmächtigen Gottes, Baters, Soh, nes und heiligen Geistes, des Urhebers und höchsten Ges setzebers der menschlichen Gesellschaft.

Die angerordentliche Generalversammlung ber Cortes ber spanischen Ration, nach dem fie fich nach der forge faltigfen Untersuchung und reiflichten Leberlegung über-

zeugt hat, daß die alten Grundgesetze dieses Reichs, nebst den auf die feste und dauerhafte Sicherstellung der Bollzziehung derseiben abzweckenden Berfägungen und Borzischung der großen Zweck, die Ruhe, das Glückund den Wohlstand der ganzen Nation zu befördern, nicht gehörig erfällen konnen, decreurt nachstehende politische Constitution für die gute Regierung und gerechtei Permaltung des Staats.

## Erfter Titel.

Bon der fpanifden Ration und ben Spaniern,

## 5., ill Egfer Abschniet. ...

#### Bon der fpanischen Ration.

1. Die spanische Nation besteht aus allen Spaniern beider Salbkugeln.

2. Das fpanische Bolt ift frei und unabhangig, und ift und kann nicht das Erbicheif irgend einer Familie noch irgend eines einzelnen Menschen seyn.

2. Die Souverainität wohnt ihrem Befen nach im Bolte; eben beshalb fieht ihm ausschilleflich das Recht au, feine Grundgesetze aufzustellen.

4. Das Bolt ift verpflichtet, die burgerliche Freihelt, bas Eigenthum und die andern gesehmistigen Rechte aller Individuen, aus welchen es besteht, mittelft weifer und gerechter Gesehe ju erhalten und ju beschüßen.

# 

1,150

- 5. Spanier find:
- a) Alle freje, auf dem Gebietenbeider Spanien gebos rene und ansäßige Manner und ihre Sohne
- b) Auslander, die von den Cortes Naturalisationes, Beiefe erhalten haben.
- c) Diefenigen, welche ohne bergleichen Naturalisations? Briefe bas in irgend einem Begitte ber Monatel

die gefehmaftig erlangte Burgerrecht jehn Jahre lang ausgeubt haben.

- d) Die Freigelassenen, sobald fle ihre Breiheit in ben beiden Spanien erhalten.
- 6. Vaterlandsliebe ift eine der vornehmften Pflichten jedes Spaniers, eben so wie Gerechtigkeit und Boble thatigkeit.
- 7. Jeber Spanier ist gehalten, der Constitution treu zu seyn, den Geseten zu gehorchen und die bestehenden Behorden zu respectiren.
- 8. Jeder Spanier ohne Unterschied ift auch gehalten, im Berhaltniß seines Bermogens, zu ben Ausgaben bes Staats beigutragen.
- 9. Eben so ift seder Spanier verpflichtet, jut Bets eheibigung des Baterlandes die Waffen zu ergreifen, wenn er durch das Geset dazu aufgefordert wird.

#### 3meiter Titel.

Bon bem Schiete beider Spanien, der Religion und Regierung berfelben und von ben fpanischen Burgern.

#### Erfter Artitel.

Bon bem Gebiete beiber Spanier.

10. Das spanische Gebiet umfaßt auf der Salbinset und seinen umliegenden Ländern und Inseln: Aragonien, Afturien, Altrafilien, Neucastilien, Catalonien, Cordova, Estremadura, Galizien, Granada, Jaen, Leon, Molina, Murcia, Navarra, die bastischen Provinzen, Sevilla und Balenzia, die balearischen und canarischen Inseln nebst den andern Bestungen in Afrika. In Nordamerika: Reuspanien nebst Neugalizien und die Halbinseln Jucatan, Guatemala, die innern östlichen und die innern westlichen Provinzen, die Insel Cuba mit beiden Floridas, den spasnischen Theil der Insel St. Domingo und die Insel PortorRica, nebst den andern in der Adhe dieser Inseln

aber des Continents in einem oder dem andern Meere gelegenen Inseln. In Sudamerika: Reugranada, Besnezuela, Peru, Chili, die Provinzen des Las Platas Stros mes und alle anliegende Inseln in der Sudsee und im atlantischen Meere. In Asien: die philippinischen und die von der Regierung derselben abhängigen Inseln.

11) Sobald als es die politische Lage des Boltes gestattet, soll eine passendere Eintheilung des spanischen

Sebiets vorgenommen werben.

### 3meiter Abschnitt.

#### Won der Religion.

12. Die Religion des spanischen Boltes ift und bleibe für immer die romische tatholische apostolische, einzig wahre Religion. Das Bolt schütz sie mittelk weiser und gerechter Scsehe und untersagt die Austübung seder andern.

#### Dritter Abidnitt.

#### Bon ber Regierung.

13. Der 3weck der Regierung ist die Bohlfahrt des Boltes, da teine politische Gesellschaft ein anderes Ziel hat, als das Gluck der Individuen, woraus sie besteht.

14. Die Regierung des spanischen Boltes ift eine

erbliche, gemäßigte Monarchie.

15. Die Cortes haben mit dem Ronige vers eint die gesetgebende Gewalt.

16. Die Gewalt, die Gefete in Ausabung brins

gen ju laffen, wohnt dem' Ronige bei.

17. Die Gewalt, die Gesetze in Civils und Erimis nalsagen anzuwenden, steht den durch das Gesetz aufges stellten Tribunalen zu.

#### Bierter Abidnitt.

Bon ben fpanifchen Burgern.

18. Burger find die Spanier, welche ihrem Bater

und ihrer Mutter nach, aus dem fpanischen Gebiete beie der Salbkugeln stammen und in irgend einem Bezirke bieses Gebiets ansäßig find.

- 19. Gleichfalls ift Burger derjenige Auslander, wels der bereits im Genusse der Rechte eines Spaniers, von den Cortes ein besonderes Burgerdiplom erhalten hat.
- 20. Dajn, daß ein Ausländer ein solches Diplom er' halten konn, ist erforderlich, daß er mit einer Spanierin verheirathet sey und irgend eine Ersindung, sder einen schaßbaren Industriezweig nach den beiden Spanien verspflanzt und in Gang gebracht, oder liegende Gründe erstauft habe, wovon er eine directe Steuer bezahlt, oder mit einem, nach dem Urtheile der Cortes hinlanglichen und anschnlichen Capital ein Handelshaus errichtet, oder die Wohlfahrt und Vertheibigung des Volkes durch auss gezeichnete Dienste befördert habe.
- 21) Burger find gleichfalls die rechtmäßigen Sohne der in Spanien ansäßigen Fremden, wenn sie, auf spanisschem Gebiet geboren, es nie ohne Erlaubniß der Regies rung verlassen, sich nach erlangtem ein und zwanzigsten Jahre in einer Stadt dieses Gebiets niedergelassen haben, um daselbst ein nugliches Gewerbe, Geschäft oder nut-

lichen Industriezweig ju betreiben,

22) Bas die Spanier anlangt, welche von irgend einer Seite für afrikanischen Ursprungs gelten und geshalten werden; so können sie durch Lugend und Verdienst zum Bürgerrecht gelangen. Demzufolge werden die Corstes denjenigen, die dem Vaterlande ausgezeichnete Dienste erwiesen haben, oder denen, die sich durch ihre Talente, thr Bestreben und ihr Betragen auszeichnen, Bürgerdie plome ertheilen, unter der Bedingung jedoch, daß sie aus rechtmäßiger Ehe, von freien Vätern erzeugt, mit einer freien Frau verheirathet und auf spanischem Gesdiete wohnhaft sind und daselbst irgend ein Gewerbe, Geschäft oder nüßlichen Industriezweis mit einem hinreis henden Capital betreiben.

23) Blos biejenigen, die Burger find, tonnen Mus nicipalamter ethalten, und in den burch bas Gefet be-

fimmten Fallen Manner bagu ernennen.

- 24) Die Gigenfchaft eines fpanischen Burgers gehe verloren :
  - a) Durch Maturalifation im Auslande.
  - b) Wenn man sich von einer andern Regierung ans ftellen läßt.
  - c) Durch einen Urtheilsspruch, wodurch eine körpere liche und entehrende Strafe zuerkannt wird, wenn man nicht die Wiedereinsehung in den vorigen Stand erlangt.
  - d) Durch einen, ohne Auftrag oder Erlaubniß der Regierung, funf Jahre lang fortgeseten Aufents halt außerhalb des spanischen Gebietes.
    - 25. Die Ausübung des Burgerrechts wird suspendirt:
  - a) Rraft eines richterlichen Berbots wegen physischer oder moralischer Unfahigteit.
  - b) Benn man ein infolventer Schuldner oder Schuldener der Staatstaffe (dendor a Coscandales publicos) ist.
  - c) Wenn man für Lohn bient.
  - d) Wenn man kein Geschäft ober Handwert hat, und nicht bekannt ift, wovon man fich nahrt.
  - e) Wenn man in einen Ariminalprozes verwickelt ift.
  - f) Bom Jahre 1830 an muffen diejenigen, welche jum erstenmale die Ausübung des Burgerrechts antreten, lefen und schreiben konnen.
- 26) Das Bürgerrecht kann einzig und allein aus den in den beiden vorhergehenden Artifeln ermähnten Grunden verloren oder suspendirt werden, und aus keinem andern.

Dritter Titel.

#### Bonden Cortes.

#### Erfter Abschnitt.

- Bon der Art und Beise, wie die Cortes gebildet werden.
  - 27. Die Cortes find die Bereiwigung aller, auf die

unten angegebene Beife von ben Bargern ernannten Der putirten, welche bas Bolt reprafentiren.

- 28. Die Bafis für die Nationalreprasentation ift für beibe Salbkugeln die namliche.
- 29. Diese Basis ist die Bevolkerung, welche aus, ben Singebornen besteht, die von Bater und Mutter her von spanischem Gebiete herstammen; ferner aus denen, welche von den Cortes ein Burgerdiplom erhalten haben, so wie aus denen, die im Artikel 21. angegeben sind.
- 30. Bur Berechnung ber Bevolkerung bes spunischen Gebiets in Europa wird man fich der letten Zählung vom Jahr 1797 bedienen, bis man eine neue wird versanstalten können, und eine entsprechende Zählung soll auch jur Berechnung der Spanier, die in den überseeit sichen Ländern wohnen, vorgenommen, unterdeffen aber die Zählungen benutt werden, die unter den zuletzt aus gestellten, die authentischsten sind.
- 31. Für icde 70,000 Seelen der aus den im Artitel 29. angegebnen Individuen bestehenden Bes volterung erfcheint ein Deputirter bei ben Cortes.
- 32. Wenn sich bei der, nach den verschieduen Proposingen gemachten, Vertheilung der Bevölkerung in irgend einer derselben eine Mehrzahl von mehr als 35,000 Seelen ergiebt; so soll ein Deputirter mehr erwählt werden, als wenn die Jahl sich auf 70,000 beliefe; übersteigt die Mehrzahl aber nicht 35,000, so soll sie nicht gerechnet werden.
- 33. Wenn sich in irgend einer Provinz die Sevolt terung nicht auf 70,000 Seelen beläuft, aber auch nicht unter 60,000 beträgt; so foll ein Deputirter für sie ers nannt werden. Beläuft sich aber die Bevölfterung nicht so hoch; so soll diese Provinz mit ber zunächst gelegnen zusammen treten, um die zur Ernennung eines Deputirs ten erforderliche Zahl voll zu machen. Eine Ausnahme von dieser Regel macht die Insel St. Domingo, die einen Deputirten ernennen soll, ungeachtet die Bevolker rung derselben jene Zahl nicht erreicht.

#### Bweiter Abichnitt.

Bon ber Ernennung ber Deputire ten zu den Cortes.

34. Um die Deputirten zu den Cortes zu mahlen, sollen Wahl ver famm lung en nach den Kirchspielen, Districten und Provinzen gehalten werden.

#### Dritter Abschnitt.

#### Won ben Kirchspiel: Bahlversamm: lungen.

- 35. Die Kirchspiel : Wahlversammlungen (Juntas olectorales de parroquia) sollen aus allen, auf dem Gebiete des betreffenden Krichspiels wohnhaften und ans säßigen Burgern bestehen, worin die säculariserten Geists lichen mit inbegriffen sind.
- 36. Diese Wahlversammlungen werden auf der Dalbe insel und den anliegenden Inseln und Bestigungen jeders zeit am ersten Sonntage des Octobers in dem Jahre vor demjenigen, wo die Cortes zusammentreten, gehals ten werden.
- 17. In den überseeischen Provinzen werden sie am ersten Sonntage des December: Monats, funfzehn Mosnate vor Bersammlung der Cortes, auf eine, an sie sos wohl als an jene, von Seiten der Tribundle (justicias) ergangene Nachricht gehalten werden.
- 38. In den Kirchspielversammlungen soll auf jede 200 Einwohner ein Rirchspiel : Bahlherr ernannt werden.
- 39. Wenn die Zahl der Einwohner des Kirchspiels mehr als 300, jedoch nicht volle 400 beträgt; so sollen zwei Wahlherrn ernannt werden; wenn sie mehr als 500, jedoch nicht volle 600 beträgt, so sollen drei ernannt werden, und so immer fort.
- 40. In den Kirchspielen, wo die Zahl der Einwahs wer sich nicht auf 200 beläuft, soll, im Fall deren 150 find, ein Wahlherr ernannt werden; in jenem aber, wo sich diese Zahl nicht vorsindet, sollen die Einwohner mit

benen eines benachbarten Rirdfplefs gufummenereten, um ben ober die auf fie fallenden Bahlheren ju ernennen.

- 41. Die Kirchspiels: Bersammlung soll mit Stims menmehrheit 11 Commiffare (compromissarios) wah: ten, welche den Kirchspiels: Bahtheren ernennen.
- 42. Wenn bei einer Kirchfpiel: Versammlung zwei Rirchspiel: Bahlherren zu ernennen sind; so sollen 21 Commissäre und wenn drei zu ernennen sind, 31 ernannt werden; doch soll in keinem Falle, zur Vermeidung von Verwirrung, die Zahl der Commissäre diese letztere überssteigen.
- 43. Bur größern Bequemlichkeit kleiner Fleden ift seftgesetzt, daß ein Kirchspiel, welches 20 Einwohner ents balt, einen Abgeordneten wahlen soll; ein Kirchspiel von 30 bis 40 Einwohnern zwei, eins von 50 bis 60 brei, und so fort. Die Kirchspiele, welche unter 20 Einwohsner haben, sollen mit den zunächst gelegenen zusammens treten, um den Commissär zu ernennen.
- 44. Die bergestalt ernannten Commissäre kleiner Fler den (poblaciones pequenas) sollen in der zunächst lies genden Gemeinde (pueblo) zusammentommen und, wenn sie 11 oder wenigsteus 9 Mitglieder, start sind, einen Kirchspiel-Wahlherrn ernennen; im Fall ihre Zahl 24 oder wenigsteus 17 beträgt, soll sie deren 2, und wenn ihrer 31 oder wenigsteus 25 beisammen sind, 5 oder die entsprechende Zahl ernennen.
- 45. Um jum Richspiele Bahlheren cenannt zu wersten, muß man Burger, ein und zwanzig Jahr alt und in dem Richspiel wohnhaft und anfäßig seyn.
- 46. In den Kirchspiel Bersammlungen soll der Corrregidor, Alcalde oder Richter der Stadt, des Fleckens, oder Dorfs, (ciudad, villa, aldea), wo sie zusammens kommen, den Borsis führen, und um dem Acte mehr Feiers lichteit zu geben, auch der Pfarrer des Kirchspiels dabei zugegen senn. Und wenn an einem und eben demselben Orte, wegen der Jahl der darin besindlichen Kirchspiele 2 oder mehrere Bersammlungen gehalten werden, so soll in der einen der Corregidor oder Alcalde und in den

abrigen bie nach ben Lovfe bestimmten Regidores bea Botis fahren.

- 47. Wenn die Beit der Versammlung, welche in den Gemeindehaufern (casas, consistoriales) oder an dem Orte, wo es sonst gebräuchlich ift, gehalten wird, da ist, und die Burger, welche daran Theil nehmen, beisams men sind; so sollen sie sich mit ihrem Prasidenten in die Kirche des Kirchspiels verfügen, wo der Pfarrer eink heiliges Geistmesse lesen, und dann eine für die Umstände passende Rede halten wird.
- 48. Nach der Messe werden sie sich an den Ort, woher sie gekommen sind, jurudverfügen und die Bers sammlung wird ihre Arbeit damit beginnen, daß sie Alles bei affenen Thuren aus den anwesenden Hargern, zwei Wahlzeugen (escrudadores) und einen Sestretär wählt.
- 49. Hierauf soll der Prafftent fragen, ob irgend elk-Burger eine Klage wegen Bestechung und Berfahrung, um Jemanden zur Wahl zu bringen, vorzutragen habe, und wenn eine angebracht wird, so muß sich der Boktagte in derselben Versammlung öffentlich und mundlich rechtfertigen. Ist die Beschuldigung gegründet; so vew lieren diesenigen, die das Vergehen begangen, ihre active und passive Stimme. Die nämliche Strafe trifft die Berleumder, und von diesem Urtheile sindet keine Appels lation statt.
- 50. Wenn unter den Anwesenden Zweifel entstehen, ob einer von den Wahlherren die jum Votiren erforders lichen Eigenschaften besite; so soll die Versammlung sos gleich nach Gutdunken entscheiden, und was sie entscheidet, soll ohne weitere Appellation für diesimal und blos zu dem Ende in Vollziehung gebracht werden.
- 51. Es wird sogleich jur Ernennung der Commissier geschritten. Bu diesem Ende wird jeder Barger so viel Personen bestimmen, als Commissare seyn sollen, indem er sich zu dem Tische versügt, an weichem der Prasident, die Wahlzeugen und Sekretars sigen, und in ihr ver Gegenwart die Namon derselben auf eine Liste schreibt.

Beder hierbei, noch bei irgend einer andern Bahl kann der Burger, bei Strafe, fein Stimmrecht ju verlieren, fich felbst bie Stimme geben.

- 52. Ift dieses geschehen; so eröffnen der Prasident, die Bahlzeugen und der Setretar die Listen, und letter rer macht mit lauter Stimme die Namen berjenigen Burg ger bekannt, welche durch die Mehrheit der Stimmen ju Commissarien erwählt worden sind.
- 58. Die ernannten Commissare begeben fich von Auftosung der Bersammlung ant einen abgesonderten Origbesprechen sich unter einander und schreiten zur Ernens nung des oder der Wahlherren des Lichspiels, und ders jenige oder diejenigen, welche mehr als die Salfte der Erimmen für sich haben, sind die erwählten. Diese Ernennung wird hierauf der Versammlung öffentlich kund gethan.
- 54, Der Setretar fertigt ben Beschluß aus, welchen er, der Prafident und die Commissarien unterschreiben. Eine gleichfalls von ihnen unterzeichnete Abschrift desselben wird auch den erwählten Personen eingehändigt, unt ihre Ernennung darthun ju konnen.
- 35. Rein Burger foll fich aus irgend einem Bewege grunde und Borwande, oder mittelft irgend einer Ent. fouibifung diefen Pflichten entziehen tonnen.
- 56. Rein Burger foll mit Baffen in der Rirchfpiels: Berfaumuling erfcheinen.
- 57. Ift die Ernennung der Bahlherren entschieden und bekannt gemacht; so geht die Versammlung spoleich eus einander, und jede Verhandlung, worauf sie sinließe, wurde null und nichtig seyn.
- 585. Die Burger, melde die Versammlung gebildet haben, verfügen sich in die Pfarrkirche, wo ein seinelisches To Deum gesungen wird, und der ober die Wahle herren gehen bei dieser Gelegenheit zwischen dem Prast denten, den Wahlzeugen und dem Sefretar.

7 21 . . .

#### Bierter: Abfdnitt.

- Won ben Bezirks: Bahlversammer lungen. (Juntas electorales de partido.)
- 59. Die Bezirts Bahlversammlungen bestehen aus ben Bahlherren der Kirchspiele, die sich im Hauptorte eines jeden Bezirts versammeln, um den oder die Bahls herren zu ernennen, welche sich nach der Hauptstadt der Provinz begeben muffen, um daselbst die Abgeordneten zu den Cortes zu erwicken.
- 60. Diese Bahlversammlungen werden auf ber Salbeinsel und ben benachbarten Inseln und Bestungen jeders geit am ersten Sonntage des November Monats, des Jahres vor dem, in welchem die Cortes gehalten wers den sollen, statt finden.
- 61. In den überseeischen Provinzen sollen fie am erfich Spinitage des Idnuar Monats gehalten werben, welcher duf den December folgt, in welchem die Kirds spiels Wersammlungen statt gefunden haben,
- 62. Um ju erfahren, wie viel Wahlheren jeder Bes, girt zu ernennen hat, wird man folgende Regeln beobe achten,
- 63. Die Bahl der Bezirke Bahlherren foll dreimek ftarter fenn, als die der zu mahlenden Deputirten.
- 64. Wenn die Anzahl der Provinzialbezirke (partidos de la provincia) griffer ift, als die der Wahle herren, welche dem vorhergehenden Artikel zufolge zur Ernennung der entsprechenden Deputirten erforderlich ist, so soll deffen ungeachter in jedem Bezirke ein Bahlherr ernannt werden.
- 65. Wenn die Angahl der Bezirke geringer ift, als die der zu ernennenden Wahlherten'; so foll jeder Bezirk einen oder zwei oder mehrere einennen, bis die errforderliche Zahl voll ist; fehlt noch ein Wahlherr, so wird er von dem voltreichsten Bezirke erwählt, und mangelt dann noch einer, so wird er von dem Bezirke

. 2

erwählt, welcher nach jenem der bevolkerifte if, und fa

- 66. Nach dem, was in den Art. 34. 82. 33. und in den drei vorhergehenden festgesest worden, bestimmt es sich nach der Boltszahl, wie viel Deputite jede Proving und wie viel Bahlherren jeder Bezirk haben soll.
- 67. In den Bezirks: Wahlversammlungen fihrt der Erregidor oder Richter des Hauptorts in dem Bezirke den Borfis, und vor diesem mussen die Richtpieli-Bahls herren mit dem Documente, welches ihre Wahl beurs kundet, erscheinen, damit ihre Namen in dem Buche angemerkt worden, wozein man die Protocolle der Perssammlungen einträgt.
- 68. Um bestimmten Tage versammeln sich die Kirche spiels Babiberren und der Prafident in den Bersamme lungssalen und fangen bei offenen Thuren damit an, eie wen Setzetät und zwei Babizeugen aus den Babibere ven zu ernennen.
- 69. Hierauf legen die Bahfferren die Certificate über ihre Ernennung vor, bamit fie von dem Sekretar und den Bahlzeugen unterfucht werden, welche am folgenden Tage erklären muffen, od fie in Ordnung find oder nicht. Diese Bescheinigungen des Sekretars und der Bahlzeuf gen werden von einer eigens ernannten, aus drei Mitsgliedern der Versammlung besichenden Commission ungerflicht, welche am folgenden Tage Bericht, darüber ert Kattet.
- 70. An diesem Tage with, wenn die Kirchsaiels. Bahlherren beisammen sind, der Bericht über die Certis siegte vorgelesen, und wenn hinsichtlich eines derselben voer gegen einen Bahlherren, wegen Ermangelnng der erforderlichen Eigenschaften, etwas einzuwenden wäre, so soll die Versammlung in letzter Instanz darüber entscheie den und nach ihrem Gutbesinden versahren, und das, was sie beschließt, soll ohne weitere Appellation in Aussabung gebracht werden.
- 71. Ift dieses beendigt; so begeben fich die Kirche fpiels Mahlherren mit ihrem Prafidenten in die Saupt

Archelf wo eine Beilige Geiffmesse von den vornehmften Geistlichen gefungen und eine den Umftanden angemessene Rede, gehalten wird.

72. Nachdem biest religibse Feierlichkeit vorüber ift, tihte man in die Bersammlungsfale zurück, und wenn die Wähfer ohle Unterschied ihre Platze eingenommen haben, sa lief't der Sekretär gegenwärtigen Abschnitt der Versafung vor, worauf der Prasident die im 49. Artzenthaltene Frage thut, und man in Allem dem gemäß verfährt, was dort vorgeschrieben ist.

ober ber Bezitke Bahlherren, mobei eine Bahl nach ber andern mittelst Zettel, worauf der Raine dessenigen; den man mahlen will, geschniehen wird, von sich geht.

Perde und die Wahlzeugen die Stimmen, und dersenige, der Gerner von die Wahlzeugen die Stimmen, und dersenige, der wenigstens die Salfie der Seimmen und eine durk über für sich hat, ist gewählt und der Praftdent macht die Wahl bakgung. Wenn jemand keine absolute Seim manmehrheit für sich hat, so wird über die zwai, welche die mailfanishaben, nochmals bassens, und derstrüge der dann dies maisten Stimmen sün, sich hat, sist erwählt. Dei gleicher Sahl entschebet, das Loos.

75. Um Bezirts: Wahlherrigu werbeit, inug inan Barger into im Genuß seiner Mechte, funf und zwanzig Siehr ale, im Bezirt anfäfig lind wohnhaft, entweder Laie oder Weltgeistlicher senn, und die Wahl kann sowohl Bager, welche bei ber Bersammlung gegenwarig sind, als Abwesende treffen.

76. Der Sefretar bringt die Beschisse zu Papier, welche er, ber Prasident und die Bahizeugen unterzeich, nen, und wovon der oder denen Personen, die gewählt worden, eine von jenen vidimirte Abschrift zur Bestatigung ihrer Bahl eingehändigt wird. Der Prasident dies sersammlung überschieft eine zweite, von ihm und dem Sefretar unterzeichnete Abschrift an den Prasident ein der Provinzials Versammlung und dieser fast die Bahl in den öffenesichen Bideren ibekanne machen.

77. Bei den Bezirks Bahlversammlungen foll alles bas besbachtet werden, was in den 55. 56. 57. und 58. Artikel für die Kirchfpiels Bahlversammlungen vorges schrieben worden ift.

#### Funfter Abichnitt.

Bon den Provinzial/Bersammlungen.

78. Die Provinzial Bahlversammlungen bestehen aus ben Bahlherren aller Provinzial Bezirte, welche sich in der Hauptstadt versammeln, um die entsprechende Zahl der Deputirten, die als Reprasentanten der Nation den Cortes beiwohnen sollen, zu ernennen.

79. Diese Bersammlungen sinden auf der Halbinsel und ben benachbarten Inseln und Besitzungen jederzeit am ersten Sonntage des Novembers in dem Jahre vor dem fatt, wo die Cortes gehalten werden.

80. In den überseeischen Provinzen werden sie den zweiten Sonntag im Mdrz: Monat deffelbigen Jahres gehalten, in welchem die Bezirks: Bersammlungen statt finden.

- 31. Bei biesen Versammlungen führt ber politische Ehef der Hauptstadt (el magistrado politico de la capital de provincia) den Vorsitz, und bei ihm mussen die Bezirts. Bahlherren mit dem Documente über ihre Bahl erscheinen, damit ihre Namen in dem Buch, in welches die Beschlüsse der Versammlung eingetragen werden, bemerkt werden.
- 82. Am bestimmten Tage versammeln sich die Bes zirts: Wahlherren mit dem Prasidenten in den Gemeins behänstern (casas consistoriales) oder in demjenigen Gebäude, welches man zu einer solchen Feierlichkeit für das passendste halt, bei offenen Thuren und erwählen zworderst durch Stimmenmehrheit aus den Wahlhers ren einen Setretar und zwei Wahlzeugen.
- 83. Benn eine Proving nur einen Deputirten haben foll; fo find zu feiner Ernennung wenigstens fünf Bahle herren erforderlich, und man verthellt entweder diefe

Zahl auf die Bezirke, woraus sie besteht, oder bildet blos zu diesem Zwecke Bezirke.

- 84. Es werden die vier Abschitte, welche von den Wahlen handeln, verlesen. Dann folgt die Verlesung der von den respectiven Prasidenten eingesandten Verification der Protocolle über die in den Hauptorten der Bezirke geschehenen Wahlen, und die Wahlherren übers geben zugleich die Certificate über ihre Ernennung, das mit sie von dem Sekretär und den Wahlzengen untersstücht werden, die am solgenden Tage erklären mussen, ob sie in Ordnung sind oder nicht. Diese Erklärungen des Sekretärs und der Wahlzeugen werden wiederum von einer, aus drei Mitgliedern der Versammlung bestes henden, Commission untersucht, welche zu diesem Ende ernannt wird, um am solgenden Tage ihren Bericht dars über zu erstätten.
- 85. Sind die Bezirks , Bahlherren betfammen; fo. werden die Berichte über die Certificate vorgelesen, und wenn gegen einige derselben oder gegen die Wahlherren, wegen Ermangelung der dazu erforderlichen Eigenschaften, etwas einzuwenden ist, so entscheidet die Bersammlung definitiv darüber und verfährt, wie sie es für gut besindet; und das, was sie beschlossen, wird, ohne daß eine weitere Appellation statt sindet, in Bollziehung gebracht.
- 86. Die Bezurts: Bahlherren begeben sich hierauf mit ihrem Prasidenten in die Kathedral: oder Haupttirche, wo von dem Bischofe oder in dessen Ermangelung von dem vornehmsten Geistlichen eine feierliche Heiliges Geistsmesse gehalten und dabei eine den Umständen angemessene Rede vorgetragen wird.
- 87. Nach dieser religibsen Feierlichkeit kehren sie an, den Ort zuruck, woher sie gekommen sind, und der Prassident thut bei offenen Thuren und wenn die Bahlherren ohne weitern Unterschied ihre Plate eingenommen haben, die Frage, welche im 49. Artikel enthalten ist und es, wird Alles beobachtet, was dort vorgeschrieben ist.
- 88. Hierauf schreiten die anwesenden Babtherren gur: Bahl bes oder der Deputirgen, welche einer nach dem

andern ermahlt werden, indem sie an den Tisch hintres ten, an welchem der Prasident, die Wahlzeugen und der Sekretär siegen, und letterer trägt in ihrer Gegenwart die Namen der Person, die jeder wählt, in eine Liste ein. Der Sekretär und die Wahlzeugen geben ihre Stimsmen zuerst.

89. Ift das Abstimmen beendigt; so übergahlen der Prafident, die Bahlzeugen und der Sekretar die Stime men, und derjenige, welcher wenigstens die Salfte und eine darüber für sich hat, ist erwählt. Wenn Jemand nicht die absolute Stimmenmehrheit für sich hat; so soll über die beiden, welche die meisten haben, zum zweitens mal ballotiet werden und dersenige, welcher dann die mehrsten Stimmen hat, ist erwählt. Bei gleicher Jahl der Stimmen entscheidet das Loos, und jedesmal, wenn einer erwählt ist, macht der Prasident die Wahl bekannt.

90. Nach der Bahl der Deputirten schleitet man auf die namliche Art und Beise zur Bahl ihrer Stelle vertreter, und die Jahl derselben soll in jeder Proving den dritten Theil der Deputirten betragen, welche die Provinz anzuordnen hat. Hat eine Provinz nur einen oder zwei Deputirte zu erwählen; so wird dessen ungesachtet ein Gtellvertreter (Deputado suplentre) erwählt. Diese Stellvertreter gehen, sobald man gewisse Nachericht von dem Tode des Beputirten hat, oder letzterer, nach dem Ausspruch der Cortes, ihrer Versammlung niche beiwohnen kann, zu den Cortes ab; dieser oder jener Kall mag, zu welcher Zeit es ist, nach geschehener Bahl-eintreten.

94. Um Deputirter bei den Cortes zu werben, mußman Bürger und im ausübenden Genusse seiner Rechte,
fünf und zwanzig Jahr alt, in der Provinz geboren voer
daselbst wohnhaft seyn und sich wenigstens sieben Jahredort aufgehalten haben, und endlich Laie oder Weltzeistslicher seyn. Die Wahl kann sowohl Burger, die bei
ber Versammlung zugegen sind, als solche, die es nicht,
sind, tressen.

92. Außerdem muß man, um jum Deputirten der Cortes ermahlt werden ju tonnen, ein verhaltnifmagis

ges jährliches Einfommen von eigenthamlich einem jugehorenden Gatern besitzen.

- 93. Die Verfügungen bes vorhergehenden Artikels bleiben so lange suspendirt, bis die Cortes, welche von jest an gehalten werden, die Zeit bestimmt haben, wo sie in Wirtsamkeit treten kann, und zugleich die Summe des Einkommens oder die Beschaffenheit der Güter, wor von man es beziehen muß, bestimmen. Das, was sie alsdann beschließen, soll für eben so versassungsmäßig angesehen werden, als wenn es hiermit ausgesprochen wate.
- 94. Wenn es fich trafe, daß ein und eben dieselbe Person für die Proving gewählt wurde, aus welcher sie gebürtig und für diejenige, wo sie wohnhaft ist; so gilt die Wahl für den Aufenthaltsort, und für die Proving, aus welcher sie gebürtig ist, tritt der entsprechende Stells vertreter bei den Cortes ein.
- 95. Die Minister (Los Secretarios del Despacho) Staatstathe und alle, die bei dem Hofhalt des Konigs angestellt find, konnen nicht jum Deputirten der Cortes erwählt werden.
- 96. Sen so wenig kann ein Ausländer zum Deputitren bei den Cortes ermählt werden, wenn er nicht von den Cortes das Burgerrecht erhalten hat.
- 97. Rein von der Regierung ernannter Staatsbeameter tann für diejenige Proving, in welcher er fein Amsantt, jum Deputirten bei den Cortes ernannt werden.
- 98. Der Sefretar verfaßt das Protocoll über die Bahlen, meldes er, der Prasident und alle Bahlherren unterschreiben.
- 99. Sodann werden alle Wahlherren allen und jeden ber Deputirten, ohne irgend einen Vorbehalt, Bollmachten in nachstehender Form ausstellen, und jedem die ents sprechende Vollmacht einhandigen, um bei den Cortes erscheinen zu können.
  - 100. Die Vollmachten sollen folgendermaßen lauten: Nachdem sich in der Stadt oder dem Flecken . . . . . . . . . . . in

ben . . . Salen die Berren (hier folgen Die Mamen des Prafidenten und der Begirte: Bahlbeuren, welche die Bablverfammlung der Proving bilden) verfammelt, bas ben fie vor mir, bem Unterzeichneten und ben ju bies fem Ende gufammenberufenen Beugen ertlart, daß, nache dem der politischen Berfastung der fpanischen Monare chie gemäß, und mit allen in derfelben vorgefchriebenen Reierlichkeiten, wie ans den Certificaten, deren Origie nale man bei diefer Gelegenheit gebraucht, erhellt, jur Ernennung der Rirchfpiels; und Begirts; Bahlherren gefchritten worben, die gengnnten verfammelten Bes girts:Bahlherren ber Proving . . an . . des Monats . . . gegenwartigen Jahres, Die Deputirten ermablt haben, welche im Namen und als Stellvertreter diefer Pros ving den Cortes beiwohnen follen, und daß die Berren N. N. ju Deputirten diefer Proving ermahlt worden, wie fich aus dem von N. N. angefertigten und untere zeichneten Protocolle ergiebt; daß fie in Folge beffen ihnen inegesammt und jedem einzeln Bollmacht ertheis len, um die wichtigen Berrichtungen ihres Amtes ers fallen und mit den übrigen Deputirten bei den Cortes als Reprasentanten ber fpanischen Ration alles bewils ligen und beschließen ju tonnen, was fle dem allges meinen Boble fur forderlich halten, jedoch nur Rraft der Befugniffe, welche in der Conftitution festgeset find und innerhalb ber Grengen, welche befagte Conftie tution vorschreibt, ohne daß fie auf irgend eine Beife einen von ben Artikeln berfelben unter irgend einem Borwande aufheben, verandern ober anders machen tonnen, und daß Die Conftituenten fich fur fich, und im Ramen aller Ginwohner diefer Proving, fraft ber ihnen, als hierzu ernannten, Bahlheren ertheilten Bolls macht verpflichten, Alles fur gultig angufchen, Allem Folge zu leiften, fich nach Allem zu fügen, was die befagten Deputirten bei den Cortes thun, und der pos litischen Verfassung der spanischen Monarchie gemäß, beschließen werden. Solches haben fie ertlart und bes willigt vor den Zeugen N. N., die mit den Bewillis gern gegenwärtiges Document jur Beglaubigung une terfdrieben haben.

101. Der Prasibent, die Bahlzeigen imd ber Ses kreidr sollen underzäglich eine, von ihnen unterzeichnete. Abschrift der Protocolle über die Bahlen an die bestänz dige Deputation der Cortes übersenden, die geschehenen Bahlen durch den Druck öffentlich bekannt machen, und jedem Ftecken oder Dorf der Provinz ein Exemplar das von zukommen lassen.

102. Um die Deputirten schadlos zu halten, sollen ihre respectiven Provinzen ihnen Didten bezahlen, wels che die Cortes im zweiten Jahre jeder allgemeinen Des putation für die nächtsfolgende Deputation bestimmen werden; und den übersesischen Deputirten soll noch aus serdem verzuhret werden, was sie, nach dem Urtheile ihrer respectiven Provinzen, zur Bestreitung ihrer hinz und herreise brauchen.

103. In den Provinzial Bahlversammlungen soll alles das beobachtet werden, was in den Art. 55. 56. 57-58. vorgeschrieben ift, mit Ausnahme dessen, was der Artikel 328. besagt.

#### Je non Sechster Abschnitt.

moc Won ber Haltung der Cortes.

104. Die Cortes merden fic allichtlich, in der Hauptstadt ver Konigreichs in einem blos zu diesem Beschufe bestimmten Gehande versammeln.

1050 Bennisse es für dienlich erächten, fich an winen andern Ort zu begeben; so konnen sie es, sobald es in eine Stadt ist, die nicht weiter als zwolf. Stunden (le-guas) von der Hauptstadt entfernt liegt und zwei Orite theile der anwesenden Deputation in diese Vortegung eingewilligt haben.

106. Die jährlichen Sigungen der Cortes dauern, pom isten Mary an gerechnet, drei Monate hinter einander.

107. Die Cortes konnen ihre Sigungen blos in zwei Kallen um einen Monat verlangern, erstlich, wenn es der Konig verlange, und zweitens, wenn es die Cortes,

uach einem Befdluffe' von zwei Dritcheilen ber Deput tirten für nothig ernchten.

108. Alfe zwei Jahre werden fammtliche Deputirte erneuert.

- 109. Benn Krieg oder Besehung eines Theils des Gebiets der Monarchie durch den Feind es verhindert, daß alle oder ein Theil der Deputirten einer oder mehrtever Provinzen sich bei Zeiten einfinden tonnen; so sols len die Stellen der Abwesenden durch die alten Deputirten der betreffenden Provinzen ersest werden, indem sie unter sich darum toosen, bis die erforderliche Zahl voll ist.
- 110. Die Deputirten konnen nicht wieder erwählt werden, wenn nicht eine andere Deputation zwischen den beiden, wozu sie gewählt wurden, statt gefunden hat.
- 111. Bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt prafem tiren sie sich bei der beständigen Deputation der Cortes, welche ihren Namen und den der Proving, von der sie erwählt sind, in ein bei dem Sekretgriat der besagten Cortes besindliches Register eintragen läst.
- 112. In dem Jahre, wo die Deputirten erneuert werden, wird am 15ten Februar bei offenen Thuren, die erste vorbereitende Berfammlung gehalten; wobei der Prafident der beständigen Deputation den Borsis führt und diesenigen die Amt der Setretars und der Wahle zeugen versehen, welche besagte Deputation aus ihren übrigen Mitgliedern dazu erwählen wird.
- 413. In diefer erften Bersammlung reichen alle Des putirten ihre Bollmachten ein, und es werden mit Stimm menmehrheit zwei Committeen ernannt, eine von funf Mitgliedern, um die Bollmachten aller Deputirten zu untersuchen, und eine andere von dreien, um die der funf Mitglieder der ersten Committee zu prufen.
- 114. Am 20sten desselbigen Monats Februar wird die zweite vordereitende Acesammlung, ebenfalls bei offer men Thuren gehalten, und in dieser werden die beiben Committeen ihre Serichte über die Geschnäßigkeit der

Ballmachten erftauen; wobei fie die Protocolle der Proto vingial Bahlen in Abschrift vorlegen laffen.

- 115. In dieser Versammlung, so wie in den andern, die bis jum 25sten desselben Monats Februar erfordersich find, wird definitiv und mit Stimmenmehrheit über alle Zweifel, in hinficht der Gesemäßigkeit der Bollmachten und der Eigenschaften der Deputirten entschieden.
- 116. In dem Jahre, welches auf das folgt, wo die Deputirten erneuert wurden, wird man am 1. Februar die erste, und bis jum funf und zwanzigsten hin die weis teren vorbereitenden Bersammlungen halten, welche man für nottig erachtet, um auf die in den drei vorhergehens den Artikeln angegebene Art und Weise über die Rechts mäßigkeit der Bollmachten der neu erscheinenden Deputirten zu entscheiden.
- 117. Alle Jahre am funf und zwanzigften Februar foll die lette vorbereitende Versammlung gehalten were ben, und in derfelben follen alle Deputirten, die Bande auf das heilge Evangelium gelegt, folgenden Eid leiften: Ochworen Sie, die romifchetatholisch apostolische Reliz gion ju vertheidigen und ju erhalten, und teine andere im Konigreiche guzufaffen? - Antwort: Ich fowore es. -Schworen Sie, die von den allgemeinen und außerore Dentlichen Cortes der Ration im Sahr 1812 fanctionirte politische Constitution der spanischen Monarchie gewissens haft aufrecht zu erhalten und dafür zu forgen, daß fic aufrecht erhalten werde? — Antwort; Ich schwöre es. -Schwören Sie, sich bei der Mission, welche Ihnen die Nation anvertraut hat, treu und redlich zu benehmen, ind ftets das Wohl und Gluck berfelben im Auge gu haben? — Antwort: Ich schwore es. — Go belohne Sie Gott, wenn Sie es thun; wo nicht, fo bestrafe er Gie.
- 118. Hierauf werben aus diesen Beputirten, mite telft verschlossener Zettel und mit Stimmenmehrheit, ein Prasident, ein Viceprasident und vier Schretars gewählt, wodurch sich die Cortes als constituirt und fermirt auses hen werden, und die beständige Deputation wird von dem Augenblicke an alle thre Amesverrichtungen einstellen.

149. An demfelben Tage wird eine Deputation von zwei und zwanzig Personen und zwei Setretaren ernanne, am sich zu dem Könige zu begeben, und ihm zu melden, daß die Cortes constituirt sind, und wen sie zum Prast denten erwählt haben, damit der König zu erkennen gebe, ob er der Eröffnung der Cortes beiwohnen werde, die am ersten Marz statt sindet.

120. Benn der König nicht in der Hauptstadt ist; so wird ihm diese Mittheilung schriftlich gemacht und eben so vom Könige darauf geantwortet.

121. Der König wird in Person der Eröffnung der Cortes beiwohnen und wenn er verhindert ift, soll der Prasident der Cortes am bestimmten Tage dieselbe vorsnehmen, ohne daß sie unter irgend einem Vorwand auf einen andern Tag verschoben werden kann. Dieselben Bormalitäten sollen bei dem Schlusse der Cortes beobache tet werden.

122. Der König wird ohne Bache in den Saal der Cortes eintreten und blos von denjenigen Personen bes gleitet seyn, welche, dem im Reglement über die innere Regierung der Cortes sestgesesten Ceremoniel zufolge, den König empfangen und zurückbegleiten.

123. Der König wird eine Rede halten, worin er den Cortes das, was er für zwecknäßig halt, vorschlägt, und der Prasident wird ihm hierauf in allgemeinen Ausdrücken antworten. Wohnt der König aber nicht der Eröffnung bei; so übergiebt er seine Rede dem Prasidenten, der sie den Cortes vorlieft.

124. Die Cortes tonnen nicht in Gegenwart bes Rbe

nigs berathschlagen.

125. Im Fall die Staatssekretare (Secretarios del Despacho) den Cortes im Namen des Königs einige Borschläge machen, sollen sie auf so lange und in der Art, wie die Cortes es bestimmen werden, den Disrussionen beiwohnen und sprechen, aber bei der Abstimmung nicht jugegen seyn.

126. Die Stungen ber Cortes follen offentlich (fepn und nur in gallen, wo Geheimhaltung nothig ift,

geheime Sigungen fatt finden.

127. Bei den Discussonen der Corres und bei Allem, was die innere Regierung derselben betrifft, wird das Reglement beobachtet, welches die allgemeinen und außerordentlichen Cortes erlassen werden; unbeschadet der Veranderungen, welche die folgenden Cortes hierin zu machen für nothig erachten.

128, Man kann den Deputirten wegen ihrer Meis nungen nichts anhaben und sie können derenthalben zu keiner Zeit, in keinem Falle und von keiner Behörde in Untersuchung gerathen. In Eriminalprozessen, die gegen sie anhängig gemacht werden, können sie blos durch das Tribunal der Cortes, auf die im Reglement über die innere Regierung derkelben vorgeschriebene Art und Beise zwichtet werden. Während der Sigungen der Cortes und einen Wonat darnach können die Oepneirten weden wegen Civilsachen belunge, noch Schulden halber erequirt werden.

129. Während der Dauer ihrer Sendung, die von Dem Tage an beginnt, wo ihre Ernennung von der ber ständigen Deputation der Cortes anerkannt worden, konsien die Deputivten weder selbst ein Amt, wogn der Körnig ernennt, annehmen, noch für Jemand anders darum anhalten, voer eine Beförderung suchen, da es bet ihrem respectiven Amte keinen Rang giebt.

130. Eben fo tonnen fie, wahrend der Dauer ihrer Sendung, und ein Jahr nach der letten Ausübung ihrer Amteverrichtungen weder felbst eine Pension oder irgend ein Shrenzeichen, welche ebenfalls der König ertheilt, er: halten, noch für einen Andern darum ansuchen.

#### Siebenter Abichnitt.

Mon ben Befugniffen (faculdades) ber Cortes.

131. Die Cortes find ermachtigt :

a) Gesche in Borschlag gu bringen und zu beschließen, sie auszulegen, und erford berlichen Falls abzuschaffen.

b) Den Eib des Konigs, des Pringen von Afturien und der Regentschaft, wie es gehörigen Orts vorgeschrieben ist, zu empfangen.

c) Alle factischen und rechtlichen Zweifel (duda de hecho o de derecho) ju heben, welche in hins sicht der Ordnung der Thronfolge entstehen.

- d) In den Fallen, wo die Constitution es porschreibt, die Regentschaft oder den Regenten des Reichs zu wählen und die Gränzen, innerhalb welchen die Regentschaft oder der Regent die königliche Gewalt ausüben kann, zu bestimmen.
- e) Den Pringen von Affeurien offenglich anguertennen.
  - f) In dem in der Constitution angegebenen Fall für den minderjährigen Rong einen Bormund zu ernennen.
  - g) Die offensiven Allianzeracenten, die Subsidien, und speziellen Handelstractaten, vor ihrer Ratification ju genehmigen.

h) Die Zulaffung fremder Truppen ins Konigreich ju gestatten ober ju perhindern.

- i) Die Errichtung ober Abschaffung, von Stellen bei ben, vermöge ber Constitution errichteten Tribunds ten, eben jo wie die Errichtung und Abschaffung von Staatsamtern (officios publicos) ju bes schließen.
- k) Alle Jahre auf ben Borschlag bes Königs die Land, und Seemacht zu bestimmen, indem sie festsegen, welche in Friedenszeiten unterhalten werden, und wie weit sie in Kriegszeiten vermehrt werden sollen.
- 1) Für die Armee, die, Flotte und Nationalmilig, wie alle verschiedene Zweige, woraus sie hestehen, Bersordnungen zu erlassen.
- m) Die Ausgaben ber Staatsvermaltung fest jufegen.
- n) Jahrlich die Steuern und Auflagen gu bestimmen.
- o) Im Fall es nothig ist, auf den Eredit der Nation Unleihen zu machen.

- p) Die Bertheilung der Steuern auf die Provinzen zu genehmigen.
- q) Die Rechnungen über bie Berwendung ber Staatsgelder einzusehen und zu ges nehmigen.
- r) Die Bolle und die Bolltariffe (aranceles de derecho) festjusegen.
- s) Die nothigen Berfügungen für die Berwaltung, Erhaltung oder Beräuferung der Nationalgüter zu treffen.
- t) Berth, Gewicht, Gehalt, Gepräge und Namen der Mungen zu bestimmen.
- u) Das Gewicht, und Maasspftem anzunehmen, wels des fie fur das bequemfte und richtigfte halten,
- v) Jede Art von Industrie zu befordern und anzures gen und Hindernisse, welche dieselbe labmen, zu entfernen.
- w) Den allgemeinen Plan für den Bolksunterricht in der ganzen Monarchie zu entwerfen, und zu genehe migen, was für die Erziehung des Prinzen von Asturien geschieht.
- x) Die allgemeinen Vorschriften in hinficht ber Polizei und bes Gesundheitszustandes des Reichs zu genehmigen.
- y) Die politifde Preffreiheit ju befougen.
- 2) Dafür zu forgen, daß die Minister und ans bere Staatsbeamten wirklich zur Rechens ichaft gezogen werden.
- an) Endlich steht es den Cortes zu, in allen den Falslen und bei allen Arten, wo der Constitution zus folge ihre Einwilligung nothig ist, dieselbe zu ers theilen oder zu verweigern.

#### Achter Abianitt.

Bon ber Abfaffung der Gefebe und der toniglichen Sanction.

- 132. Jeder Deputirte ift befugt, den Cor, tes schriftlich Gesehentwürfe vorzulegen und bie Grunde, worauf er fich ftugt, anzugeben.
- 133. Zwei Tage menigstens, nachdem der Geschents wurf übergeben und verlesen ift, wird er zum zweitens mal verlesen und die Cortes berathschlagen, ob er zur Sprache kommen soll oder nicht.
- 134. Gestattet man, daß darüber discutirt wird, und erachten die Cortes wegen der Bichtigkeit des Gegens fandes für nothig, denselben vorher an eine Committee zu verweisen, so soll dieß geschen.
- 185. Längstens vier Tage, nachdem die Discussion bes Entwurfs genehmigt worden, soll derfelbe jum dritt tenmale verlesen, und ein Tag jur Eroffnung der Dist cussion festgelest werden.
- 436. In diesem bestimmten Tage foll über den Ger segentwurf im Gangen und über jeden Artikel beffelben bisentirt werden.
- 137. Die Cortes werden entscheiden, wenn der Ges genftand hinlanglich besprochen ift, und wenn entschieden worden, daß dieß der Fall ift, so wird bestimmt, ob zur Abstimmung geschritten werden soll oder nicht.
- 138. Wenn entschieden ift, daß die Abstimmung state haben foll, so wird auf der Stelle dazu geschritten, und der Gesehentwurf entweder ganz oder theilweise genche nigt oder verworfen, oder nach den bei der Discussion gemachten Bemerkungen abzeindert oder modisiert.
- 139. Die Abstimmung geschieht nach Mehrheit ber Stimmen; aber, um abzustimmen, muß wenigstens bie balfte sammtlicher Deputirten, aus benen die Cortes bestehen, und einer noch darüber zugegen fenn.
- 140. Berwerfen die Cortes einen Gefegentwurf mah, rend deffen daß er gepruft wird, oder beschließen fie, daß nicht zur Abstimmung daubor geschritten werden soll; fo

kann er in bem namlichen Jahre nicht wieber in Bors folgg gebracht werden.

- 141. Ift er aber angenommen; so wird et zweimal in Gesetsesform ausgesertigt und in der Sigung der Core tes verlesen, Nachdem bieses geschehen ist und beide Drie ginale von dem Prasidenten und zwei Setretaren unterszeichnet worden sind, werden bieselben auf der Stelle durch eine Deputation an den Romg überbracht.
  - 142. Dem Ronige fteht die Sanction der Gefete gu.
- 143. Der König vollführt diese Sanction mit sols gender, eigenhändig geschriebener Formel: "Soll als Gesch öffentlich bekannt gemacht werden" (Publiquese como ley).
- 144. Der König verweigert seine Sanction mit folz genden, ebenfalls von ihm eigenhandig geschriebener Forzinel: "An die Cortes jurudgewiesen" (Vuelva a las Cortes) und fügt zugleich eine Darlegung der Brunde bei, warum er seine Sanction verweigert hat.
- 145. Der König hat 30 Tage, um fich dieses Bore rechtes zu bedienen. Wenn er innerhalb berfelben feine Sanction weder ertheilt, noch verweigert hat; so wird dieses so angesehen, daß er sie gegeben hat und wirklichgeben wird.
- 146. Die Sanction des Königs mag erfolgt fepn ober nicht; so gelangt doch eins von den beiden Origie nalen mit der respectiven Formel an die Cottes juruck, am in denfelben Bericht darüber abzustatten. Dieses Original wird im Archive der Cottes aufbewahrt und das Duplicat Beibt in den Handen des Königs.
- 147. Verweigert der König seine Sanction; so darf dieser Gegenstand in dem nämlichen Jahre nicht wieder in den Cortes verhandelt werden, doch tann es in denen des folgenden Jahres geschehen.
- 148. Bird der nämliche Gefegentwurf in den Coretes des folgenden Jahres von neuem vorgeschlagen, jurgelaffen und genehmigt; so fann der König, nachdem er ihm vorgelegt worden, demfelben jum zweitenmale seine, Sanstion mit den im Artifel 143. und 144. angegebes

ren Ausdrucken ertheilen oder verweigern, und im lets tern Kalle foll in demfelben Jahre diefer Gegenstandnicht verhandelt werden.

- 149. Wird der namliche Gesehentwurf in den Cor; tes des folgenden Jahres jum drittenmale in Borschlag gebracht, zugelassen und genehmigt; so versteht sich von selbst, daß der König seine Sanction ertheilt und wird er dieselbe, wenn ihm die Entwürfe vorgelegt werden, mittelst der, im 143. Artikel enthaltenen, Formel wirt; lich ertheilen.
- 150. Sollte vor Verlauf der 30 Tage, während wels der der König seine Sanction zu ertheilen oder zu vers weigern hat, der Tag eintreten, wo die Cortes ihre Sigungen beendigen sollen; so wird der König dieselbe in den ersten 8 Tagen der Sigungen der solgenden Cors tes ertheilen oder verweigern, und verstreicht auch diese Frist, ohne daß er sie ertheilt, so wird es eben so ans gesehen werden, als ob er sie gegeben habe, und er wird sie auch wirklich in der vorgeschriebenen Form geben. Verweigert aber der König seine Sanction: so können diese Cortes nochmals über denselben Gesehenwurf diese entiren.
- 151. Benn auch, nachbem der König einem Gesesentwurfe die Sanction verweigert hat, ein oder mehrere Jahre hingehen, ohne daß derseibe Entwurf, so wie er ursprünglich zur Zeit derselben Deputation, die ihn das erstemal angenommen oder während der zwei darauf solsgenden Deputationen, von neuem in Borschlag gebracht wird; so soll in Betress desselben, was die Birtung der Biniglichen Sanction anlangt, doch immer das gesten, was in den drei vorhergehenden Artiseln festgesetzt word den. Wird derselbe aber im Laufe der drei eben angez gebenen Deputationen nicht von neuem in Borschlag gestracht, sondern spatzer, obwohl in den nämslichen Ausschrücken abgesast, vorgetragen; so soll er dann hinschlich der oben angezeigten Birtungen als ein neuen Entwurf angesehen werden.

152. Benn der Geschentwurf in der in vorstehens dem Artitel angegebenen Zwischenzeit zum zweiten; oder drittenmale in Borschlag gebracht und von den Cortes verworfen wird; so wird er, er mag dann in der Folge wieder vorgetragen werden, wenn er will, als ein neuer Entwurf angeschen.

153. Die Gesche werden mit den namlichen Formas litäten und auf die namliche Beise wieder aufgehobeng wie sie erlassen werden.

#### Reunter Abschnitt.

#### Bon ber Runbmadung ber Gefete.

- 154. Ift das Gefet in den Cortes bekannt gemacht; so wird es dem Konige angezeigt, damit unverzüglich zur feierlichen Bekanntmachung beffelben geschritten wird.
- 155. Bur Befanntmachung ber Gefete wird fich ber Ronig nachstehenber Formel bedienen : "Bir - (bier folgt der Dame des Ronigs) von Gottes Gnaben und Braft der Constitution der spanischen Monarchie, Ronig von Spanien, thun Allen, Die Gegenwartiges feben ober boren, fund und ju wiffen, daß nachstehendes Befeg vom den Cortes beschloffen und von Uns sanctionirt worden ift (bier folgt ber buchftabliche Inhalt beffelben). Dems nach befehlen Wir allen Gerichtshofen, Dagiftraten, Chefs. Couverneuren und andern sowohl burgerlichen als Milis tar und geiftlichen Beborben, wes Standes und Burs ben fie fenn mogen, diefes Gefet in allen feinen Theilen tu beobachten, und beobachten, erfullen und vollführen au laffen. 3hr habt mohl darauf ju feben, daß es jur Ers fallung fomme, und werbet dafur forgen, daß es gedruckt, öffentlich bekannt gemacht und in Umlauf gefett werde. (Es wird an den betreffenden Minifter gefchickt.)
- 156. Alle Gesetze werben auf Befeht des Königs durch bie respectiven Minister bekannt gemacht und verbreitet, welche dieselben unmittelbar an alle und jede höchste und Provinzialgerichtshöse und andre Chefs und Oberbehörden schiefen, die fie dann an die Unterbehörden übersenden.

#### Behnter Abschnitt.

Bon ber beständigen Deputation der Cortes.

157. Bevor die Cortes aus einander geben, ernene nen fie eine Deputation, welche den Ramen "immerwahrende Deputation der Cortes" führt und aus fleben aus ihrer Mitte erwählten Mitgliedern befteht: namlich. dreien aus den europäischen Provingen und dreien aus den überseeischen; der fiebente wird, wie das Loos ente Scheidet, entweder ein europaischer ober ein überfeeischer Deputirter fenn.

158. Bugleich werden die Cortes zwei Stellvertreter får diefe Deputation ernennen, einen europaifchen und

einen überfeeischen.

159. Die beständige Deputation dauert von der eie nen Sigung der Corres bis jur andern.

160. Diefe Deputation hat nachftehendes zu beforgen:

- a) Auf die Beachtung der Constitution und der Ges fete ju feben, um bei den nachften Cortes Res denschaft von den Berlebungen abzulegen, welche fie mahrgenommen bat.
- b) In den in der Conflitution vorgeschriebenen Källen angerordentliche Cortes gufammen gu berufen.
- c) Die im 111. und 112. Artitel angegebenen Amtte verrichtungen zu erfüllen.
- d) Den stellvertretenden Deputirten anguzeigen, wennfie fatt der eigentlichen den Sigungen beimohnen follen, und wenn fiche trifft, daß Die Deputirten einer Proving oder ihre Stellvertreter ausbleiben oder durchaus nicht jufammen tommen tonnen, dies fer Proving die ubthigen Befehle guguftellen, gu einer neuen Bahl ju fcbreiten.

#### Eilfter Abfchnitt.

Bon den außerordentlichen Cortes.

161. Die außerordentlichen Cortes bestehen aus ben namlichen Deputirten, welche mahrend ber zwei Jahre ihrer Deputation die gewöhnlichen Cortes bilden.

Dritter Banb.

- 162. Die beständige Deputation ber Cortes wird bies felben in folgenden drei Fallen auf einen bestimmten Tag ausammen berufen:
  - a) Bei Erledigung der Rrone.
  - b) Benn der König aus irgend einem Grunde die Regierung nicht führen kann oder zu Gunsten seie nes Nachfolgers der Krone entsagen will. Im ersten Fall ist die Deputation ermächtigt, alle Maassregeln zu treffen, welche sie für zweckmäßig halt, um sich von den Ursachen zu überzeugen, welche den König zur Regierung unfähig machen.
  - Denn der König unter sehr bedenklichen Umstäus, den oder wegen schwieriger Angelegenheiten ihre Busammenkunft für zweckdienlich halt, und die bes. ständige Deputation der Cortes davon benachrichtigt.
- 163. Die außerorbentlichen Cortes werden sich blos mit dem Gegenstande beschäftigen, weshalb sie zusammen berufen worden sind
- 164. Die Sigungen der anserordentlichen Cortes wers den mit den namlichen Formalischen eröffnet und ges schlossen, wie die gewöhnlichen.
- 165. Die Haltung der außerordentlichen Cortes foll bie Bahl neuer Deputirten zu der bestimmten Zeit nicht werhindern.
- 166. Wenn die außerordentlichen Cortes an dem zur Berfammlung der gewöhnlichen bestimmten Tage ihre Situngen nicht beendigt haben; fo stellen sie ihre Amtse verrichtungen ein und die gewöhnlichen Cortes feten das Geschäft fort, weshalb erstere zusammen berufen wors den sind.
- 167. Die beständige Deputation der Cortes fest in dem in vorstehendem Artitel angegebenen Falle die ihr im 111: und 112. Artitel angewiesenen Amteverrichtungen fort.

## Bierter Titel. Bon bem Ronige.

## Erfter Abfchnitt.

Bon ber Unverleglichteit des Ronigs.

168. Die Person des Konigs ift heilig und uns verlehlich, und nicht verantwortlich.

169. Der Konig fuffet den Titel: katholische Majestat.

170. Der Konig hat ausschließlich bie Mache, die Gefete in Bollzichung bringen zu lassen, und seine Gerwalt erstreckt sich auf alles, was sich auf Erhaltung der Ordnung im Innern und auf die Sicherheit des Staats nach außen bezieht, der Constitution und den Gesehen gemäß.

171. Außer dem dem Konige zustehenden Borrechte, bie Gesetz zu sanctioniren und bekannt zu machen, hat er noch folgende Hauptvorrechte:

- a) Die Decrete, Reglements und Verhaltungsbefehle auszusertigen, die er zur Vollziehung der Gesehe für zuträglich halt.
- b) Dafür zu forgen, daß im ganzen Königreiche die Juftig schnell und vollkommen ausgeübt werde.
- c) Rrieg zu erklaren oder Frieden zu schlies fien und zu ratificiren, und dann den Cortes eine mit Dorumenten belegte Rechenschaft dars über abzustatten.
- d) Auf Borschlag des Staatsraths die Beamten bei allen Civil's und Criminalgerichten zu ernennen.
- e) Mue Civil : und Militarftellen ju befeten.
- f) Auf Borschlag des Staatsraths alle Bischöffe zu ernennen und alle übrige geistliche Aemter und Pfründen, worüber der König das Patronatsrecht hat, zu vergeben.
- g) Chrenzeichen und Auszeichnungen aller Are ben Gesehen gemäß zu ertheilen.

h) Die Armeen und Flotten zu commandiren und bie Generale bei denfelben zu ernennen.

i) Ueber die bewaffnete Macht zu verfügen und fie so zu vertheilen, wie es am zuträglichsten ift.

k) Die diplomatischen und Sandelsverhaltnisse mit andern Machten zu leiten und Botschafter, Ges fandte und Consuls zu ernennen.

1) Für das Schlagen der Mungen zu forgen, worauf

fein Bruftbild und fein Dame gepragt ift.

m) Ueber die Bermendung der für alle Zweige der Staatss verwaltung bestimmten Gelder zu entscheiden.
n) Den Gesehen gemäß, Berbrecher zu begnadigen.

o) Den Cortes solche Gesetse und solche Berbesserungen vorzuschlagen, wie er sie für das Wohl des Bolts am guträglichsten halt, damit diese in der

bestimmten Form darüber berathschlagen.

p) Die sogenannten Paretis oder Reserripte zu bewils ligen, oder Decrete der Kirchenversammlungen und die papstlichen Gullen mit Einwilligung der Corstes, wenn sie allgemeine Verfügungen enthalten, zurück zu behalten; wenn sie Privats oder Regies rungs Angelegenheiten betreffen, den Staatsrath darüber zu hören; im Fall es sich aber um streistige Puncte handelt, das oberste Gerichtstribunal bavon in Kenntniß zu sehen, damit es den Gessehen gemäß darüber entscheide.

q) Die Staatsminister ju ernennen und frei ju mahlen.

172. Folgendes find die Beschrankungen der tor niglichen Gewalt:

a) Der König kann unter keinem Vorwande die Abshaltung der Cortes zu der in der Constitution besseimmten Zeit und in den darin angegebenen Fälsten hindern, sie weder suspendiren, noch auflösen, noch auf irgend eine Weise ihren Sigungen und Berathschlagungen Hindernisse in den Weg legen. Diejenigen, welche ihm zu einem solchen Versuche rathen und dabei behülstlich sind, werden für Vereräther erklärt und sollen als solche gerichtlich beslangt werden.

- b) Der König kann fich, ohne Einwilligung der Cortes nicht aus dem Königreiche emfernen, und wenn er es thut, so wird es so angesehen, als ob er der Krone entsagt habe.
- e) Der König kann weber die königliche Gewalt, noch irgend eines feiner Borrechte veräußern, abtreten, noch auf irgend eine Art einem Andern übertras gen. Sollte er aus irgend einer Urfache dem Throne zu Gunften seines unmittelbaren Nachfolz gers entsagen wollen; so kann er es nicht ohne Einwilligung der Cortes thun.
- d) Der Ronig tann teine Proving, teine Stadt, teis nen Flecken, teine Ortschaft, noch irgend einen Theil des spanischen Gebiets, er seb so tlein als er wolle, veräußern, abtreten oder vertauschen.
- e) Der König fann ohne Einwilligung der Cortes mit feiner fremden Macht eine Offensto Alliang, noch einen besondern Handelsvertrag schließen.
- f) Eben fo wenig tann er fich ohne Einwilligung ber Cortes burch irgend einen Tractat verbindlich machen, irgend einer fremden Macht Subsidien zu geben.
- g) Der Ronig fann ohne Einwilligung der Cortes bie Rationalbomainen weber abtreten noch veräusern.
- h) Der König kann fur sich allein, ohne daß die Corstes sie decretirt haben, weder unmittelbar noch mittelbar Auflagen machen oder Steuern erheben, sie mögen Namen haben, welchen, oder bestimmt seyn, zu was sie wollen.
- i) Der König fann weder einem Sinzelnen noch irs gend einer Corporation ein ausschließliches Privis legium ertheilen.
- k) Der König kann sich weder des Eigenthums ir: gend einer Privatperson oder irgend einer Corporation bemächtigen, noch sie in dem Bestige, Genusse oder in der Rusniesung detselben stören, und sollte es in irgend einem Falle für irgend Etwas, das dem Staate anerkannt-nüglich ist, nothwendig seyn, irgend Jemanden sein Eigenthum zu

- nehmen, fo tann es nur gefchehen, wenn er ju gleicher Zeit eneschäbigt wird, oder, nach bem Ausspruch Sachverständiger, eine gehörige Bergustung bafür erhalt.
- 1) Der Kbnig kann Niemanden seiner Freiheit beraus ben, noch für sich irgend eine Strafe auserlegen. Der Minister, welcher den Beschl dazu unterzeiche met, und der Richter, der ihn vollzieht, sind der Nation dafür verantwortlich, und werden als eis nes Vergehens an der perfonlichen Freiheit schule dig bestraft. Nur in dem Fall, wenn das Wohl und die Sicherheit des Staats die Verhaftung irs gend einer Person erfordern sollte, kann der Kösnig den Beschl dazu ertheilen, jedoch unter der Bedingung, daß die verhaftete Person binnen 48 Stunden dem gehörigen Richter oder Gerichtshofe übergeben werden muß.
- m) Der König wird, bevor er eine Sheverbindung schließt, solches den Cortes anzeigen, um ihre Sins willigung dazu zu erhalten; und thut er dieß nicht, so soll es so angesehen werden, als ob er der Krone entsage.
- 173. Der Konig leiftet bei feiner Thronbesteigung und wenn er noch minderjahrig ift, dann, wann er gur Regierung gelangt, in Gegenwart der Cortes folgenden Eid: "Ich (hier folgt der Name) von Gottes Engden und durch die Constitution der fpanifchen Monarchie, Ros nig beider Spanien, schwore bei Gott und dem heiligen Evangelium, die tatholisch : apostolisch : romische Religion ju befchugen und aufrecht ju halten, ohne irgend eine andere in dem Konigreiche ju gestatten; die politische Constitution und die Gesche der spanischen Monarchie In beobachten und beobachten ju laffen, und einzig und allein ihr Bohl und ihren Bortheil im Auge ju haben; feinen Theil des Ronigreichs ju veräußern, abzuereten, oder zu gerftuckeln; niemals irgend eine Quantitat von Fruchten, Geld oder etwas Underes ju verlangen, wenn es nicht von den Cortes decretirt worden ift; Riemane ben je fein Eigenthum ju nehmen und vor allem die po:

krische Freiheit der Nation und die personliche jedes Einzelnen zu respectiren. Und wenn ich von dem, was ich geschweren, ganz oder nur zum Thril das Gegentheil thue, so soll man mir nicht Gehorsam leisten, sondern das, wodurch ich dem zuwider handle, soll null und nicht tig senn. So wahr mir Gott helsen und mich beschützen und wenn ich es nicht thue, mich bestrafen undge."

#### 3meiter Abschnitt.

#### Bon der Kronerbfolge.

474. Das Königreich beider Spanien ift untheilbar; die Ehronfolge geht nach Bekanntmachung der Constitution blos in regelmäßiger Ordnung nach der Erstgeburt und Erbfolge auf die legitimen mannlichen und weiblichen Defeendenten der unten angegebenen Zweige über.

175. Blos legitime, mahrend ber Dauer einer ger fesmäßigen Che erzeugte Sohne tomen Ronige von

Spanien werben.

176. Bei gleichem Berwandschaftsgrade und in gleischer Linie gehen die männlichen Nachkommen immer den weiblichen, und der Aeltere immer dem Jungern vor; aber die Frauen des näheren Zweiges oder näheren Grades in der nämlichen Linie haben den Vorrang vor den Wänznern eines entfernteren Zweiges oder Verwandtschafts; arades.

177. Der Sohn oder die alteste Tochter des Sohines des Königs, im Kalle ihr Bater früher sterben sollste, bevor er die Erbfolge, des Königreichs, angetreten, sollen ihren Onkeln vorgehen, und kraft des Erbrechts

ihrem Großvater unmittelbar fuccediren.

178. So lange die Linie, welcher die Erbfolge gue fieht, nicht erloscht, gelangt ber nachfte Zweig nicht gur Erbfolge.

. 179. Ronig von Spanien ift Don Ferdinand VII.

von Vourbon, ber gegenwärtig regiert.

180. In Ermangelung Don Kerdinands: VII. von Bourbon, folgen ibm seine rechtmäßigen sowahl manulis den als weiblichen Defeendenten; fehlen biefe, seme

Brüber und Schwestein, und Ontel und Tanten, Bracer und Schwestern seines Baters, und ihre rechtmäßigen Rachfommen in der vorgeschriebenen Ordnung, indem ste alle unter fich das Erbfolgerecht und den Borrang der näheren Zweige vor den entfernteren beobachten.

- 181. Die Cortes können alle und jede von der Throns folge ausschließen, die nicht fähig sind zu regieren oder Acte begangen haben, wodurch sie sich der Krone uns würdig gemacht.
- 182. Benn alle hier angegebnen Zweige erloschen; so sollen die Cortes auf's neue jusammen berufen wers den, um in Erwägung ju ziehen, was bei Befolgung der hier aufgestellten Ordnung und Regeln für die Erbs folge der Nation am zuträglichsten ist.
- 183. Benn die Krone sogleich ober in der Folge einer Frau anheim fällt; so kann sich dieselbe ohne Beir stimmung der Cortes keinen Gemahl wählen, und wenn sie das Gegentheis thut, so wird dies als eine Entsat gung der Krone angesehen.
- 184. Im Balle, daß ein Beib zur Regierung ges langt, erhalt ihr Gemahl teine Gewalt über das Reich, von welcher Art sie sey, noch irgend einen Antheil an der Verwaltung.

## Dritter Abschnitt.

Bon ber Minderjährigfeit bes Konigs und der Regentschaft.

- 185. Der König ist bis jum vollendeten 18ten Jahre minderjährig.
- 186. Während der Minderjährigkeit des Königs wird bas Reich durch eine Regentschaft regiert.
- 187. Das Ramliche geschicht, wenn der König its gend einer physischen oder moralischen Ursache halber die Regierung zu führen nicht im Stande ift.
- 188. Wenn diese Berhinderung des Königs langer als zwei Jahre dauert, und der unmittelbare Thronfols ser achtzehn Jahr alt ist; so können ihn die Cortes,

fatt ber Regentichaft, jum Regenten bes Konigreiche

- 189. Im Kall der Thron erledigt wird und der Pring von Afturien noch mindersährig ist; so soll, wenn die ordentlichen Cortes nicht versammelt sind, so lange, dis die außerordentlichen zusammen kommen, die provisorische Regentschaft aus der Königin Mutter, wenn eine da ist, aus zwei Mitgliedern der permanenten Deputation der Cortes, welche nach der Ordnung ihrer Wahl zur Des pntation die ältesten sind, und aus den zwei ältesten Staatsrathen, nämtich dem Aeltesten und dem, der auf ihn folgt, bestehen. Wenn keine Königin Mutter vorshanden ist; so nimmt der der Anciennität nach, brütte Staatsrath an der Regentschaft Theil.
- 190. Den Borfis bei der proviforischen Regentschaft fichtet die Königin Mutter, wenn es eine giebt; und in Ermangelung dassenige Mitglied ber permanenten Deputation der Cortes, welches zuerst zu dieser Deputation ernannt worden.
- 191. Die provisorische Regentschaft wird teine andern Geschäfte abthun, als solche, die keinen Aufschub leiden, und nur ad interim Beumte ernennen und absehen,
- 192. Sind die außerordentlichen Cortes beisammen; fo werden fie eine ans drei bis funf Perfonen bestehende Regentschaft ernennen,
- 193. Um Mitglied der Regentschaft zu werben, muß man Burger seyn, und die freie Ausübung seiner Rechte genießen. Ausländer, Telbst wenn sie Burgerdiplome ers halten haben, sind ausgeschlossen.
- 194. Den Borfis der Regentschaft führt basjenige Mitglied derfelben, welches die Cortes dazu bestimmen; und diese haben auch im Rothfall festzusehen, ob die Prasidentschaft nach der Reihe umgehen und auf wie lange sie geführt werden soll.
- 195. Die Regentschaft wird die königliche Gewalt unter ber Bedingung ausüben, welche die Cortes für gut halten.

196. Sowohl die eine, als die andere Regentschaft wird nach der im Art. 173. vorgeschriebenen Formel eis nen Eid leisten mit Hinzusehung der Clausel: "daß sie dem Könige treu sepn will," und die permanente Res gentschaft wird außerdem noch hinzusügen, daß sie die von den Cortes ihrer Erwalt gesetzen Schranken beobsachten, und wenn der König zur Vollährigkeit gelangt, oder seine Unfähigkeit aufhört, die Regierung des Königreichs niederlegen will, bei Strafe, daß im Fall sie es einen Augenblick verschiebt, ihre Mitglieder als Versräther angesehen und behandelt werden sollen.

197. Alle Beschluffe iber Regentschaft werben im Ramen bes Konigs bekannt gemacht.

198. Vormund des minderichtigen Ronigs foll ders senige seyn, welcher von dem verstorbenen Konige in seizumm letten Willen dazu ernannt worden. Sat dieset Niemanden ernannt; so ist die Konigin Mutter so lange Vormunderin, als sie Wittwe bleibt. In Ermangelung derselben wird der Vormund von den Cottes ernannt. In dem ersten und dritten Falle-muß der Vormund aus dem Konigreiche gebürtig seyn.

199. Die Regentschaft wird barauf schen, daß die Erziehung des minderjährigen Königs in Allem dem gros ben Zwecke seiner hohen Burde entspreche, und nach dem von den Cortes genehmigten Plane vor sich gehe.

200. Die Cortes bestimmen ben Gehalt, weligen die Mitglieder der Regentschaft genießen follen.

#### Bierter Abichnist.

Von ber koniglichen Familie und ber Ans erkennung bes Prinzen von Afturien.

201. Der erstgeborne Gohn des Konigs führt den Titel: "Prinz von Asturien."

202. Die andern Kinder des Konigs find und heir fien Infanten von Spanien (Infantes de las Espanas.)

203. Die Sohne und - Tochter des Dringen von Aftur rien follen gleichfalls Infanten von Spanien heißen. 204. Die Eigenschaft spanischer Infanten beschränte fich einzig und allein auf diese Personen und kann nicht muftandere ausgedehnt werden.

205. Die Infanten von Spanien werden die bisher genoffenen Auszeichnungen und Ehrenbezeugungen genies fen und kommen zu allen Arten von Aemtern ernannt werden, ausgenommen zu Gerichts; und Deputirtenstels len bei den Cortes.

206. Der Prinz von Afturien kann ohne Einwillie gung der Cortes nicht aus dem Konigreiche gehen; und wenn er es ohne ihre Instimmung verläßt, ift er das

durch von der Thronfolge ansgefchloffen.

207. Daffelbe findet statt, wenn er langere Zeit aus Berhall des Reiches bleibt, als in der Erlandniß festges fest ift, und auf bie von den Cortes an ihn ergangene Aufforderung zur Routehr in der von ihnen bestimmten Brist sich nicht einstellt.

208. Der Pring von Afturien, die Infanten und Infantinnen, ihre Kinder und Orfeendenten, die Unters thanen des Kontys find, Ermen ohne feine und der Corstes Einwilligung, bei Strafe, ihr Recht auf die Krone zu verlieren, sich nicht verheirathen.

209. Die Cortes und in Ermangelung derfelben die permanente Deputation erhält eine authentische Abschrift von den über die Geburt, die Bermahlung und den Tod aller Glieder der königlichen Familie aufgenommenen Acsten, um fie in ihren Armen aufzubewahren.

210. Der Prinz von Afturien wird von den Cortes mit den, in dem Reglement für ihre innere Reglerung vorgeschriebenen, Formalitäten anerkannt werden.

211. Diese Anerkennung geschieht in ber etften Berfammlung ber Cortes, die nach seiner Geburt gehalten wird.

212. Der Prinz von Afturien leistet, wenn er 14 Jahr alt ist, in Gegenwart der Cortes folgenden Sid: "Ich (hier folgt der Mame) Prinz von Asturien, schwöre bei Gott und dem heiligen Evangelium, daß ich die apor Polischer Smischelischen vertheidigen und auf:

recht hakten, und keine andere im Ronigreiche gestatten, bie Constitution der spanischen Monarchie beobachen, und dem Könige treu und gehorfam senn will. So wuhr mir Gott helfe."

## Fünfter Abichnitt.

Bon ber Dotation der königlichen Familie.

- 213. Die Cortes segen für ben hofhalt des Ronigs jährlich eine Summe aus, welche ber hohen Burbe seis ner Person entspricht.
- 214. Dem Konig gehoren alle toniglichen Dallaffe, beren Bestig seine Borganger genoffen haben, und die Settes werben die Landereien bestimmen, welche sie gu seinem personlichen Bergnugen vorzubehalten für dienlich erachten.
- 215. Für den Unterhalt des Prinzen von Afturien sehen die Cortes gleich vom Tage seiner Geburt an, für die Infanten mid die Infantinnen aber, nachdem sie sier ben Jahre alt geworden sud, eine jährliche ihrer respectiven Burde entsprechende Summe aus.
- 216. Die Corres werden den Infantinnen bei ihrer Berheirathung eine angemeffene Summe als Beirathsgut ausfeben, nach deren Bewilligung die jum Unterhalte bestimmt gewesenen jahrlichen Gummen aufhören.
- 217. Benn sich die Infanten verheirathen und in Spanien leben, so werden ihnen die bewilligten Pensionnen ununterbrochen bezahlt; verheirathen sie sich aber und haften sich außer Landes auf, so hören die Pensionnen auf, und sie erhalten ein für allemal eine Summe, welche die Cortes bestimmen.
- 218. Die Cortes setzen auch die Pension fest, wel: che die verwittwete Konigin erhalten foll.
- 219. Die Besoldungen der Mitglieder der Regentsschaft werden von der für den hofhalt des Königs ans gewiesenen Summe genommen.

220. Die Summen fur den Soffalt bet Abnigs und die Pensionen fur seine Familie, von welchen in den vorhergehenden Artifeln die Rede ift, werden von den Cortes ju Anfange jeder neuen Regierung festgeset, und tonnen wahrend der Dauer derselben nicht geandert werden.

221. Alle diese Anweisungen werden bei dem Nattionalschatze in Rechnung gebracht, der die Zahlungen an den vom Konige ernannten Administrator leistet und mit demselben alle gegenseitige Activa und Passiva in Ordnung bringt.

#### Sedfter Abichnitt.

Ron ben Miniftern oder Staats und Depefches Schretaren.

222. Minister (Secretarios del Despacho) find steben, namiich:

- a) Der erste Staatssetretar (Secretario del Despacho de Estado).
- b) Der Staatssekretde für die Regierung der Salbe insel und der benachbarten Inseln. (S. d. d. de la Gobernacion del Reyno.).
- c) Der Staatssekretar fur die Regierung der übers seeischen Lander.
- d) Der Staatssetretar für die Enaden: und Justige sachen (S. del D. de Gracia y Justicia.)
- e) Der Staatssefretdr ber Finangen (S. d. D. de Hacienda.)
- f) Der Staatssetretar für das Kriegswesen.
- g) Der Staatssefretar ber Marine.
- Die folgenden Cortes werden in diefer Organisation der Ministerien die Aenderungen vornehmen, wels de Erfahrung und Umftande nothig machen werden.
- 223. Um Minister werden ju tonnen, muß man Barger und im ausabenden Genuffe seiner Rechte sepn. Auslander, auch wenn sie Bargerdiplome erhalten haben, find ausgeschlossen.

- 224. Ein befonderes, von den Cortes genehmigtes, Reglement wird die jedem Ministerium zukommenden Geschäfte bestimmen.
- 225. Alle Gefchle des Konigs muffen von dem Mis mifter desjenigen Departements, wohin fie gehoren, uns terzeichnet werden; tein Gericht und kein Staatsbeams ter soll einem Befehle Folge leiften, bei welchem diese Formalität nicht beobachtet ift.
- 226. Die Minister find ben Cortes für die Verords nungen, melde sie autoristren, und die der Constitution und den Geschen zuwiderlaufen, verantwortlich, ohne daß sie zu ihrer Rechtfertigung den Vefehl des Königs vorschüben können.
- 227. Die Minister versertigen die jährlichen Anschläge der Ausgaben der Staatsverwaltung, welche sie in ihrem respectiven Departement für erforderlich halten, und les gen auf die Art und Weise, die weiter unten angegeben; werden wird, Rechenschaft von denen ab, die sie gehabt haben.
- 228. Um die Minister jur Verantwortung ju ziehen, werden die Cortes vor Allem decretiren, daß ein gerichts liches Versahren statt finden soll.
- 229. Ift ein solches Decret erlassen; so wird der Minister suspendirt und die Cortes übergeben dem oberesten Gerichtshofe alle Actenstücke, welche diesen Prozes betreffen, der von demselben Gerichtshofe anhängig ger macht merden muß, welcher ihn instruirt und den Gersehen gemäß entscheidet.
- 230. Die Cortes werden die Gehalte festfegen, wels che die Minister wahrend ihres Amtes genießen follen.

#### Siebenter Abschnitt.

#### Bon dem Staatsrathe.

231. Es foll ein Staatsrath von 40 Mitgliebern, die Burger und im ausübenden Genuffe ihrer Rechte find, bestehen. Ausländer, auch wenn sie Burgerdiplome ershalten haben, sind davon ausgeschlossen.

232. Er wird aus folgenden Mitgliedern zusammen gesetzt fenn, nämlich: aus vier, und nicht mehr, Geistlichen von anextanntem und erprobten Verdienste und Berrühmtheit, worunter zwei Bischöffe seyn sollen; aus vier, und nicht mehr Grands von Spanien, die mit Tugens den, Talenten und den nöthigen Kenntnissen geziert sind, und die übrigdn 32 sollen aus Subjecten gewählt werden, welche sich durch ihre Berühmtheit und Kenntnisse oder durch ihre ganz vorzüglichen Dienste in einigen der vornehmsten Zweige der Staatsverwaltung und Regies rung ausgezeichnet haben. Die Cortes können zu diesen Stellen niemanden vorschlagen, der zu der Zeit, wo sie besetzt werden, Deputirter bei den Cortes ist. Wenigsstens zwölf Mitglieder des Staatsraths müssen aus den überseeischen Provinzen gebürtig seyn.

233. Alle Staatsrathe werden auf den Borfchlag ber Cortes von dem Konige ernamit.

234. Um die Bildung dieses Staatsraths zu bewertsftelligen, wird in den Cortes ein dreisaches Berzeichnis aller oben angeführten Classen, in dem angegebenen Berzhältnisse angefertigt, woraus der König die 40 Individuen wählt, welche den Staatsrath bilden sollen, indem er die Geistlichen aus der Liste ihrer Classe, die Grands aus der der Grands nimmt, und so auch bei den übrizgen verfährt.

235. Benn eine Stelle im Staatsvathe erlebigt wird; so werden die jundchst jusammentretenden Cortes dem Könige drei Personen aus der Classe, in welcher die Erledigung statt findet, vorschlagen, damit er denjes nigen daraus wähle, den er für den passendsten halt.

236. Der Staatsrath ist der alleinige Rathgeber des Konigs; letterer wird denselben in wichtigen Regierungs, angelegenheiten, besonders wegen zu ertheilender oder zu verweigender Sanction der Gesehe, wegen Kriegserklikrungen und Abschluß von Berträgen um seine Meinung fragen.

237. Diefem Rathe fieht es gu, bem Ronige gur Prafentation für alle geiftliche Pfrunden und gur Befegung aller richterlichen Stellen, brei Subjecte vorzuschlagen.

- 238. Der König wird nach vorhergegangener Anhöberung des Staatsraths ein Reglement für die innere Leitung des Staatsraths festsehen, und dasselbe den Cortes jur Genehmigung vorlegen.
- 239. Die Staatstathe tonnen ohne eine, vor dem oberften Berichte gerechtfertigte, Urfache ihrer Stelle nicht entfest werden.
- 240. Die Cortes bestimmen die Gehalte des Staats:
- 241. Beim Antritte ihrer Stellen schwören die Staats, rathe in die Hande des Konigs, die Constitution aufrecht zu erhalten, dem Könige treu zu senn und ihm nur das zu rathen, was sie ohne Privatabsicht und ohne Privats interesse für das Wohl der Nation zuträglich halten.

#### Fünfter Titel.

Bon den Gerichtshöfen und von der Berwaltung der Civila und Eriminal: Justig.

#### Erfter Abichnitt.

#### Bon ben Gerichtshöfen.

- 242. Die Gewalt, die Gesete in Civil, und Erimit nalfachen in Anwendung zu bringen, tommt ausschließe lich den Gerichtshöfen zu.
- 243. Beder die Cortes noch der Konig konnen in irgend einem Falle richterliche Functionen ausüben, die ichon anhängigen Prozesse zurücknehmen oder schon entsschiedene noch einmal vornehmen lassen.
- 244. Die Gesetze werden die Ordnung und Formas litäten der Prozesse bestimmen, die bei allen Gerichtshos sen gleichförmig senn sollen, und wovon weder die Cors tes noch der Konig dispensiren konnen.
- 245. Die Gerichtshofe konnen keine andere Functioe'nen ausüben, als Rechtsprechen und die richterlichen Sprüche in Bollzichung bringen laffen.

- 246.- Chen fo wenig bonnen fle bie Ausübung der Gefege suspendiren, noch irgend ein Reglement über die Justigverwalbung ertasson.
- 247. Rein Spanier fann wegen Civil; und Erimis nal: Bergehungen von irgend einer andern Commission, als dem competenten, schon vorher durch das Geset ber ftimmten, Gerichtshose gerichtet werden.
- 248. In den gewöhnlichen Civil; und Eriminalfas den giebt es für alle Classen von Personen stets nur ein Geses.
- 249. Die Geistlichen werden fortwährend im Genusse ber Rechte ihres Standes, nach ben Bestimmungen, welche die Gesetze darüber enthalten oder noch fünftig vorschreis ben werden, verbleiben.
- 250. Das Militair wird gleichfalls nach den in der Ordonnanz enthaltenen Bestimmungen oder denen, die sie noch in der Folge vorschreiben wird, besonderer Gesetz genießen.
- 251. Um jum Stadtrath oder Richter gewählt ju werden, muß man auf spanischem Grund und Boden gestoren und über 25 Jahr alt seyn. Die andern Eigens schaften, welche beide besten muffen, werden in den Gestehen bestimmt werden.
- 252. Die Magistratspersonen und Richter können auch weder abgeset oder ihrer, es sey nun für eine bestimmte Zeit oder für immer, dauernden Functionen ber vandt werden, außer wegen einer-gesehlich erwiesenen und vor Gericht abgeurtheilsen Utsache. Eben so wes nig können sie anders, als wegen einer gesehmäßig beabe schigten Anklage suspendirt werden.
- 253. Wenn bei dem Könige Rlagen gegen eine Mas giftratsperson angebracht werden, die bei angestellter Unstersuchung gegründet scheinen; so kann der König nach Anhörung des Staatsvarhs diese Magistratsperson sass pendiren, indem er sogleich die Klage und Untersuchung an den obersten Gerichtschof gesangen läße, damit dieser den Gesehn gemäß das Urtheil spreche.

- 254. Me Richter, welche die Gefete, worin das gerichtliche Berfahren in Civil, und Eriminalsachen bestimmt ist, nicht beobachten, sind personlich bafür versantwortlich.
- 255. Berführung, Bestechung oder Beruntrenung von Seiten der Magistratspersonen oder Richter veranlassen gegen diejenigen, welche sich etwas der Art zu Schulden tommen lassen, einen Prozes im Namen des Bolts.
- 256. Die Cortes werden den Magistratspersonen und Richtern eine gehörige Besoldung aussehen.
- 257. Die Justig wird im Namen des Konigs vers waltet, und die Beschilffe und Urtheilssprüche der obes ren Gerichtshofe werden gleichfalls in seinem Namen erlassen.
- 258. In der gangen Monarchie foll mit Borbehalt der Abanderungen, welche die Cortes unter besondern Umftanden vielleicht darin vornehmen, ein und daffelbe burgerliche, peinliche und Handelsgesehbuch gelten.
- 259. Bei Sofe foll ein Gericht unter dem Ramen "oberfies Justiztribunal" ftatt finden.
- 260. Die Corres werden die Zahl der Rathe, aus benen es bestehen, und das Local, wo es seine Signns, gen halten foll, bestimmen.
- 261. Die Amteverrichtungen dieses Obertribunals ber fteben barin:
  - a) Die Competenz der Gerichtshofe (Andienciaa) uns ter sich auf dem gangen spanischen Gebiese unde die der Audiencias mit den in der Halbinfel und auf den nahliegenden Inseln bestehenden Tubundslen und Specialgerichten zu bestimmen. Wiese Competenzen sollen in den überseeischen Landern so geschieden und vertheilt werden, wie es in den Geschen bestimmt werden mird.
    - b) Den Staatsfefreidren und den Ministern das Uretheil zu sprechen, menn-die Cortes deeretirticheben, daß ein gerichtliches Verfahren gegen fie ftatt fine den soll.

- e) Alle Absehunges und Onepenbirunges Progesse der .
  Staates ober Gerichterathe zu entscheiben.
- d) Die gegen die Staats: und Depeschensekreite, Staatsrathe und Beamten der Audiencias anhans gigen Eriminalprozesse zu entscheiden, indem es dem politischen Chef, der die meiste Autorität hat, zus kommt, den Prozess zu instruiren und ihn dem Obertribunale zu abergeben.
- e) Alle gegen einzelne Mitglieder dieses Obergerichts anhängige Prozesse zu entscheiden. Sollte sich der Fall ereignen, daß es nöthig wäre, dieses Obergericht zur Berantwortung zu ziehen; so sollen die Cortes mit Beobachtung der im Artifel 228, sest gesehten Form zur Ernennung eines deskallsigen Tribunals schreiten, welches aus 9 Richtern bestes hen soll, die durchs Loos aus einer doppelt sa zahlreichen Liste gewählt werden.
- f) Ueber den Ort, wo fich jeder Staatsbeamter ben Gefegen gemäß aufhalten muß, ju entscheiden.
- g) Alle ftreitige Gegenstande, die das Patronatrecht bes Ronigs betreffen, ju entscheiden.
- b) Ueber die Appellationen (recursos de fuerza) aller geistlichen Oberhofgerichte zu entscheiden.
- i) Die Rullitätsrecurse (recursos de nulidod) zu entscheiden, welche gegen die in letzer Instanzausgesprochenen Urtheile eingelegt werden, um dem Process wieder in selnen anfänglichen Zustand zu versehen, indem derselbe an ein anderes Tribunal verwiesen und die Berantworklicheir in Ausübung gebracht wird, von der im Art. 254. die Robe str. Was die überseeischen Länders betrifft; so sollen die dort vorsallenden Recourse und Appellationen in der gehörigen Orts angegebenen Form entschief den werden.
- b) Die Zweifel der andern Tribunale über ben Sinn' ber Gesetz in vernehmen, und den König über diese Zweifel und das, was ihnen etwa zu Grunde liegt, um Nath ju fragen, damie dieser die Corces

werantaffe, eine gehörige Entlärung darüber von fich ju geben.

- Die Berzeichnisse der Civil, und Eriminalprozesse durchzusehen, welche die Audiencias demfolden vorzlegen muffen, um die schnelle Berwaltung der Jusstig zu befördern, zu demselben Ende eine Abschrift davon, an die Regierung einzusenden, um die öffentliche Bekanntmachung derfelben durch den Druck anzuordnen.
- 262. Alle Civils und Eriminalprogesse werben in bem Begirte eines jeden Tribunals beendigt.
- 263. Den Audiencias soll es zustehen, alle Civilsarchen der niedern Gerichte ihres Bezirts in zweiter und britter Instanz, so wie auch die Criminalprozesse nach ben in den Gesehen enthaltenen Bestimmungen zu entischeiden; oben so wie die Falle, wo es sich um Suspendirung oder Absehung der niedern Richter ihres Beszirts handele; jedoch immer nach der in den Geschen seitgeseitzten Weise und indem sie darüber an den König berichten.
- 264. Die Richter, welche in zweiter Instanz erkannt haben, tonnen nicht an der Untersuchung des nämlichen Prozesses in dritter Instanz Theil nehmen.

265. Die Andiencias entscheiden auch alle Jurisdictionse freitigkeiten der untergeordneten Richter ihres Begirts.

266. Es kommt ihnen gleichfalls zu, die rechtstraftisgen Recurfe (rocursos de kuorza) der geistlichen Gestichte und Behörden ihres Bezirks zu entscheiden.

267. Eben so sollen sie jur Beforderung einer schnels ten Justig von allen untergeordnesen Richtern ihens Bezirts genaue Meldungen über die Prozesse erhalten, die über grobe Bergehungen anhangig gemacht worden sind, und Berzeichnisse von allen Civil, und Eximinalprocessen, die bei ihrem Gerichte betrieben werden, mit Angabe, wie es mit diesen oder jenen stehe.

368. Die übersecischen Audiencias werden außerdem noch die Entscheidung der außerordenelichen Rullisatstes ausse über sich haben, welche bet den Audiencias anges beacht werden maffen, die zahlreich genug sind; um brei kammern zu bilden, und wo der Prozes nuch in keiner Instanz entschieden worden ist. Bei den Audienciak, die nicht aus einer so großen Bahl von Mitgliedern bestehenz werden diese Recurse von der einen an eine andre, in dem Bereiche des nämlichen Obergouvernements liegendem äbergesten; und im Falle, daß in diesem Gauvernemend nur eine einzige Audiencia varhanden ist, an die nächsteines andern Gauvernements gelangen.

269. Ift die Anlla und Nichtigkeit ausgesprochen fo wird die Andlencia, welche den Proces entschieden hat, dem Obergerichte Acchenschaft von den Beweggrum den ablegen und die gehörigen Beweisstucke und Accen beibringen, danit die Verantwortlichkeit in Kraft gesetz werde, von der im Art. 254. die Rede ist.

270, Die Andiencias werden alle Jahre bem Obers serichte genaus Berzeichniffe von allen Civilprozeffen und alle seche Monate von allen Erimivalprozeffen, sowohl den entschiednen als den noch unentschiednen, mit Angabe ihres gegenwärzigen Grandes und Inbegriff derer, die und niedern Gerichtskellen an sie gelangt sind, einreichen.

271. Die Bahl den Michier der Andiencias, welche nicht unter fleben seyn derf, die Konn die für Tuibundle und die Orie, wa sie ihren Sie haben follen, werden durch besondere Gesehe und Verendungen bestimmt werden.

272. Kommt die zwecknäßigere Eintheilung des fpas nischen Gebiets, pon ber im Art.: 14. Die Rede ist, zur Ausfährung; so soll mit Allesicht darauf die Zahl der In ertichtenden Audienchas bestimmt und denfelben ihre Bezirke angewiesen werben.

273. Es sollen verhältnismäßige gleiche Cantons (partidos) gebildet werden, und in jedem heuptorte (cabeza de partido) sell ein Oberrichter mie einer entsprea henden Berichesstelle (jungado) nothanden seyn.

274. Der Geschäftsbreis dieser Richter wird sich bles enf Streitsachen (als contencioso) beschränken und es soll gesehlich bestimmt werden, was für welche in dem Hauptorte und den Gradten und Flecken, ihres Candons spreblos de su partido) an fie gelengen und wie genk die Summen seyn sollen, über die sie ohne weitere. Apppellation in Civilsathen erkennen konnen; 1000 mi 275. In allen Städten und Flecken werden Aleaden (Aloades) bestelle und gesehlich bestimmt weeden wie wie beite fich ihre Manht in Servie so wie in Berwaltungs stihen (ein 10 economico) erstecken soll.

276. Alle Richter ver niebern Gerichte find giffalten, stankens in brei Engen ihrer respectiven Audientia: von ben Projessen, ble wegen auf ihrem Gebiete begangenen Bergehungen anhängig gumacht worden find, Angeiga ja machen und formulhrend ju der von der Andientia ihnus vorgeschriebenen Zuit Reihonschaft von dem Stande und Kortgange dieser Projesses abgulegen.

Arr. Auch einiffen fie alle 6. Monate' hauptliften Cistas genewätes) won allen Civiffacen und alle ENNes nace von allen beintichen Drozessen, bie vor iffen Giordichen dichten anhängig stüdichen Angube ihres jeweiligen Gantom nichten bespectiel Allebenela sinliefang anne en einfe

278. Die Gefest werden entschilbelle es speckelle Eribunder, fing bastimmte Sachen gebendiell: 3.172

279-Die Adthe und Richtermitsten beim Antitis Gere Antitis Ger Ambren, die Constitution aufrecht jet fate un, ibom Abulge weu zu febn, die Gesetzel beobatte ten und die Justig unpartheilsch zu handhaben.

2002 Samie de Leure de Leure de Comentante des productions de la comentante de la comentant

\*\*\* 2800 Rein Spanier tann bes Auchtes beraube wer: bert, feine: Sweitigkeisen vurchtvon beiben Particien bes mahlte Scheiberügten entscheiben zu laffen, dertig ab au

281. Der voll den Schiederichtern gethähe Aussprifch wird in Aussbung gebracht, warm sich wicht beide Affeile, bei der Anheimssellung an die Schiederichtere idas Rapia mappelligen vordphalten habenen nammig and die Boj 282. Der Alcade jeder Gemeinde (Puedlo) vertriet bas Amt des Friedensrichters, und derjenige, welchet eine Klage wegen Civilfachen oder Injurien anzubringen hat, muß fich dieserhalb an ihn wenden.

283. Der Alcade vernimmt mit zwei Rechtsverstanz bigen, von denen jede Parthei einen ernennt, den Aldz ger sowahl als den Beklagten, unterrichtet sich von den Gründen, worauf sie fich beiderfeitig stügen und triffs; nachdem er die Meinung seiner beiden Gehülfen vernomt men, die Borkehrung, die er für zwecknäsig hält, um den Streit zu schlichten, abne daß die Sache weiter ger sührt wird, so wie sie wirklich beendigt ist, wenn beide Theile es bei dieser außergerichtlichen Entscheidung ber wenden lassen.

284. Wenn nicht bargethan wird, baf man bas Mitt tel der Berfohnung versucht hat, tann bein Prozest ans gefangen werben.

285. Jede Streitsache, sie mag so wichtig seyn wie sie will, kann nur durch 3 Instanzen gehen, und es können in derselben mur 3 Endurtheile gesprochen werz den. Wird von zwei gleichen Urtheisen an die dritte Instanz appellirt; so muß die Jahf der Richter, die darzüber zu entscheiden haben, größer seyn, als die Juhl beret, die in der gesetzmäßig bestimmten Karm an der Untersuchung des zweitan Urtheils Theil genommen has ben. In dieser letten Instanz wird auch, hinsichtlich der Wichtigkeit der Sachen, der Beschaffenheit und Art ber nerschiedenen Urtheile entschieden, welcher Urtheilss spruch auf jeden Kall in Ausübung gebracht werden soll.

## Dritter Abichnitt.

Bon der Justigverwaltung in Crimte

286. Die Gefche merben die Justipperwaltung in Criminalsachen sa amerbnen, daß das gerichtliche Berfahren turz und gut angestellt wird, damit die Berbrechen schnell bestraft werden.

nicht könne, so soll ihm alle mögliche Muskille, welche ar verkangt, gegebon werden, banit er crfahet, wer se find.

302! Die Projesse sollen fortan in ber Att und Beise und Form, welche geseglich bestimmt werden wird, bffentlich fenn

303. Gewalt und Folter follen nie angewande werden-304. Eben fo wenig foll die Strafe der Gatercoufise cation statt finden.

305. Keine Strafe, sie mag für welches Berbrechen es immer sen auferlegt werden, kann auf irgend eine Zeit auf die Familie bessen, der sie leidet, übergehn.

306. Man kann in keines Spaniers Saus gewalte fam eindeingen, außer in den jum Boften der Ordnung und Sicherheit des Staats gesehlich bestimmten Fallen.

307. Wenn die Cortes mit der Zeit für zweckmaßig erachten, einen Unterschied zwischen den Richtern der That und denen des Richts (jueces del hecho y del derecho) festzuschen; so sollen sie es in der Form thun, die sie für passend halten.

308. Wenn in außerordentlichen Umständen die Sie Gerheit des Staats eine momentane Suspendirung einer von den in diesem Abschnitte für die Verhaftung der Beliquenten vorgeschriebenen Formalitäten im ganzen Umsfange der Monarchie oder einem Theile derselben erheischt: so töhnen die Cortes dieselbe für eine bestimmte Zeit dezeitetten.

# Cechffer Titel.

Pon ber innern Regierung ber Pros

## Erfter Mbichfitt.

Bon ben Stadtrathen (Ayuntamientos).

1399: Die innere Regierung wer Polizey der Stidene follen Geadreicher beforgen, iber aus dem poer den Alesandin Gewordsung dem Gradiens (Produnador

windico) bestehn, und in welchen der politische Ehrs, werm es einen giebt, und in dessen Erwangelung der Alcade, oder wenn es zwei giebt, der werst erwählte den Borste sihren soll.

310. In den Geidten und Fleden, wo ce noch feie wen Saabwath, giebt und benen doch einer zukäme, wird ein Rath heftelle. Die, welche für sich oder mit ihrem Weichvilde 1900. Gaelen enthalten, muffen vinen betommen, und es foll ihnen zu dem Ende ein angemessener Bezieft angewiesen werden.

311. Die Zahl der Individuen von jeder Claffe, aus welchen die Stadtrathe mit Ruckficht auf die Bevolles rung bestehen follen, wied gesehlich bestimmt werden.

342. Die Alcaden, Regidores und Spudict in den Städten sollen durch Wahl ernannt werden, und die Regidores, so wie die andern Begmten auf Lebenszeit, flo mogen Monten und Abel haben, welchen fie wollen, aufhören.

343. Alishtlich im Manaie December werben bie Burger jeder Stadt oder jedes Fledens gusammentommen, um mit Stimmenmehrheit, im Berhaltmiste ihrer Boltse menge eine bestimmte Jahl von Wahlmannern zu ernenenen, welche in derselben Stadt wohnen und bas Burgerrecht des Orts genießen.

314. Die Bahlmanner ernennen in demfelbigen Mornate mit absoluter Stimmenmehrheit den oder die Alexades, Regidores und den oder die Syndici, damit sie mit dem ersten Januar des folgenden Jahres ihre Remeter antreten.

345. Die Alcaben werben alle Jahr ernencet; bie Regibores allichrlich gur Halfte und eben fo auch bie Syndici, wenn es beren zwei giebt, ift aber nut einer da, fo mind allichich ein andeper gewählt.

346. Werbiebned von ideten Aemtern geführt hat, tann da, wo die Berdderung od gestattet, vor Berlauf van wenigstens zwai Jahren nicht wieder gemählt werden.

347: Um Monde, Megidornoder Convicus werben gu konnen, muß man außerbem, daß man Batger und im

Gemisse seiner Rechte ift, 25 Jahr ale und wenigkens & Jahr in dem Ovec anstissig seyn. Die übrigens zu diesen Armsern erforderlichen Eigenschaften werden ger sehlich bestimmt werden.

348. Niemand, der ein biffensliches Amschat, das der König vergiebt, kann Alosde, Regidor wor Spudse ens werden; doch sind in dieser Berksgung wirsenigen nicht mit inbegriffen, die der Nationalmilig bienen:

- 319. Alle drei ermafinte Municipalftellen find Stadts amter (carga concejil), wovon fich Niemand ohne ges femachige Ursache ausschließen bann.
- 320. Bei jedem Stadtrathe wird ein Sefretat fenn, der von erfterem mit abfoluter Stimmenmehrheit etwählt and der Gemeinderaffe befoldet wird.
  - 321. Dem Stadtrath liegt ob:
  - a) Die polizeiliche Berge für die Gefundheit und Bes quemlichfeit.
- b) Dem Alcade in Affent, was die Sicherheit der Perfonen und bes Sigenthums ber Einwohner und die Aufrechthaltung der Irdnung aufange, beizustehn.
  - e) Die gesete und vorschriftemäßige Aerwaleung der Einkunfte von den liegenden Grunden und Abgarben mit der Berpflichtung, einen Einnehmer gu ernennen, der die Gelder in Berwahrung hat, und für den diesenigen, welche ihn ernennen, vera antwortlich sind.
- d) Die Mercheilung und Erhebung ber Steuern, und bie tefpective Caffe
- o) Die Sorge für alle Clemenmelichnlich find bie and bern Erziehungsanftitten, welche ausrieten Saneine profession unterhalten werben.
  - f) Die Sorge für die Splicker, Armeit und Ambele haufer und näudere miede Auftalten nach den zu ere lassenden Burschriften.

- g) Die Gorge får bie Anlegung und Wiebenherftel, jung ber Bege, Rumfifragen, Braden und Gest fangniffe, Balber und holgungen ber Gemeinde und alle offentliche Berbe, die nothwendig und nuthlich find ober gut Zierbe gereichen.
- h) Die Stadtverordnungen (ordenanzas municipales del pueblo) abzusaffen und fie mittelft der Provinzialteputation, die ihr Gutachten hinzusal, gen wird, den Cortes zur Genehmigung zu übers fenden.
- i) Die Beförberung bes Ackerbaues, Gewerbsleifies und Sandels, nach der Seschaffenheit und den Umftänden der Orte und in so weit als es nühlich und wehlbhatig für sie ift.
- 322. Benn Arbeiten oder andre Dinge, die von allgemeinem Ruhen sind, vorkommen und man, weif die Einkauste von den liegenden Gründen nicht hinreischen, zu den Auslagen (arbitrios) seine Zusluche nehr men muß; so können diese nicht eher gemacht werden, die man durch die Provinzialdeputation die Genehmisgung der Corres erhalten hat. Im Fall das Wert oder der Gegenstand, wozu sie verwandt werden sollen, dringend nöttig sit; so können die Stadträthe mit Zustimsmung der erwähnten Provinzialdeputation dieselben inspischen, die der Beschluß der Everes ankonunt, vers wenden.
- 323. Die Gemeinderäthe verrichten alle diese Funcs tionen unter Aufficht der Provinzialdeputation, der sie allährlich eine belegte Rechenschaft von den öffentlichen Echtern, die fle eingenommen und verwande haben, abs logen werden.

## Bweiter Abichnitt.

Bon : mer: politifden Regievung ber Proving genend ben Provingialbeputationen.

324. Die politische Verwaltung der Provinz har der vom Ablige far jebe Provinz ernannte oberfte Chef (gefe amperior) über sich

- 323. In seber Proving foll es eine sogenannte Provingialdeputation geben, die dus Wohl derselben befordern soll, und worin der Chef der Proving den Borsis führt.
- 326. Diese Deputation fast aus dem Praffdenten, dem Intendanten und 7 auf die unten angegebene Beise erwählten Mitgliedern bestehen, doch mit dem Borbehalt, daß die Cortes in der Folge diese Jahl, wenn sie es für dienlich erachten, oder die Umstände es erfordern, andern können, wenn die neue Eintheilung der Provinczen, wovon im 11. Artikel die Rede ist, stattgefunden haben wird.
- 327. Die Provinzialdeputation wird allichrlich jur Salfte erneuert, indem bas erstemal die graffete, und jum zweitenmal die kleinere Halfte austritt, welches ims mer so fortgeht.
- 328. Die Wahl dieser Individuen geschieft durch die Bezirkswahlmanner (electores de partido) den Bag durzauf, wenn die Deputirten zu den Corres ernanne worzelen find und auf dieselbe Beise, wie diese erwähle werden.
- 329. Bu gleicher Beit und auf dieselbe Beife therben für jede Deputation brei Suppleanten erwählt.
- 330. Um Mitglied ber Provinzialdepatation zn were ben, muß man Burger und im ausübenden Genuffe seis ner Rechte, mundig, 25 Jahre glt, und in der Provinz geboren seyn, oder sich wenigstens sein: 7 Jahren dort aufgehalten und ein hinlangliches Einfommon haben, um anständig, keben zu können. Leiner von den Staatsbeams ten, die der König ernennt und von denen im Ars. 318. die Rede ist, kann es werden.
- 331. Damit ein ind biefelbe Person jum zweitensmal gewählt werden kann, muffen wenigftens von bei-Zeit an, wo fie ihr Autzniederlegte, & Jahro verstrischen sepn.
- 332. Wenn der Chef der Proping nicht den Borfice in der Deputation führen kann; so führt ihn der Intens

dat, und in Ermangelung deffen das Mitglied (el vocal), das zuerft gewählt worden.

333. Die Deputation ernennt einen Sefretar, der ans den öffentlichen Fonds der Proving befolder wird.

334. Die Deputation halt jahrlich hochsteus 90 Sis hungen, die auf die ihr am meisten passende Zeit verslegt werden. Auf der Halbinfel follen die Deputationen am erften März, in den überseischen Provinzen am ers fen Junius beisammen sepn.

335. Diesen Deputationen liegt ob:

- a) Die Bertheilung der der Proving auferlegten Steuern auf die Diffricte und Cantone mit mas den zu helfen und fle zu genehmigen.
- b) Auf die gute Verwendung der öffentlichen Gelder in den Städten und Gemeinden zu sehen, die Rechnungen darüber zu untersuchen, damit sie auf ihr Gutheißen (visto bueno) die höhere Genehe migung erhalten und dafür Gorge zu tragen, daß in Allem die Gesehe und Vorschriften beobachtet werden.
- e) Bu forgen, daß den Berfügungen des 310. Art. gemäß Gemeinderathe (ayuntamientos) angestellt werden.
- d) Benn- neue für die Provinz allgemein nühliche Berke zu unternehmen find oder die alten wieder hergestellt werden follen, der Regierung die Abgasben (arbitrios) vorzuschlagen, welche sie für die zweckmäßigsten halt, um von den Cortes die nösthige Erlaubnig dazu zu erhalten.

Wann in den überseeischen Provinzen die diffentlichen Werke so dringend notigig find, daß man den Beschluß der Corres nicht abwarten kann; so kann die Deputation mit ausdrücklicher Genehmiegung des Provinzialchess sogleich die Abyaben vers wenden, muß aber megen der Genehmigung der Cortes sogleich der Regierung Rechenschaft davon abkreien.

Bur Erhebung biefer Abgaben wird die Depustation auf ihre Berantwortung einen Einnehmer (depositario) ernennen, und die von ihr durche gesehenen Rechnungen über die Berwendung dert selben an die Regierung senden, damit diese sie veristeiren und darüber discutiren lasse und sie am Ende den Cortes zur Genehmigung übergebe.

- o) Die Erziehung der Jugend, den genehmisten Plasnen gemäß, zu befördern, Ackerbau, handlung, und Gewerbsteiß durch Beichügung derer, welche in irgend einem Zweige derfelben neue Erfinduns gen machen, zu begünftigen.
- Der Regierung alle Mißbrauche anzuzeigen, die bei Berwaltung der öffentlichen Gelder gewahr werden.
- g) Die Volksjahl und die statistischen Berhaltniffe der Provinzen aufzunehmen.
- h) Dafür zu forgen, daß die milden Stiftungan und Wohlthätigkeitsanstalten ihren Imed erfüllen, ins dem sie der Regierung die ihrem Bedünken nach zweckmäßigsten Maaszegeln zur Abstellung der bes merkten Nißbräuche vorschlagen.
- i) Den Cortes die Berlehungen der Berfaffung ans juzeigen, die fie in den Provinzen mahrnehmen.
- k) Die Deputationen der überseeischen Provinzen wers den ein wachsames Auge auf die Ausgaben und Einnahmen, Ordnung und Kortschritte der Miss sionen zur Bekehrung der ungländigen Indianer haben, und diesenigen, welche damit beanstragt sind, werden ihnen Rechenschaft über das, was sie in der Linsicht gewirft haben, ablegen, damit Misstudie vermieden werden und die Deputatios nen werden die Regierungan von dem Asen in Keuntnis seben.
- 336. Benn irgend eine Deputation ihre Gewalt mifts branche; fo tann der Ronig die Mitglieder derfelben

indecibiren ; indem er den Cortes biefe Berfügung und Me Grande, welche Unlag bagu gegeben, je wiffen thut. Bahrend der Beit, daß fie fuspendirt find, follen ihre Aunctionen von den Suppleanten verfeben werden.

337. Affe einzelne Mitglieder ber Gemeinderathe und Beobinzialbeputationen leiften bei dem wirflichen Antritte ihres Amts, jene in die Dande des juerft ernannten Alcaden, diefe in die Sande des Provingialchefs, einen Eid, Die Conftitution ber fpanischen Monarchie ju ere halten, die Gefehe gu beobachten, bem Ronige tren gu fenn und gewiffenhaft die Pflichten ihres Ames an ere füllen.

# Biebenter Titel. Bon ben Steuern.

# Einziger Abfdnitt.

AAB. Die Cortes bestimmen ober bestätigen bie bit tetten fowohl als indirecten, allgemeinen, Provingial; ober ftabilichen Abgaben, fo daß die alten bestehen blete ben, bis sie offentlich abgeschafft oder neue eingeführt merden.

339. Die Steuern werden im Berhaltniffe bes Boni mogens, und ohne daß irgend eine Ausnahme ober Prie vilegium fatt fande, auf alle Spanier vertheilt.

340. Die Steuern follen den Ausgaben, welche bie Cortes für alle Zweige ber Staatsbedurfniffe aussegen. angemeffen fenn.

341. Damit die Corres die Staatsausgaben und Die jur Dedung berfelben erforderlichen Steuern bestimmen tonnen; fo foll ihnen ber Staatsfetretar für die Finanjen (Secretario del Despacho de Hacienda), fobald fie versammelt find, einen allgemeinen Anschlag verlegen, worin die einzelnen Anschläge fur die bespectiven Der Partements der andern Minister vereinigt find.

342. Derfelbe Staatsfetretar wird jugleich mit bem Anschlage der Ausgaben einen Plan für Die Seeuern vorlegen, die jur Deckung berfelben auferlest werben follen. Dritter Mant.

- 343. Benn bem Konige irgend eine Steuer beuckend oder schablich scheint; fo foll er es den Corres durch den Finanzminister zu erkennen geben, und zugleich eine and bre, die er für zweckmäßig halt, vorschlagen
- 344. If der Betrag der directen Steuern bestimmt; so nehmen die Corres die Bertheilung derselben auf die Provinzen vor, und verweisen auf jede derselben einen Theil, der ihrem Reichthume angemeffen ift, zu welchem Ende der Kinanzminister gleichfalls die nothigen Ansschläge vorlegen foll.
- 345. Es foll für die gange Nation ein allgemeiner Schat (tresoreria general) bestehen, der über den Erztrag aller für die Bedürfniffe des Staats bestimmten Einkunfte zu verfügen hat.

à

ĭ

ķ

ŝ

IJ

à

Ŋ

da

11

- 346. In jeder Proving foll eine Haupteaffe (Tresoreria) bestehen, in welche alle in derselben fur den Staatsschaf zu erhebende Steuern einstließen follen. Diese Haupteaffen werden mit dem allgemeinen Schaße in Berbindung stehen, zu deffen Verfügung sie alle ihre Konds bereit halten werden.
- 347. Keine Zahlung wird von dem Schammeister in Rechnung gebracht werden, wenn fie nicht in Folge einer königlichen, von dem Finanzminister contrasignirten Bets vonnung geschehen ift, worin angegeben ift, wozu fie besstimmt und die Berordnung der Cortes, wodurch diese Ausgabe genehmigt worden ist.
- 348. Damit der allgemeine Schatz feine Rechnungen mit gehöriger Genquigkeit anfertige; so follen wegen der Berification der Berechnung der Gelder und ber Berrheilung der Staatseinfunfte der respective Gegens ftand der Zahlung und das Datum dabei bestimmt werden.
- 349. Diese Bureaux (officinas) sollen mittelft einer befondern Instruction so eingericket werden, daß fie ben' Zwed ihrer Einrichtung gang erfüllen.
- 350. Fix die Untersuchung aller Rechnungen über die Staatseinkunfte soll eine Ober Rechnungskammer (Contaduria mayor de Cuentas) errichtet werden und

mittelft eines befondern Gefehes ihre Organisation ers' halten.

- 351. Sobald die Achnung des allgemeinen Schates, welche sich über den jährlichen Ertrag aller Steuern und Einfünfte und ihre Berwendung erstrecken soll, definitiv von den Cortes genehmigt worden ist; so foll sie gedruckt, bekannt gemacht und an alle Provinzialdeputationen und Gemeinderathe ausgetheilt werden.
- 352. Die Rechnungen, welche die Staatssekretare über die Ausgaben ihrer respectiven Departements anferz tigen, sollen ebenfalls gedruckt, öffentlich bekannt gemacht und in Umlauf gesetzt werden.
- 353. Die Verwaltung der Staatsfinangen foll ftets von allen andern Gewalten, als der, welcher fie anverstraut ift, unabhängig fenn.
- 354. Jollamter foll es blos an ben Sechäfen und an ben Grangen geben; doch foll diese Berfügung nicht eher ins Bert gefest werben, bis es bie Cortes beschließen.
- 355. Die Cortes sollen vor allem andern ihre Aufs merksamteit auf die anerkannte Staatsschuld richten und es sich ganz vorzüglich angelegen seyn lassen, für die allmählige Tilgung derselben und für die Bezahlung der Interessen, so wie sie fällig werden, zu sorgen, indem sie Alles anordnen, was die Führung dieses wichtigen Abministrationszweiges betrifft, sowohl in Hinsicht der setzuschen Abgaben (arbitrios), die ganzlich gestrennt von dem Staatsschafte verwaltet werden sollen, als der Rechnungskammer (officinas de Cuenta y Razon).

## Achter Titel

Bon ber Nationalfriegemacht. Erfter Abschnitt.

Bon dem ftebenden Beere.

356. Es foll eine ftebende Land; und Seemacht zur Bertheidigung des Staates nach außen und Aufrechthale tung der Ordnung im Innern unterhalten werden.

- 357. Die Cortes werden sahrlich die nach ben Umständen erforderliche Truppenzahl und die Art und Beisfe, wie sie ausgehoben werden sollen, bestimmen.
- 358. Eben so merden fie jahrlich die Bahl der Krieger schiffe (buques de la marina militar), die neu armier werden, oder armiet bleiben sollen, bestimmen.
- 359. Die Cortes werden mittelft besonderer Berord's nungen Alles, was die Disciplin, das Avancement, den Sold, die Berwaltung, so wie Alles, was die gute Sinrichtung des Heeres, so wie der Marine betrifft, festsesen.
- 360. Es fallen Kriegsschulen jum Unterricht und zur Bilbung in allen Zweigen bes Land, und Seedienstes errichtet werden.
- 361. Kein Spanier kann fich vom Kriegsbienfte frei machen, wenn er gesehmäßig dazu aufgerufen wird.

## 3meiter Abschnitt.

### Bon ben Rationalmilizen.

- 362. In allen Provinzen sollen Corps von Natio, nalmilizen errichtet werden, die aus den Einwohnern berfelben, nach Verhaltnif ihrer Bevolkerung und ihres Zustandes, gebildet werden.
- 363. Die Art und Beise ihrer Bildung, ihre Zaht und besondere Einrichtung in allen ihren Zweigen foll durch eine besondere Verordnung regulirt werden.
- 364. Diese Milizen find nicht fortbauernd im Dienst, sondern nur, wenn die Umftande es erfordern.
- 365. Im Nothfall kann ber König innerhalb der respectiven Proving über diese Milizen verfügen, außers halb jedoch fie nicht ohne Zustimmung der Cortes verwenden.

#### Reunter Zitel.

## Bon bem öffentlichen Unterricht.

## Einziger Abichnitt.

- 366. In allen Stadten und Gemeinden bes Reichs (pueblos) sollen Elementarschulen angelegt und darin die Kinder im Lesen, Schreiben, Rechnen und im Cates chismus der tatholischen Religion; der auch eine furze Darstellung der burgerlichen Pflichten enthalten foll, uns terrichtet werden.
- 367. Sten fo foll auch die gehörige Bahl von Unisversitäten und andern Unterrichtsanstalten, die man für den Unterricht in allen Biffenschaften, in der Literatur und den schönen Kunften für zweckmäßig erachtet, ausgeordnet und errichtet werden.
- 368. Der allgemeine Unterrichtsplan foll im ganzen Reiche gleich sepn, und auf allen Universitäten und liter rarischen Anstalten, wo man die geistlichen und politisschen Wissenschaften lehrt, soll auch die politische Constitution der Monarchie erläutert werden.
- 369. Es soll eine Generalstudien Direction bestehen, beren Mitglieder Manner von anerkannter Gelehrsamkeit senn sollen und die unter Autorität der Regierung die Aufsicht über den öffentlichen Unterricht führen wird.
- 370. Die Cortes werden mittelft Plane und befons derer Statuten Alles, was diefen wichtigen Gegenstand des offentlichen Unterrichts angeht, einrichten.
- 371. Allen Spaniern steht es frei, ihre politischen Ibeen, ohne daß sie einer vorgängigen Erlaubniß, Revir sion ober irgend einer Genehmigung bedürfen, niederzusschreiben, brucken zu lassen und bekannt zu machen, mit Borbehalt der in den Geschen bestimmten Einschränkunsgen und Verantwortlichkeit.

#### Bebnter Zitel.

Bon ber Beobachtung der Constitution und ber Art, wie man verfährt, um Beränderuns gen darin vorzunehmen.

### Einziger Abschnitt.

- 372. Die Cortes werden gleich in ihrer erften Sistung die wahrgenommenen Berletungen der Conftitution in Erwägung ziehen, um zwecknäßige Maasregeln das gegen zu ergreifen und diejenigen, die derfelben zuwider gehandelt haben, zur Berantwortung zu ziehen.
- 373. Jeder Spanier hat das Recht, den Cortes oder bem Konige Borftellungen ju machen und die Beobachstung der Constitution ju reclamiren.
- 374. Jeder, der ein Staatsamt erhalt, es fen beim Civil, beim Militar oder bei der Geiftlichkeit, foll bei dem Antritte deffelben den Eid leiften, die Constitution zu erhalten, dem Könige treu zu senn und sein Amt gehörig zu verwalten,
- 375. So lange, bis die Constitution nicht 8 Jahre lang in allen ihren Theilen in Wirksamkeit gewesen ist, darf keine Abanderung, kein Zusat, keine Umwandelung irgend eines Arrikels derselben in Vorschlag gebracht werden.
- 376. Um irgend eine Ananderung, Bermehrung oder Reform in der Constitution vornehmen zu tonnen, muß die Deputation, welche definitiv darüber zu beschließen hat, zu dem Ende mit besondern Bollmachten versehen sein.
- 377. Jeder Borfchlag zur Reform irgend eines Artis tels ber Constitution muß ichriftlich geschehen und wenigs stens von 20 Deputirten unterstützt und unterzeichnet senn.
- 378. Der Borichlag jur Reform foll in Zwischens raumen von 6 ju 6 Tagen von einer Borlefung jur ans bern dreimal verlesen werden. Nach der dritten wird man berathschlagen, ob er jur Discussion kommen soll,
- 379. Ift er für die Discuffion angenommen; fo folsten babei die nämlichen Formalitäten und derfelbe Gang

sesbachtet werben, die für die Abfaffung der Sefese vorgeschrieben sind; worauf man dann bestimmen wird, bb
in der nächsten Generaldeputation von neuem darüber berathschlagt werden soll. Und damit diese Erklärung erfolgen kann, mussen zwei Drittheile der Stimmen für den Vorschlag son.

- 380. Die folgende Generaldeputation kann, nach vorzgängiger Beobachtung der Formalitäten in allen ihren Theilen, in einem ihrer beiden Sigungsjahre mit Einzwilligung von 2 Drittheilen ihrer Mitglieder erklären, daß die Aussertigung von besondern Bollmachten für die vorgeschlagene Reform statt finden soll.
- 381. Ift diese Erklarung geschehen; so soll sie offente lich bekannt gemacht und allen Provinzen mitgetheilt were den, und die Cortes werden, zufolge der Zeit, wenn sie statt gefunden, bestimmen, ob die nächste oder die darauf folgende Deputation die Specialvollmachten dazu mitbringen soll.
- 382. Diese Bollmachten werden durch die Wahljunsten der Provinzen ertheilt, indem sie zu den gewöhnlischen noch nachstehende Clausel hinzusügen. (Auch erscheilt sie ihnen noch eine Specialvollmacht, um die Resform in der Berfassung vorzunehmen, von welcher das Decret der Cortes handelt, das solgendermaßen lautet: (hier folgt der buchstäbliche Inhalt des Decrets). Alles in Uebereinstimmung mit dem, was in der Constitution vorgeschrieben ist). Und sie machen sich verbindlich das, was kraft dieser Bollmachten beschlossen werden wird, als constitutionell anzuerkennen und zu halten.
- 383. Die vorgeschriebene Reform soll von neuem in Berathschlagung genommen, und wenn zwei Drittheile Der Deputurten sie genehmigen, constitutionelles Ecfet, und als solches in den Cortes bekannt gemacht werden.
- 384. Eine Deputation soll das Occret über die Resform dem Könige überreichen, damit er es bekannt maschen und an alle Behörden und Gemeinderathe der Mosnarchie vertheilen läßt.

Gegeben Cabir, den 18ten Diar; 1812.

Dennach befehlen Bir allen Spaniern, Unfern Unsterthanen, weß Standes und Nanges sie seyn mögen, die vorstehende Constitution als das Grundgesetz der Mosnarchie aufrecht zu erhalten und gleichermaßen allen Gestichtshöfen, Gerichten, Chefs, Gouverneurs und andernsowohl Civils als Militärs und geistlichen Behörden jes des Standes und Ranges, die erwähnte Constitution in allen ihren Theilen aufrecht zu erhalten und aufrecht halten, vollstrecken und befolgen zu lassen. Solches wers det ihr euch gesagt seyn lassen, Alles thun, was zur Bollziehung desselben erforderlich ist, und es zum Druck befördern, öffentlich bekannt machen und vertheilen.

Joaquin de Wosquera y Figueroa, Prafident,
(unterz.) Juan Villavicencio.
Ignacio Rodrigues de Rivas,
Eraf del Abisbal.

Cadir, ben 19ten Marg 1812. (unterg.) A. D. Ignacio de la Pequela.

### Teutschland,

As, nach ber Stiftung des Rheinbundes am 12. Jul. 1806, das teutsche Reich mit der Riederlegung der kaisserlichen Burde erlosch, und nach dem Kampse zwischen Frankreich und Preußen, welcher am 9. Jul. 1807 zu Tilst beendigt ward, der Rheinbund das ganze ehemaslige Teutschland, mit Ausnahme der österreichischen und preußischen vormals dazu gehörenden Länder, umschloß, galt die Conföderationsacte des Rheinbundes (vergl. Theil 2, S. 78 st.) als das einzige organische Statut für diesen Staatenbund. Dieser Staatenbund ward gesprengt, und mit ihm die Gültigkeit jener Conssiderationsacte in der Bölkerschlacht bei Leipzig (16. und 18. Oct. 1813) vernichtet.

An die Stelle jener Conféderationsacte trat, nach ber neuen Gestaltung ber innern und dußern Berhalts niffe ber einzelnen teutschen Staaten, am 8. Jun. 1815 die auf dem Wiener Congresse vermittelte teutsche Bundesacte (vergl. Ih. 2, S. 93 ff.).

Der 13te Artikel berfeiben hatte ausgesprochen ; In allen Bunbesftaaten wird eine land ftans bifche Berfaffung ftatt haben." Bie biefes große, bas innere Bolksleben in ben einzelnen Bundesstaaten jur zeitgemaßen Erneuerung führende, Wort bis zum

Landesverfaffung muß bas Ganze befoliefen. Es verfteht fich babet von felbft, bag bie Formen biefer brei einzelnen Berfaffungen einander nicht widerfprechen burfen, fonbern fest und sicher in einander eingreifen, und fich gegenfeitig tragen und ergangen muffen. bier bie baprische Berordnung vom 17. Rai 1818, bie fünftige Berfaffung und Bermaftung ber Semeinden betreffend, nicht in extenso mitgetheilt werben fann; fo bemerken wie blos bas Wichtigfte aus berfelben. Der Gingang erklat, bag ber Ranig, Rolge fraberer Ginteitungen und insbefondere feiner Berordnung vom 6. Darg 1817 über bie Bermaltung bes Stiftunge : und Communalvermogens, befchloffen habe, in ben Stadten und Martten bie Magiftrate mit einem freien und ermeiterten Birtungsfreife berguftellen, wie auch ben Ruralgemeinben eine ihren Berbaltniffen angemeffenere Berfaffung und Berwaltung ju ge: ben. Bu bem Ende warb bas über bas Gemeibewefen vom 24. Gept. 1808 erlaffene Ebitt aufgehoben, an beffen Stelle bie neue Berordnung trat (welche fich im fünften Stude bes banrifchen Gefegblattes vom 3. 1818 befindet). Rach berfelben wird in ben Stabten und großen Rartten bie Semeinbever= waltung beforgt und vollzogen: 1) durch einen burgerlichen Magiftrat; 2) burch einen befonbern Gemeinbeausschuß, welcher aus ermabiten Gemeinbebevollmach: tigten befteht; 3) burch Diffrictovorsteber, welche in großen Stabten bem Dagiftrate beigegeben find. Magistrat ift ber Borfteher ber Gemeinde und zugleich ber Beamte für die Verwaltung ihrer gemeinschaftlis chen Angelegenheiten und ihres Bermogens. Derfelbe foll befteben: 1) in ben Stabten ber erften Glaffe,

aus zwei Burgermeiftern, aus zwei bis bier rechtseum bigen Rathen, aus einem technischen Bauvathe (ws das Bauwefen von Bebentung ift), und aus gehn bis awolf Burgern, vorzüglich von ber gewerbetreibenben Rlaffe. Die Berwaltung bes Stadtvermagens wirb vom Magistrate einem rechtskundigen Rathe und einem Rathe aus ber Bahl ber Burger übertragen. In gleis Ber Art geschieht bie Uebertragung ber Abministration bes Bocal = Stiftungsvermogens. Es tonnen jeboch bie einzelnen größern Stiftungen auch unter mehrere Ras the vertheult werben. 2) in ben Stabten ber gweiten Rlaffe, aus einem Burgermeiffer, aus einem ober zwei rechtstundigen Rathen, aus einem Stabtichreiber, aus acht bis gehn Burgern. 3) in ben Stabten und Darts ten ber britten Rlaffe aus einem Burgermeifter, aus einem Stadt: ober Martifchreiber, aus feche bis acht Die Berwaltung bes Communal = fo wie Burgern. bes Stiftungevermogens wird in ben Stabten und Dartten ber zweiten und britten Rlaffe entweber eis nem ober mehrern Gliebern bes Magiftrate, wie bei ben Stabten ber erften Rlaffe übertragen. Bei einem grofen Stabtvermogen tann auch ein eigener Stabtfam= merer, Rechnungoführer, fo wie bei beseutenben artlie den Stiftungen ein eigener Detonom angestellt werben. Die Burgermeifter, und bie Stabt a ober Marttichreis ber, muffen in allen Stabten, nebft ben Gymnafialftus Dien, eine mehrjahrige fur ihre Dienstfunction erforberliche Gefchaftenbung nachweifen. In ben Stadten ber erften Rlaffe muffen ferner bie Burgermeifter und bie rechtstundigen Rathe nady vollenbeten atabemifchen Stubien bie vorgescheiebenen Prufungen bestanden haben; in ben Stabten zweiter Raffe wieb bei ben rechts: und geschäftefunbigen Bathen biefelbe Gigenschaft era

fen; \*) - gehört nicht in eine geschichtliche Busammens ftellung ber neueuropäischen Conftitution."

A) Verfassurfunde vom 26. Mai 1818.

Marimilian Joseph, von Gottes Enaben
Adnig von Bayern.

Bon den hoben Regenten Dflichten durchdrungen und geleitet - haben Wir Unfere bisherige Regietung mit folden Giprichtungen bezeichnet, welche Unfer forte gelettes Beftreben, das Gefammtwohl Unferer Unterthas nen ju befordern, beurfunden. - Bur feftern Begrune dung beffelben gaben Bir ichon im Jahre 1808 Unfee rem Reiche, eine feinen bamaligen außern und innern Berhaltniffen angemeffene Berfassung, in welche Bie foon die Einführung einer ftandifchen Berfammlung, als eines wefentlichen Beftandtheiles , aufgenommen haben. -Raum hatten die großen feit jener Beit eingetretenen Beltbegebenheiten, von welchen fein teutscher Staat unberührt geblieben ift, und mahrend welcher bas Bolt pont Bayern gleich groß im erlittenen Drucke wie im bee Randenen Rampfe fich gezeigt hat, in der Acte des Bies ner Congresses ihr Biel gefunden, als Bir fogleich bas nur durch die Ereigniffe der Beit unterbrochene Bert, mit unverrudtem Blide auf die allgemeinen und besone

\*) Man vergleiche Eubens Remests, 12. Band, 28 heft, S. 323 ff., wo aber die Berfassung selbst mehr gelobt, als getabelt wird, und ben neuen rheinischen Merztur, 1818, N. 121, S. 681 ff. — Es ward z. B. erstunert, daß nach der Berfassung Sleichheit vor Gericht seyn soll, daß aber nach den Edicten 4 und 6 der Abel einen befreiten Gerichtsstand habe; daß die Berfassung Sleichheit der öffentlichen Lasten aussspreche, die Edicte hingegen den Abel begünstigten; daß das Concordat mit der Berfassung im Widerspruche siehe u. s. w. — Bergl. Oppositionsblatt, 1819. N. 197.

113

den Forderungen des Staatszweites zu vollenden such ten; — die im Jahre 1814 dafür angeordneten Vorare beiten und das Oceret vom 2. Februar 1817 bestätigen Unsern hierüber schon früher gefaßten sesten Entschluß. — Die gegenwärzige Acte ist, nach vorgegangener reiser und vielseitiger Berathung, und nach Vernehmung Unsseres Staatsrathes — das Werk Unseres eben so freien als sessen Willens. — Unser Volk wird in dem Inhalte desselben die kräftigste Gewährleistung Unserer landesväs zerlichen Gesinnungen sinden.

Freiheit ber Bemiffen, und gemiffenhafte Ocheibung und Schugung beffen, mas bes Staates und ber Rirche ift;

Freiheit der Meinungen, mit gefeglichen Befchrantungen gegen den Migbrauch;

Gleiches Recht der Eingebornen zu allen Braden des Staatsdienftes und zu allen Besteichnungen bes Berdienftes;

Gleiche Berufung jur Pflicht und jur Ehre der Baffen; Gleichheit der Gesete und vor dem Gesete; Unpartheilichteit und Unaufhaltbarteit der Acchtspflege;

Gleichheit ber Belegung und der Pflichtige feit ihrer Leiftung;

Ordnung durch alle Theile des Staats Daushaltes, rechtlicher Schus des Staats Erebits, und gesicherte Berwendung der dafür bestimmten Mittel;

Biederbelebung der Gemeindeforper durch die Bier bergabe der Berwaltung der ihr Bohl junachft beruhe renden Angelegenheiten;

Eine Standschaft — hervorgehend aus allen Rlassen der im Staate anfäßigen Staatsburger, — mit den Rechten des Beirathes, der Zustimmung, der Willigung, der Wansche, und der Beschwerdeführung wegen verletzer verfassungsmäßiger Rechte, — berufen, um in diffents lichen Versammlungen die Weisheit der Berathung zu verstäften, ohne die Kraft der Regierung zu schwächen; Pritter Bant.

Endlich eine Gewähr der Verfaffung, sichernd gegen willtuhrlichen Wechfel, aber nicht hindernd das Forte schreiten zum Beffern nach geprüften Erfahrungen.

Bayern! — Dies find die Grundzüge der aus Uns ferm freien Entschlusse euch gegebenen Berfassung, — febet darin die Grundsätz eines Königs, welcher das Glud seines Herzens und den Ruhm seines Thrones nur von dem Glude des Baterlandes und von der Liebe feines Boltes empfangen will! —

Bir erklaren hiernach folgende Bestimmungen als Berfassung des Konigreichs Bayern:

#### Erfter Titel.

#### Allgemeine Bestimmungen.

- 5. 1. Das Konigreich Bapern in der Gefammt Bergeinigung aller altern und neuern Gebietstheile ift ein fouverainer monarchischer Staat nach den Bestimmungen der gegenwärtigen Berfassungs Urfunde.
  - 5. 2. Für das gange Konigreich besteht eine allges meine in zwei Rammern abgetheilte Stande: Berfamms lung.

#### 3meiter Titel.

Bon bem Konige und der Thronfolge, dann der Reiche, Berwefung.

5. 1. Der König ist das Oberhaupt des Staats, vers einiget in sich alle Rechte der Staatsgewalt, und übt sie unter den von Ihm gegebenen in der gegenwärtigen Verfassungsurkunde festgesetzten Bestimmungen aus.

Seine Person ift heilig und unverletlich.

- S. 2. Die Krone ift erblich in dem Mannsstamme bes königlichen Saufes nach dem Rechte der Erstgeburt, und der agnatischelinealischen Erbfolge.
- 5. 3. Bur Successions & Sahigkeit wird eine rechtmas fige Geburt aus einer ebenburtigen mit Bewilligung bes Königs geschlossenn She erfordert.

- 1 §. 4. Der Monnstamm hat vor den weiblichen Rache tommen den Borzug, und die Prinzessinnen sind von der Regierungsfolge in so lange ausgeschlossen, als in dem toniglichen Laufe nach ein successionsfähiger mannlicher Sprosse oder ein durch Erbverbrüderung zur Thronfolge berechtigter Prinz vorhanden ist.
- 5. 5. Nach ganzlicher Erlöschung des Mannstams mes, und in Ermanzlung einer mit einem andern fürste lichen Hause aus dem teutschen Bunde für diesen Fall geschlossenen Erbverbrüderung, geht die Thronfolge auf die weibtige Nachkommenschaft nach eben der Erbfolges ordnung, die für den Mannsstamm sestgesett ist, über, so, daß die zur Zeit des Ablebens des letzt regierenden Königs lebenden Bayerischen Prinzelsinnen oder Absämmslinge von venselben, ohne Unterschied des Geschlichtes eben so, als wären sie Priuzen des ursprünglichen Mannsstammes des Bayerischen Hauses, nach dem Erstgeburtstrechte und der Lineals Erbfolgeordnung zur Thronfolge berusen werden.

Benn in dem regierenden menen königlichen Saufe wieder Abkömmlinge des ersten Grudes von beibertel Gefchlecht geberen werden, tritt utsdann der Gorzug des mannlichen Geschleches vor dem weldlichen wieder ein.

§. 6. Sollte bie Bahrvische Avone hach Etloschung bes Mannsstammes an ben Regenten einer geoffern Mosnarchie gelangen, welcher soine Restongs im Königreiche Bapern nicht nehmen könnte, oder wurde; 'so soll dies felbe an den zweitgehornen Prinzen dieses Hauses übens gehen, und in deffen Linie sodgen dieselbe Ertische eine reten, wie sie oben vorgezeichnet ist.

Kommt aber die Kront an die Gemahlin eines auch wärtigen größern Monarchen; so wird fie zwan Königin, sie muß jedoch einen Bicckönig, der seine, Residenz in der Hauptstadt des Königveichs, zu nehmen hat, ernen nen, und die Krone geht nach ihrem Ableben an ihren zweitgebornen Prinzen über.

5. 7. Die Bollahrigkeit der Prinzen und Prinzefe finnen des königlichen Saufes tritt mit dem juruckger

legten achtschnten Jahre ein.

- 5. 8. Die frigen Berhalruffe ber Miglieber, bes toniglichen Sanfes richten fich nach ben Bestimmungen bes progmatischen Familiengesebes.
  - 6. 9. Die Reicheverwefung tritt ein:
  - a) während der Minderfahrigfeit des Monarchen;
  - b) wenn berfelbe an der Ausübung der Regierung auf langere Zeit verhindert ift, und für die Bermale tung des Reichs nicht felbft Börforge getroffen hat, pber treffen kann.
- 5. 10. Dem Monarchen steht es frei, unter den polljährigen Prinzen des Haufes, den Reichsverweser für die Zeit der Minderjährigkeit seines Nachfolgers zu wählen.

In Ermanglung einer folden Bestimmung gebührt die Reichsverwefung demjenigen volljährigen Agnaten, welcher nach der festgesehten Erbfolgeordnung der Nache ste ist.

Ware der Pring, welchem bieselbe nach wiger Bee stimmung gebührt, selbst noch minderjährig, oder durch ein sonstiges hinderniß abgehalten, die Regentschaft zu abernehmen; so fällt sie auf denjenigen Agnaten, welcher nach ihm der Nächste ift.

- 5. 11. Sollte der Monarch durch irgend eine Urfar che, die in ihrer Birtung langer als ein Jahr dauert, an der Ausübung der Regierung gehindert werden, und für diesen Kall nicht seibst Borsehung getroffen haben, wert westen tonnen; so sindet mit Zustimmung der Stande, welchen die Berhinderungsursachen anzuzeigen sind, gleichfalls die für den Fall der Minderjährigteit bestimme te gesehliche Regentschaft statt.
- 5. 12. Werm der König nach §. 10. den Reichsvers wefer für den Hall der Minderichrigkeit ernennt; so wird die darüber ausgefertigte Urtunde durch denjenigen Minifer, welchem die Verrichtungen eines Minifers des königlichen Hauses übertragen find, im Hausarchiv bis zum Ableben des Monarchen ausbewahrt, und dann dem Gesammt. Staatsministerium zur Einsicht und öffentlischen Bekantmachung vorgelegt. Dem Neichsuchweset

wird die über seine Ernennung ausgefertigte Urfunde jugleich mitgetheilt.

6. 13. Benn tein jur Reicheverwesung greigneter Agnat vorhanden ift, der Monarch jedoch eine verwitz eibte Königin hinterläßt; so gebührt dieser die Reiches verwesung.

In Ermangelung berfelben aber übernimmt fie jener Kronbeamte, welchen der lette Monarch hiezu ernennt, und wenn von demfelben teine solche Bestimmung gestroffen ist, so geht sie an den ersten Kronbeamten über, welchem tein gesetsliches hinderniß entgegen steht.

- 5. 14. In sedem Falle gebührt einer verwittibten Königin unter der Aufsicht des Reichsverwesers die Erziehung ihrer Kinder nach den in dem Familiengesetz hierüber enthaltenen nahern Bestimmungen.
- §. 15. In den im §. 9. a und b bezeichneten Fals ten wird die Regierung im Namen des minderschrigen, oder in der Ausübung der Regierung gehinderten Masnarchen geführt.

Alle Ausfertigungen werden in seinem Namen und unter dem gewöhnlichen toniglichen Siegel erlaffen; alle Mangen mit seinem Bruftbilde, Mappen und Titel geprägt.

Der Regent unterzeichnet als:

"bes Ronigreichs Bayern Bermefer."

§. 16. Der Prinz des Hauses, die verwittibte Asnigin, oder dersenige Aronbeamte, welchem die Reichss verwesung übertragen wird, muß gleich nach dem Antritte der Regentschaft die Stande versammeln, und in ihrer Mitte und in Gegenwart der Staatsminister, so wie der Mitglieder des Staatsrathes, nachstehenden Sidablegen;

"Ich schwöre, ben Staat in Gemäßheit der Berfass, "sung und der Gesetze des Reichs zu verwalten, "die Integrität des Königreiches und die Rechte "der Krone zu erhalten, und dem Könige die Gestwalt, deren Ausäbung mir appertraut ift, getreu

"ju Abergeben; so wahr mir Gott helfe und fein "heiliges Evangelium;" wordber eine besondere Urtunde aufgenommen wird.

S. 17. Der Regent übt während seiner Reichsvers wesung alle Regierungsrechte aus, welche durch die Bers

faffung nicht besonders ausgenommen find.

- S. 18. Alle erledigten Aemter, mit Ausnahme ber Justigstellen, konnen mahrend der Reichsverwesung, nur provisorisch besetzt werden. Der Reichsverweser kann weder Krongater veräußern, oder heimgefallene Lehen verleihen, noch neue Aemter einführen.
- 5. 19. Das Gesammt: Staatsministerium bildet ben Regentschaftsrath, und der Reichsverweser ist verbuns den, in allen wichtigen Angelegenheiten das Gutachten besselben zu erholen.
- 5. 20. Der Reichsverweser hat während der Dauer der Regentschaft seine Wohnung in der königlichen Ressidenz, und wird auf Rosten des Staates unterhalten; auch werden ihm nebstdem zu seiner eigenen Verfügung jährlich zweimal hundert tausend Gulden' in monatlichen Raten auf die Staatskasse angewiesen.
- §. 21. Die Regentschaft dauert in den im §. 9. bes mertten zwei Fallen im ersten bis zur Großichfrigkeite bes Konigs, und im zweiten bis das eingetretene hinderniß aufhört.
- §. 22. Nachdem die Regentschaft beendigt ift, und ber in die Regierung eintretende neue König den feiere lichen Sid (Lit. X. §. 1.) abgelegt hat, werden alle Berhandlungen der Regentschaft geschlossen, und der Regierungsantritt des Königs wird in der Residenz und in dem ganzen Königreiche seierlich kund gemacht.

#### Dritter Titel.

#### Bon bem Staatsgute.

S. 1. Der ganze Umfang des Königreichs Bapern bildet eine einzige untheilbare unveräußerliche Gefammts maffe aus sammtlichen Bestandtheilen an Landen, Leus ten, Berrichaften, Gutern, Regalien und Renten mit

Auch alle neuen Erwerbungen aus Privattiteln, an unbeweglichen Gutern, sie mögen in der haupt, oder 'Rebenlinie geschehen, wenn der erste Erwerber während seines Lebens nicht darüber verfügt hat, kommen, in den Erbgang des Mannsstammes, und werden als der Gessammtmasse einverleibt angesehen.

§. 2. Bu dem unveräußerlichen Staatsgute, zwelches im Falle einer Sonderung des Staatsvermögens von der Privatverlaffenschaft in das Inventar der letztern nicht

gebracht werden barf, gehoren:

1) Alle Archive und Registraturen;

2) Alle offentlichen Anstalten und Gebaube mit ihe rem Zugehör;

3) Mics Geschüt, Munition, alle Militarmagazine und was zur Landeswehr nothig ift;

4) Alle Einrichtungen der Sofcapellen und Sofamter mit allen Mobilien, welche der Aufsicht der Sofftabe und Hofintendanten anvertraut, und jum Bedarf oder jum Glanze des Hofes bestimmt sind;

5) Alles, mas jur Einrichtung oder jur Bierde der Residenzen und Luftschloffer dienet;

6) Der Sausschatz und was von dem Erblaffer mit demfelben bereits vereiniget worden ift;

7) Alle Sammlungen für Künste und Bissenschaften, als: Bibliotheten, physikalische, Naturalien, und Müngkabinette, Antiquitäten, Statuen, Sternswarten mit ihren Instrumenten, Gemalde; und Kupserstichsammlungen und sonstige Gegenstände,

bie jum effentlichen Gebrauche oder jur Befordes rung der Runfte und Wiffenschaften bestimmt find;

8) Alle vorhandenen Vorrathe an baarem Gelde und Capitalien in den Staatstaffen oder an Natura; lien bei den Aemtern, samt allen Ausständen an Staatsgefällen;

9) Alles, mas aus Mitteln bes Stagts erworben murbe.

5. 3. Sammtliche Bestandtheile des Staatsguts find, wie bereits in der Pragmatit vom 20. October 1804 bestimmt war, aus welcher die nach den veränderten Berhältnissen hierüber noch geltenden Bestimmungen in gegenwärtige Verfassungsurkunde übertragen sind, auf ewig unveräußerlich, vorbehaltlich der unten folgenden Modificationen.

Borguglich follen, ohne Anenahme, alle Rechte der Souverainetat bei ber Primogenitur ungetheilt und uns

veräußert erhalten werden,

6. Als Verdußerung des Staatsguts ift anzuset, ben, nicht nur jeder wirkliche Vertauf, sondern auch eine Schenkung unter den Lebenden, oder eine Verges bung durch eine lette Willensverordnung, Verleihung neuer Leben, oder Beschwerung mit einer ewigen Last, oder Verpfändung oder Hingabe durch einen Vergleich gegen Annahme einer Summe Geldes.

Auch fann keinem Staatsburger eine Befreiung von ben offentlichen Laften bewilliget werden.

S. Die bisher zu Belohnung vorzüglicher bem Staate geleisteter Dienste verliehenen Leben, Staatst bomainen und Renten sind von obigem Verbote ausgernommen.

Auch steht dem Konige die Biederverleihung heims fallender Leben jederzeit frei.

Bu Belohnung großer und bestimmter dem Staate geleisteter Dienste konnen auch andere Staatsdomainen oder Renten, jedoch mit Zustimmung der Stande, in der Eigenschaft als Mannlehen der Krone verlichen werben.

Anwartschaften auf kunftige der Krone heimfallende Guter, Renten und Rechte, konnen, eben so wenig als auf Aemter oder Burden ertheilt werden.

- S. 6. Unter bem Berauferungsverbote find ferner nicht begriffen :
  - 1) alle Staatshandlungen des Monarchen, welche in: nerhalb der Granzen des Ihm zustehenden Regies rungsrechts nach dem Zwecke und zur Wohlfahrt

bes Staats mit Auswartige ober mit Unterthanen im Lande über Stamm: To Staatsguter vorges nommen werden; insbesonbere mas

- 2) an einzelnen Gutern und Gefällen zur Beenbigung eines anbangigen Rechtsftreits gegen Erhaltung ober Erlangung anderer Guter, Renten ober Rechte, oder jur Grenzberichtigung mit benachbarten Stage ten, gegen andern angemeffenen Erfas abgetreten wird:
- 3) Bas gegen andere Realitaten und Rechte von gleichem Berthe vertauscht wird;
- 4) Alle einzelne Beraußerungen oder Beranderungen. welche bei den Staatsgutern bem Staatszwecke gemaß, und in Folge ber bereits erlaffenen Bors Schriften nach richtigen Grundfagen ber fortichreis tenden Staatswirthschaft, jur Beforderung ber Landescultur oder fonft jur Bohlfahrt des Landes, oder jum Beften des Staatsarars, und jur Aufj. hebung einer nachtheiligen Selbftverwaltung für gut gefunden werben.
- 5. 7. In allen diefen Fallen (6. 6.) burfen jeboch die Staatseinfunfte nicht geschmalert, fondern es foll ale Erfas entweder eine Dominicalrente - wo moglich in Getreibe, dafür bedungen, ober der Kaufschilling ju neuen Erwerbungen ober jur zeitlichen Aushulfe Des Schuldeneilgungsfonds, oder ju andern das Bohl des Landes bezielenden Absichten verwendet werden.

Mit dem unter dem Staatsgute begriffenen beweglis den Bermögen (§. 2.) tann ber Monarch nach Zeit und Umftanden zwedmäßige Veranderungen und Werbefe ferungen vornehmen.

#### Bierter Bitel

Bon allgemeinen Rechten und Pflichten.

S. 1. Bum vollen Genuffe alle burgerlichen, öffenelis den und Privatrechte in Bayern, wird das Indigenat erfordert, welches entweder burch die Geburt ober burch

Die Naturalistrung nach den nähern Bestimmungen bes Edictes über das Indigenat erworben wird. (Beilage I.)

- 5. 2. Das Baperifche Staatsburgerrecht wird durch bas Indigenat bedingt und geht mit demfelben verloren.
- 6. 3. Rebst biefem wird zu beffen Ausübung noch erfordert :
  - a) die gesetliche Bollichrigfeit;
  - b) die Ansäßigkeit im Königreiche, entweder durch den Besis besteuerter Erunde, Renten oder Rechte, oder durch die Ausübung besteuerter Gewerbe, oder durch den Eintritt in ein öffentliches Amt.
- 5. 4. Kronamter, oberfte Hofamter, Civil Staats, dienfte und oberfte Militarstellen, wie auch Kirchenamzter ober Pfrunden konnen nur Eingebornen oder verfassungsmäßig Naturalisirten ertheilt werden.
- 5. 5. Jeder Bayer ohne Unterfchied tann gu allen Civil: Militar, und Rirchenamtern ober Pfrunden gelangen.
- 5. 6. In dem Umfange des Reichs tann teie ne Leibeigenschaft bestehen, nach den nahern Ber fimmungen des Edictes vom 3. August 1808.
- 5. 7. Alle ungemeffenen Frohnen follen in gemeffene umgeandert werden, und auch diefe ablosbar feyn.
- 5. 8. Der Staat gewährt jedem Einwoh: ner Sicherheit seiner Person, seines Eigenthums und feiner Rechte.

Riemand darf feinem ordentlichen Richter entzogen werden.

Niemand darf verfolgt ober verhaftet mereben, als in ben durch die Gefege bestimmten gallen, und in der gefetlichen Form.

Miemand darf gezwungen werden, sein Privateigensthum, selbst für öffentliche Zwecke abzutreten, als nach einer formlichen Entscheidung des versammelten Staatssraths, und nach vorgängiger Entschädigung, wie solches in der Beroidung vom 14. August 1815 bestimmt ift.

5. 9. Fredem Einwohner des Reichs wird volltom: mene Gewiffensfreiheit gesichert; die einfache Hause andacht darf daher Niemanden, zu welcher Religion er fich bekennen mag, untersagt worden.

Die in dem Ronigreiche bestehenden bret driftlichen Rirchen. Gefellschaften genießen gleiche burgerliche und politische Rechte.

Die nicht driftlichen Glaubensgenoffen haben zwat volltommene Gewissensfreiheit; ne erhalten aber an den staatsburgerlichen Rechten nur in dem Maage einen Antheil, wie ihnen derselbe-in den organischen Edicten über ihre Aufnahme in die Staatsgesellschaft zugesichert ist.

Allen Religionstheilen; ohne Ausnahme, ift das Eisgenthum der Stiftungen und der Genuß ihrer Renten nach den ursprunglichen Stiftungsurkunden und dem rechts mäßigen Besitse, sie seyen für den Cultus, den Unsterricht oder die Wohlthätigkeit bestimmt, vollständig gesichert.

Die geistliche Gewalt barf in ihrem eigentlichen Wirstungstreise nie gehemmt werden, und die weltliche Resgierung darf in rein geistlichen Gegenständen der Relisgionslehre und des Gewissens sich nicht einmischen, als in soweit das obersthoheitliche Schutz und Aufsichtsztecht eintritt, wonach keine Verordnungen und Gesetze der Kirchengewalt ohne vorgängige Einsicht und das Plazett des Königs verkündet und vollzogen werden dürfen.

Die Rirchen und Geistlichen sind in ihren burgerlichen Sandlungen und Beziehungen—wie auch in Anschung des ihnen zustehenden Bermögens, den Gesehen des Staats und den weltlichen Gerichten untergeben; auch können sie von öffentlichen Staatslasten keine Bestreiung ansprechen.

Die übrigen nahern Bestimmungen über die äußern Rechtsverhaltnisse der Bewohner des Königreichs, in Bezichung auf Religion und kirchliche Gesellschaften, sind in dem der gegenwärtigen Verfassungsurtunde beis gesügten besondern Edicte enthalten. (Beilage II.)

- 5. 10. Das gesammte Stiftungsvermögen nach den brei Ameden des Cultus, des Unterrichts und der Bohle thätigkeit, wird gleichfalls unter den besondern Schutz des Staates gestellt; es darf unter keinem Bormande zu dem Finanzvermögen eingezogen, und in der Substanz für andere, als die drei genannten Zwecke ohne Zustimmung der Betheiligten, und bei allgemeinen Stiftungen ohne Zustimmung der Stände des Reiches vers äußert, oder verwendet werden.
- 5. 11. Die Freiheit der Presse und des Buchs handels ist nach den Bestimmungen des hierüber ers lassenen besondern Edictes gesichert. (Beilage III.)
- 5. 12. Alle Bayern haben gleiche Pflichtige teit gu bem Rriegsbienfte und jur Canbwehr nach ben bieffalls bestebenden Gefeben.
- 5. 13. Die Theilnahme an den Staatslaften ift für alle Einwohner des Reichs allgemein, ohne Ausnahme irgend eines Standes, und ohne Rücklicht auf vormals bestandene besondere Befreiungen.
- S. 14. Es ist den Bayern gestattet, in einen andern Bundesstaat, welcher erweislich, sie zu Unterthanen ans nehmen will, auszuwandern, auch in Civils und Mis litairdienste desselben zu treten, wenn sie den geseslichen Berbindlichkeiten gegen ihr bisheriges Baterland Genüge geleistet haben.

Sie durfen, so lange fie im Unterthansverbande bleiben, ohne ausbruckliche Erlaubnis des Monarchen von einer auswärtigen Macht weder Gehalte noch Ehr

renzeichen annehmen.

## Fünfter Titel.

Bon befondern Rechten und Borgagen.

3. 1. Die Krondmter wethen als oberste Burben des Reichs, entweder auf die Lebenszeit der Wardetras ger ober auf deren mannliche Erben, nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatisch slincalischen Erdfolge, als Thronlehen verliehen.

Die Kronbeamten find burd thre Relchewfirben Mits glieder der erften Kammer in der Standeversammlung.

5. 2. Den vormals Reichsständischen Fürsten und Geffen werden alle jene Borgüge, und Rechte gugefichert, welche in dem ihre Berhaltniffe bestimmenden besonders Ebiete ausgesprochen find, (Beilage IV.)

5. 3. Die der Baperischen Soheit untergebenen ehes maligen unmittelbaren Reichsadelichen genießen diesents gen Reiche, welche in Gemäßheit der toniglichen Declas ration durch die conftitutionellen Edicte ihnen jugesichert

werden.

5. 4. Der gesammte thrine Abel bes Reich behalt, wie jeder Gutseigenthumer, seine gutsherrlichen Rechte nach den gefestlichen Bestimmungen. (Beil. V.)

Uebrigens hat derfelbe folgende Borguge ju genichen:

- 1) ausschließend das Recht, eine gutsherrliche Gee i richtsbarteit ausüben ju tonnen; (Beilage VI.)
- 2) Familien : Fideicommiffe auf Grundvermögen ju errichten ; (Beilage VII.)
- 3) einen von bem landgerichtlichen befreiten Gerichte fand in burgerlichen und strafrechtlichen Fallen;
- 4) die Reifte der Siegeknäßigkeit unter den Beschringen ber Gesehe über bas Appothekenwosen; (Beilage VIII.) endlich
- 5) bei der Militar Confeription die Auszeichnung, daß die Sohne der Abelichen als Cabetten eintreten.
- S. 5. Einige diefer Borguge theilen für ihre Perfos nen die geiftlichen und die wirklichen Collegialrathe, und die mit diefen in gleicher Kategorie stehenden hohern Beamten.

Die Geistlichen genießen benselben befreiten Gerichtet ftand in bürgerlichen und strafrechtlichen Fallen; — bie Collegialrathe und höhern Beamten außer biefem auch die Rechte der Siegelmäßigkeit und die voige Anszeiche nung bei der Militar , Conscription.

5. 6. Die Dienstesverhalenisse und Pensionsansprüche ber Scaatsbiener-und offentlichen Beamten richten sich nach den Bestimmungen der Dienstes/Pragmatif. (Boil, IX.)

#### Gedfter: Titel.

## Bon ber Stanbeversammlung.

- f. 4. Die gwetistammern ber allgemeinen Bers fammlung ber Stinbe bes Reichs find :
  - a) bie bel Reichsräthe,
  - b) die der Abgeordneten.
- 6. 2. Die Kammer der Reichsrathe ift gufammens gefest aus
  - 1) den volljährigen Pringen des toniglichen Saufes;
  - 2) den Kronbeamten bes Reiche;
  - 3) den beiden Erge Bifchoffen;
  - 4) ben Sauptern der ehemals Reichsständischen fürstlichen und gräflichen Familien, als erblichen Reichstäthen, so lange sie im Besiese ihrer tors ( maligen Reichsständischen im Königreiche gelegenen Herrschaften bleiben;
  - 5) einem vom Könige ernannten Bischoffe und bem jedesmaligen Profibenten des prosestantischen Ges neral: Confiseriums;
  - 6) aus denjenigen: Personen, welche der Konig ente weber wegen musgezeichneter dem Staate geleistes ter Dienste, oder wegen ihrer Geburt, oder ihres Bermogens zu, Mitgliedern dieser Kammer entwes der erblich oder lebenslänglich besonders ernennt.
- gur abelichen Gutsbesitzern verleihen, welche im Königs reiche das volle Staatsburgerrecht, und ein mit dem Les hen: oder Fideicommissarischen Berbande belegtes Grunds vermögen besitzen, von welchem sie an Grund: und Dos minicalsteuern in simplo Dreihundert Gulden entrichten, und woben eine agnatisch: linealische Erbfolge nach dem Rechte der Erstgeburt eingeführt ist.

Die Burde eines erblichen Reicheraths geht jedes, mal mit den Gatern, worguf das Fideicommiß gegrun, det ift, nur auf den nach diefer Erbfolge eintretenden Beliber über. 6. 4. Die Bahl ber lebenslänglichen Reichbritthe, kann ben dritten Theil der erblichen nicht übersteigen.

5. 5. Die Reichstathe haben Burits in die erfte Rammer nach erreichter Bollichrigfeit; eine entscheidende Stimme aber kommt den Prinzen des koniglichen Saus fes erft mit dem Ein und zwanzigften, ben übrigen Reichtstathen mit dem Funf und zwanzigften Lebensjahre zu.

6. 6. Die Rammer der Reichstathe tann nur dann eröffnet werden, wenn wenigstens, die Salfte der fammte

lichen Mitglieder anwesend ift.

5. 7. Die zweite Kammer der Standeversamme

lung bildet fich

a) aus den Grundbesitern, welche eine gutehereliche Gerichtsbarkeit ausüben, und nicht Sie und Stims me in der erften Rammer haben;

b) aus Abgeordneten der Universitäten;

c) aus Geiftlichen der Latholischen und peotestantib

d) aus Abgeordneten ber Stadte und Martte;

- e) aus den nicht ju a) gehörigen Landeigenthamern.
- 5. 8. Die Zahl der Mitglieder richtet sich im Gans zen nach der Zahl der Familien im Königreiche, in dem Werhältnisse, daß auf 7000 Familien ein Abgeordneter gerechnet wird.
  - 5. 9. Bon der auf folche Art bestimmten Bahl ftellt:
  - a) die Rlasse der abelichen Gutsbesitzer ein Achtibeil; b) die Klasse der Geistlichen der katholischen und pros testantischen Kirche ein Achtibeil;

e) die Rlaffe der Stadte und Martte ein Biertheil;

— und

- d) die Klasse der übrigen Landeigenthamer, welche keine gutsherrliche Gerichtsbarkeit ausüben, zwie Biertheile der Abgeordneten;
- e) jede der drei Universitäten ein Mitglied \*).
- \*) Bei ber erften Stanbeversammlung im Febr. 1819 beftand bie Rammer ber Abgeördneten aus 198 Personen (aus 18 Ablichen, aus 17 Professoren und Geistlichen, und aus 73 Burgerlichen).

mil 6. 10. Die jede einzelne Klaffe treffende Zahl von Abgevroneten wird nach den Bestimmungen des über die Ständeversammlung hier beigefügten besondern Edictes, unf die einzelnen Regierungsbezirke vertheilt. (Beil. X.)

5. 11. Jede Klaffe wählt in jedem Regierungsber siete die sie daselbst treffende Zahl von Abgeordnetent nach der in dem angeführten Sciete vorgeschriebenen Wahlordnung für die sechsjährige Dauer der Versamme lung. Die mährend derfelben erledigten Stellen were den aus denjenigen ersetzt, welche den Gewählten in der

Stimmengahl junguft tommen.

5. 12. Jedes Mitglied der Kammer der Abgeordnes zen muß, ohne Rucklicht auf Standess oder Dienstvers hältniffe ein solhstischendiger Staatsburger senn, welcher das dreißigke Lebensjahr zurückgelegt hat, und den freien Genuß eines solchen im betreffenden Bezirte wer Orte gelegenen Bermögens besitzt, welches seinen unabhängigen Unterhalt sichert, und durch die im Edicte (Beilage X.) sokgesetzte Erbse der jährlichen Bersteues rung bestimmt wird.

Er muß sich ju einer ber drei christlichen Religionen bekennen, und darf niemals einer Specialuntersuchung wegen Berbrecken oder Bergeben unterlegen haben, wo's

von er nicht ganglich freigesprochen worden ift.

S. 13. Alle sechs Jahre wird eine neue Bahl ber Abgeordneten vorgenommen, und sonft nur in dem Falle, wenn die Kammer von dem Könige aufgelöset wird.

Die quetretenden Mitglieder find wieder wählbar.

5. 14. Der Austrite eines bereits ernannten Dite gliedes erfolgt mabrend der Dauer der Bersammlung:

Denn dasselbe die Realität, das Gericht, Gewerbe oder diezigristliche Pfründe, welche seine Wahl für den betreffenden Regierungsbezirk, oder die Klasse besonders begründeten, aus was immer für Verzunkassungen zu bestehen aufhört, ohne einen gleischen Ersas in demselben Bezirke, Orte, oder in derselben Klasse zu erwerben;

2) wonn das Mitglied unter der Zeit eine der oben (6. 12.) zur passiven Wahlfahigkeit wesentlich ers forderlichen Eigenschaften verliert.

In diesen Fallen hat die Kammer der Abgeordneten auf die geschehend Anzeige und nach Bernehmung des Betheiligten zu entscheiden.

- §. 45. Bur guttigen Conftituirung der Kammer ber Abgeordneten wird die Anwesenheit von wenigstens zwei Drittheilen ber gewählten Mitglieder erfordert.
- 5. 16. Die Rammer der Reichsrathe wird gleichzeis tig mit jener der Abgeordneten jusammen berufen, err bfinet und geschloffen.
- §. 17. Rein Mitglied ber erften ober zweiten Rame mer darf fich in der Sigung durch einen Bevollmächtige ten vertreten laffen.
- S. 18. Die Antrage über die Staatsauflas gen geschehen zuerft in der Kammer der Abs geordneten, und werden dann durch diese an die Kamp mer der Reichstäthe gebracht.

Alle übrigen Gegenstände konnen nach der Bestims mung des Königs der einen oder der andern Kammer zuerft vorgelegt werden.

5. 19. Kein Gegenstand des den Standen des Reichs engewiesenen gemeinschaftlichen Wirkungstreises kann von einer Kammer allein in Berathung gezogen werden, und die Wirkung einer gultigen Einwilligung der Stande erlangen.

#### Siebenter Titel.

Bon dem Birtungstreise der Standevere fammlung.

- S. 1. Die beiden Kammern tonnen nur aber sene Gegenstände in Berathung treten, die in ihren Wirtungsstreis gehoren, welcher in den §g. 2. bis 19. naher besteichnet ist.
- 5. 2. Ohne den Beirath und die Zustimmung ber Stande des Konigreiche tann tein allger Britter Band.

meines neues Gefes, welches bie Freiheit ber Perfonen ober bas Eigenthum ber Staatsangehörigen betrifft, erlaffen, noch ein fcon bestehendes abgeandert, authentisch erlautert pher aufgehoben werden,

- §. 3. Der König erholt die Zustimmung der Stände zur Erhebung aller directen Steuern, so wie zur Erhebung neuer indirecten Aufligen, oder zu der Erhöhung oder Beränderung der bestehenden.
- §. 4. Den Standen wird baher nach ihrer Erbffnung die genaue Ueberficht des Staatst bedurfniffes, fo wie der gefammten Staatsteinnahmen (Budget) vorgelegt werden, welche diefelbe durch einen Ausschuß prufen, und sodann über die zu erhebenden Steuern in Berathung treten.
- §. 5. Die, jur Deckung der ordentlichen beständigen und bestimmt vorherzusehenden Staatsausgaben, mit Einschluß des nothwendigen Reservefonds, erforderlichen directen Steuern werden jedesmal auf sechs Jahre ber willigt.

Um jedoch jede Stockung in der Staatshaushaltung zu vermeiden, werden in dem Etatsjahre, in welchem die erste Standeversammlung einberufen wird, die in dem vorigen Etatsjahre erhobenen Staatsauflagen fort entrichtet.

- 5. 6. Ein Jahr vor dem Ablaufe des Termins, für welchen die firen Ausgaben festgeseht sind, somit nach Berlauf von sechs Jahren, läst der König für die sechs Jahre, welche diesem Termine folgen, den Ständen ein neues Budget vorlegen.
- 5. 7. In dem Falle, wo der Konig durch außerors bentliche außere Berhaltniffe verhindert ist, in diesem letten Jahre der ordentlichen Steuerbewilligung die Stande zu versammeln, tommt Ihm die Befugniß einer Forterhebung der lettbewilligten Steuer auf ein halbes Jahr zu.
  - 5. 8. In Fallen eines außerordentlichen und unvon

herzesehenen Bedürfnisses und der Ungulanglichkeit der bestehenden Staatseinkunfte zu dessen Deckung, wied dieses den Standen zur Bewilligung der erforderlichen angerordentlichen Auflagen vorgelegt werden.

- 5. 9. Die Stande konnen die Bewilligung der Steuern mit keiner Bedingung verbinden.
- 5. 10. Den Stånden des Reichs wird bet einer jeden Bersammlung eine genaue Nache weisung über die Berwendung der Staatseine nahmen vorgelegt werden,
- S. 11. Die gesammte Staatsschuld wird une ter die Gewährleiftung der Stande gestellt.

Bu jeder neuen Staatsschuld, woduch die zur Zeit bestehende Schuldenmasse im Capitalsbetrage oder der jährlichen Verzinsung vergrößett wird, ist die Zustims mung der Stande des Reichs erforderlich.

- §. 12. Eine solche Vermehrung der Staatsschulden hat nur für jene dringenden und außerordentlichen Staatssbedürfnisse staat, welche weder durch die otdentlichen noch durch außerordentliche Beiträge der Unterthanen, ohne deren zu große Belastung, bestritten werden konnen, und die zum wahren Nugen des Landes gereichen.
- s. 43. Den Standen wird der Schulden Tilgungssplan vorgelegt, und ohne ihre Zustimmung kann an dem van ihnen angenommenen Plane keine Abanderung gertroffen, noch ein zur Schuldentilgung bestimmtes Gefall zu irgend einem andern Zwecke verwendet werden.
- Mitte einen Commissar zu ernennen, welche gemeinschafte lich bei der Schuldentilgungs Commission von allen ihren Berhandlungen genaue Kenntnis zu nehmen, und auf die Einhaltung der festgesetzten Normen zu wachen haben.
- 5. 15. In außerordentlichen Fallen, wo drohende außere Gefahren die Aufnahme von Capitalien dringend arfordern, und die Einberufung der Stände durch äußere Berhaltniffe unmöglich gemacht wird, soll diesen Compussion bie Befugniß austehen, zu biesen Anleihen im

Namen der Stande vorläufig ihre Zuftimmung zu et: theilen.

Sobald die Einbernfung der Stände möglich wird, ist ihnen die ganze Berhandlung über diese Capitalsauf, nahme vorzulegen, um in das Staatsschulden Berzeiche niß eingetragen zu werden.

- §. 16. Den Ständen wird bei jeder Versammlung die genaue Nachweifung des Standes der Staatsschulk den Tilgungskaffe vorgelegt werden.
- 5. 17. Die Stande haben das Recht der Zustime mung zur Beraußerung oder Verwendung allgemeiner Stiftungen in ihrer Substanz für andere als ihre ure sprünglichen Zweite.
- 5. 18. Sten so ist ihre Zustimmung jur Berleihung von Staatsvolmainen oder Staatsrenten zu Belohnung großer und bestimmter dem Staate geleisteter Dienste erforderlich.
- I. 19. Die Stände haben bas Recht, in Bu ziehung auf alle zu ihrem Wirkungskreise gw hörigen Gegenstände dem Könige ihre gemein samen Wünsche und Anträge in der geeigneten Korm vorzubringen.
- 5. 20. Jeder einzelne Abgeordnete hat das Recht, in dieser Bezichung seine Bunsche und Antrage in seiner Kammer vorzubringen, welche darüber: ob dieselben in nahere Ueberlegung gezogen werden sollen, durch Mehr heit der Stimmen erkennt, und sie im bejähenden Falle an den betreffenden Ausschuß zur Prüfung und Warbirgung bringt.

Die von einer Kammer über folche Antrage gefaßt gen Beschluffe muffen der andern Rammer mitgerheilt, und tonnen erft nach deren erfolgten Beistimmung bem Konige vorgelegt werden.

5. 21. Jeder einzelne Staatsburger, fo mie jede Gemeinde kann Beschwerben über Berlehung der confibrentionellen Rechte an die Standeversammlung, und zwär an jede ber beiden Kammern bringen, welche fie burt

den hierüber bestehenden Ausschuf praft, und finder bies fer fie dazu geeignet, in Bernthung nimmt.

Erkennt die Rammer durch Stimmenmehrheit bie Beschwerde für gegründet; so theilt sie ihren diessalls an den König zu erstattenden Antrag der andern Kamp mer mit, welcher, wenn diese demselben beistimmt, in einer gemeinsamen Borsteslung dem Könige übergeben wird.

5. 22. Der Kinig wird wenigftone affe bret Jahre die Stande gufammen berufen.

Der Konig etoffnet und ichlieft die Versammlung entweder in eigener Person, oder durch einen besonders Biegu Bevollmuchtigten!

Die Sigungen einer folden Berfammlung burfen in ber Regel nicht langer als zwei Monate bauern, und bie Stande find verdunden; in ihren Sigungen die von dem Könige an sie gebrachten Gegenstände vor allen körigen in Berachung zu nehmen.

5. 23. Dem Konige steht jeberzeit bas Recht zu, bie Sithungen ber Stände zu verlangern, fie zu vertas gen, oder die ganze Bersammlung aufzulosen.

In dem letzten Kalle muß wenigstens binnen bret Monaten eine neue Bahl der Kammer der Abgeordnes ten vorgenommen werden.

5. 24. Die Staatsminister konnen den Sigungen der beiden Kammern beiwohnen, wenn sie auch nicht Mite-glieder derselben sind.

6. 25. Jedes Mitglied ber Standeversammlung hat

"Ich schwore Treue dem Königt, Gestörfam dem Gee "fehe, Beobachtung und Aufrechthaltung der Staatse "verfassung, und in der Ständeversammlung nur des "ganzen Landes allgemeines Wost und Beste ohne "Rücksiche auf besondere Stände ober Klassen nach "meiner innern Ueberzeugung zu berathen; — So "wahr mir Bott helse und sein beiliges Evangelium."

5. 26. Rein Mitglied der Standeversammlung famt während der Daner der Sigungen ohne Einwilligans

ber betreffenden Kammer zu Verhaft gebracht werden, den Fall der Ergreifung auf frischer That bei begangen nem Verbrechen ausgenommen.

- f. 27. Kein Mitglied der Standeversammlung tamt für die Stimme, welche es in feiner Kammer geführt het, anders als in Folge der Geschäftsordnung, durch die Versammlung selbst zur Rede gestellt werden.
- §. 28. Gin Gegenstand, über welchen bie beiben Rums mern fich nicht vereinigen, kann in berfelben Sigung nicht wieder jur Berathung gebracht werden.
- 6. 29. Die königliche Entschließung auf die Antrage ber Reichsstände erfolgt nicht einzeln, sondern auf alle verhandelten Gegenstände zugleich bei dem Schlusse den Bersammlung.
- 5. 30. Der König allein fanctionirt die Gefete und erläßt dieselben mit seiner Unterschrift und Anführung der Bernehmung des Staatsraths und des erfolgten Beis raths und der Zustimmung der Lieben und Getreuen, der Stände des Reichs.
- 5. 31. Wenn die Versammlung der Reichestände verg tagt, förmlich geschlossen ober aufgelöst worden ist, köng nen die Kammern nicht mehr gultig berathschlagen, und sebe fernere Verhandlung ist ungesehlich.

## Achter Titel.

# Von ber Rechtspilege.

- 5. 1. Die Gerichtsbarkeit geht vom Konige aus. —
  Sie wird unter Seiner Oberaufsicht durch eine geeignete Zahl von Zemtern und Obergerichten in einer gesehlich bestimmten Instanzen: Ordnung verwaltet.
- 5. 2. Alle Gerichteftellen find verbunden, ihren Urtheilen-Entscheidungegrunde beigus fagen.
- 5. 3. Die Gerichte find innerhalb der Eranzen ihrer amelichen Befugniß unabhängig, und die Richter kons nen nur durch einen Rechtspruch von ihren Stellen mit

Berluft des damit verbundenen Gehaltes entlaffen -

- S. 4. Der Konig tann in ftrafrechtlichen Sachen Snade ertheilen, die Strafe mildern oder erlaffen; aber in keinem Falle irgend eine anhangige Streitsache, aber angefangene Untersuchung hemmen.
- 5. 5. Der königliche Fiscus wird in allen ftreitigen Privat Rechtsverhaltniffen bei den königlichen Gerichts: höfen Recht nehmen,
- f. 6. Die Bermögens, Confiscation hat in feinem Falle, ben ber Defertion ausgenome, men, fatt.
- 5. 7. Es foll får das gange Ronigreich ein und daffelbe bargerliche und Straf: Gefest buch bestehen.

#### Reunter Titel.

#### Bon ber Militar Berfaffung.

5. 1. Jeder Bayer ift verpflichtet, jur Vertheibigung feines Baterlandes, nach den hieruber bestehenden Gestehen mitzuwirken.

Bon der Pflicht, die Baffen ju tragen, ift der geifts. liche Stand ausgenommen.

- §. 2. Der Staat hat zu seiner Vertheibigung eine kehende Armee, welche durch die allgemeine Milistär Conscription erganzt, und auch im Arieden gehörig unterhalten wird.
- 18. 3. Reben diefer Armee bestehen noch ReserverBas taillons und die Landwehr.
- §. 4. Die Referve Bataillons sind zur Verstärkung des stehenden Heeres bestimmt, und theilen im Falle des Ausgebots alle Verpflichtungen, Chren und Vorzüge mit demselben.

Im Frieden bleibt fammtliche in den Referver Bartaillons eingereihte Mannschaft, die zu den Waffenübuns gen erforderliche Zeit ausgenommen, in ihrer Heimath, frei von allem militarischen Zwange, bloß der bürgerlis

ber betreffenden Rammer zu Berhaft gebracht werden, ben Kall der Ergreifung auf frischer That bei beganges nem Berbrechen ausgenommen.

- 5. 27. Rein Mitglied der Standeversammlung kamt für die Stimme, welche es in feiner Kammer geführt hat, anders als in Folge der Geschäftsordnung, durch bie Versammlung selbst zur Rebe gestellt werden.
- 5. 28. Ein Gegenstand, über welchen die beiden Kams mern fich nicht vereinigen, kann in derfelben Sigung nicht wieder jur Berathung gebracht werden.
- 6. 29. Die königliche Entschließung auf die Antrage ber Reichestande erfolgt nicht einzeln, sondern auf alle verhandelten Gegenstände zugleich bei dem Schlusse den Bersammlung.
- 5. 30. Der Konig allein sanctionirt die Gesehe und erläßt dieselben mit seiner Unterschrift und Anfahrung der Bernehmung des Staatsraths und des erfolgten Beis raths und der Zustimmung der Lieben und Getreuen, der Stände des Reichs.
- §. 31. Wenn die Bersammlung ber Meicheltande vere tagt, formlich geschlossen ober aufgelost worden ift, kong nen die Kammern nicht mehr gultig berathschlagen, und sede fernere Berhandlung ift ungesehlich.

# Achter Titel.

#### Von ber Rechtspflege.

- 5. 1. Die Gerichtsbarkeit geht vom Konige aus. —
  Sie wird unter Seiner Oberaufsicht burch eine geeignete Bahl von Aemtern und Obergerichten in einer gesehlich bestimmten Instanzen. Ordnung verwaltet.
- 5. 2. Alle Gerichtsftellen sind verbunden, ihren Urtheilen-Entscheidungegrunde beigus fügen.
- 5. 3. Die Gerichte find innerhalb der Eranzen ihrer amelichen Befugniß unabhängig, und die Richter konsnen nur durch einen Rechtspruch von ihren Stellen mit

Berluft des damit verbundenen Gehaltes entlaffen -

5. 4. Der König tann in ftrafrechtlichen Sachen Snabe ertheilen, die Strafe mildern oder erlaffen; — aber in teinem Falle irgend eine anhängige Streitsache, oder angefangene Untersuchung hemmen.

5. 5. Der königliche Fiscus wird in allen ftreitigent Privat: Rechtsverhaltniffen bei ben königlichen Gerichts:

hofen Recht nehmen.

g. 6. Die Bermögens/Confiscation hat in keinem Falle, den der Desertion ausgenom/ men, fratt.

5. 7. Es foll für das ganze Konigreich ein und daffelbe bargerliche und Straf: Gefetz buch bestehen.

#### Reunter Titel.

#### Bon ber Militar : Berfoffung.

5. 1. Jeder Bayer ift verpflichtet, jur Vertheibigung feines Vaterlandes, nach den hierüber bestehenden Ges feben mitzuwirten.

Bon der Pflicht, die Baffen ju tragen, ift der geifte

liche Stand ausgenommen.

5. 2. Der Staat hat zu seiner Bertheibigung eine Rebende Armee, welche durch die allgemeine Milistär Conscription erganzt, und auch im Frieden gehörig unterhalten wird.

, 6. 3. Reben diefer Armee bestehen noch Referve: Bas

toillons und die Landwehr.

5. 4. Die Referve Dataillons sind zur Verstärkung bes sichenden Heeres bestimmt, und theilen im Falle des Ausgebots alle Verpflichtungen, Shren und Vorzüge mit demselben.

Im Frieden bleibt fammtliche in den Refervo: Bar taillons eingereihte Mannschaft, die zu den Waffenübuns gen erforderliche Zeit ausgenommen, in ihrer Heimath, frei von allem militerischen Zwange, bloß der burgerlis den Gerichtsbarkeit und ben burgerlichen Gesehen uns terworfen, ohne an der Veranderung des Wohnsthes, der Anfäßigmachung oder Verehelichung gehindert ju fenn.

S. 5. Die Landwehr kann in Kriegszeiten zur Une terftützung der schon durch die Reserves Bataillons vers stärkten Armee auf besondern königlichen Aufruf, jedoch nur innerhalb der Grenzen des Reichs, in militarische Thätigkeit treten.

Bur zwedmäßigen Benühung biefer Maffe wird bies felbe in zwei Abtheilungen ausgeschieden, deren zweite die zur Mobilistrung weniger geeigneten Individuen begreift, und in keinem Kalle außer ihrem Bezirke verwendet

werden foll.

In Friedenszeiten wirft die Landwehr zur Erhaltung ber innern Sicherheit mit, in foferne es erforderlich ift, und die dazu bestimmten Truppen nicht hinreichen.

- §. 6. Die Armee handelt gegen den außern Feind und im Innern nur bann, wenn die Militarmacht von der competenten Civilbehorde formlich bagu aufgefordert wird.
- §. 7. Die Wisterpersonen stehen in Dienstsachen, bann wegen Berbrechen oder Bergeben, unter der Riffe tar: Gerichtsbarteit, in Reals und gemischen Rechtsfas den aber unter den burgerlichen Gerichten.

# Behntet Titel.

#### Bon ber Gewähr ber Berfaffung.

- 5. 1. Bei dem Regierungsantritte schwort der Konig in einer felerlichen Berfammlung der Staatsminister, der Mitglieder des Staatsraths, und einer Deputation ber Stande, wenn sie zu der Zeit versammelt find, folgen, den Eid:
  - "Ich schwore nach der Verfassung und den Gesopen "des Aciche zu regieren, so mahr mit Goes helse, "und sein heiliges Evangelium."

Ueber biefen Act wird eine Urfunde verfaßt, in bas Reichsarchiv hinterlegt, und beglaubigte Abschrift bavon ber Stindeversammlung mitgetheilt.

5. 2. Ber Reichsverweser leiftet in Beziehung auf bie Erhaltung der Berfassung den Titel II. 5. 16. vorz geschriebenen Eid.

Sammtliche Prinzen bes königlichen Sanfes leiften nach erlangter Wollschrigkeit ebenfalls einen Sib auf bie genaue Beobachtung ber Verfassung.

- §. 3. Alle Staatsburger find bei ber Anfäßigmas chung und bei der allgemeinen Landeshuldigung, fo wie alle Staatsdiener bei ihrer Anftellung verbunden, foll genden Eid abzulegen 2
  - "Ich schwere Treue dem Konige, Gehorfam dem Go, "seite und Beobachtung der Staatsverfassung; so "wahr mir Gott helfe, und felie helliges Evant, "gelium!"
- 5. 4. Die königlichen Staatsminister und sammtliche Staatsdiener find für die genaue Befolgung der Berfast sung ver antwortlich.
- S. 5. Die Stanbe haben bas Recht, Beschwerden über die durch die königlichen Staatsministerien oder and bere Staatsbehörden geschehene Berlegung der Bersafflung in einen gemeinsamen Antrag an den König zu bringen, welcher benselben auf der Stelle abhelsen, oder, wenn ein Zweifel dabei obwalten sollte, sie naher nach ber Natur des Gegenstandes durch den Staatstath oder die oberste Justizstelle unsersuchen, und darüber entscheben laffen wird.
- 5. 6. Finden die Stande fich durch ihre Pflichten aufgefordert, gegen einen hohern Staatsbeamten wegen vorsehlicher Bersegung der Staatsverfassung eine formeliche Antlage zu stellen; so find die Antlagspuncte bes himmu zu bezeichnen, und in jeder Kammer durch eines besondern Ausschuß zu prufen.

Vereinigen fich beide Rammern hierauf in ihren Berschluffen über die Anklage; so bringen sie diefelbe mit ihren Belegen in vorgeschriebener Form an den König.

Diefer wird ste sodann ber oberften Justigstelle in welcher im kalle der nothwendigen boen freywilligen Berufung anch die zweite Inftanz durch Anordnung eie nes anbern Senats gebildet wirb, - jur Entscheibung abergeben, und bie Stande von dem gefällten Urtheile in Renntniß segen.

5. 7. Abanderungen in den Softimmungen ber Bert faffimgeurtunde, oder Zufaße zu derfelben, tannen ohne Zustimmung der Stande micht geschehen.

Die Vorschitigt hiezu gehen allein vom Könige aus, und nur wenn Derfelbe sie an die Stande gebracht hat, burfen diese darüber berathschlagen.

Bu einem gultigen Beschlusse in dieser hochst wichtis gen Angelegenheit wird wenigstens die Gegenwart von brei: Viertheilen der bei der Versammlung anwesenden Mitglieder in jeder Kammer, und eine Mehrheit von zwei Drittheilen der Stimmen erfordert.

Indem Bir biefes Staats. Grundgeset zur allgemeisten Befolgung und genauen Bevbachtung in seinem gans zen Inhalte, einschlässig der dasselbe ergänzenden und in der Haupturkunde als Beilagen bezeichneten Sdicte, hierdurch kund machen; so verordnen Bir zugleich, daß die darin angeordnete Versammlung der Stände zur Auszühung der zu ihrem Wirkungskreise gehörigen Rechte am 1. Januar 1819 einberufen, und inzwischen die hiezu erforderliche Einleitung veranstaltet werde.

Gegeben in Unserer hanpt, und Residenzstadt Muns der, am sechs und zwanzigsten Tage bes Monats Dap im Sintausend achthundert und achtzehnten Jahre, Uns feres Reiches im dreizehnten,

Maximilian Joseph.

(L. S.)

Graf v. Reigersberg. Fürft v. Brede. Graf. v. Triva. Graf v. Rechberg. Graf v. Thurheim. Traiherr v. Lerchenfeld. Graf v. Torring.

> Nach dem Beschle Seiner Majestät des Königs: Egib von Robell, Lönigk Staatsrath und Seneral Setretär.

Betrachtet man biefe Berfassung grach ihrem Wern haltnisse zu ben übrigen neueuropaischen Berfassungen z so, erscheint sie als eine, welche ber König, nach ber ihm zustehenben Souverainetat, gab. Sie entstand also nicht, wie die Wirtenbergische, durch fereien Bertrag zwischen dem Könige und den Stanaden, und ward den Standen, vor ihrer Einsührung, nicht erst zur Pusigung vorgelegt.

Ihrem politischen Charafter nach, ist sie keine rei prasentative, sondern eine ständische; denn sie geht bei der Wahl der Polisvertreter nicht von der Gesammtbevölkerung des Reichs, sondern von der Einztheilung der Staatsbürger in verschiedene Stande aus. Als solche Stande erscheinen: 1). der Adel; 2) die Beistlichkeit mit dem gelehrten Stande; 3) der Bürn gerstand, mit Kausseuten und Gewerdtreibenden; und 4) der Bauegnstand.

Da bas Lehnsspstem in Bayern zwar schon langse bedeutend verändert und gemildert, nicht aber ganz abgeschafft worden ist; so mußte auch die neue Bersassung auf eine historische Basis begründet werden, — h. h. das Reuentstehende mußte an das bereits Borhandene angeknüpft, und so das Alte und bas Neue zu einer neuen politischen Form verzbunden werden; in welcher aber beides, das Reue und das Alte, ziemlich sich gegenseitig das Gleichgewicht halten dürffe.

Aus dieser historischen Basis ber neuen Berfassung lift fich benn auch erklaren: warum nicht alle zusams men berufene Stanbe in Eine Rammer (wie im Großherzogthume Beimar) vereinigt, sonbern in zwei Kammern (nach bem Borgange ber von Ludwig 18 dem franzosischen Reiche gegebenen Charte, und ber

neuen Berfassen vos Königreiches ber Miebertanbe) getheilt wurden. Man beabsichtigte babei die Anerkensung und Beibehaltung der, den Mediatisien schon in der Considerationsacte des Aheinbundes vorbehaltes nen, Rechte, so wie die Auszeichnung des übrigen haben Abels, welcher Sitz und Stimme in der ersteun Kammer erhielt.

Auf diese Auszeichnung des Avels waren dem auch bie Borrechte und Boszüge berechnet, wolche zwar nicht in der Berfassungsundlunde selbst, wohl aber in dem vierten, fünften, sech stent, siedenten und ach ten Edicte, die der Berfassung gleichzeitig erschienen ausgesprochen wurden, und allerdings in Hinsicht des Beibehaltenen Patrimonial. Serfchtsbarkeit, in hinsicht der Begünktigung dei den Abgaben; und in Hinsicht der Bidescommisse und Rasorate, nicht blos in personlichen Borzügen und Bortheilen Bestanden.

Lehnsspsteme stammenden Berhaltung mehrerer ans bem Lehnsspsteme stammenden Berhaltnisse, trägt boch bie Vaprtsche Berfassurkunde das Gepräge des sorts geschrittenen Geistes der Zeit in allen den Bestimmungen, worauf die bürgerliche und politische Freizheit deruht. Die Freiheit der Gewissen, die Presspreizheit, die Gleichheit vor dem Gesehe, die gleiche Beitechtigung zu allen Graden des Staatsdienstes, die Gleichheit in der Besteuerung, der bestimmte Antheld der Stande an der Gesehgebung, ihr Recht der Steuerzbewilligung nach dem ihnen vorgelogten Budget und nach den ihnen mitgetheilten Rechnungen, so wie ihr Recht der Beschwerdescherung wegen verlehter verfaschmgemäßiger Rechte, und die Verantwortlichkeit aller Staatsdiener; — dies sind die großen, vom Könige

# Cbict ub. b. auß. Nechtsverf. b. R. Bapern. 141

ftibst in bem Eingange ber Berfaffung ausgesprochenen, und bann in ben einzelnen Titeln ber Berfaffung weis ter ausgeführten, Grundlagen ber bürgerlichen und positischen Freiheit bes baprischen Bolkes. —

Beil aber zu ben hauptbedingungen ber neuen Geftaltung bes innern Boltslebens bas neugeord nete Berhaltnis ber Kirche zum Staate, und bie Preffreiheit gehören, während die Bestimmungen ber übrigen acht königlichen Edicte zunächst bas specielle baprische Staatbrecht betreffen; so folgen hier ber Berfasfung jene beiden Edicte.

B) Ebict über bie außern Rechtsverhaltniffe bes Konigreichs Bayern, in Beziehung auf Religion und kirchliche Gesellschaften.

#### Erfter Abichnitt.

Allgemeine Bestimmungen über Religions, Berhältniffe.

#### Erftes Rapitel.

Religions: und Gemiffensfreiheit.

- 5. 1. Jedem Einmohner des Reiches ift durch den 9. 5. des vierten Titels der Verfassurtunde eine wolltommene Gewissensfreiheit gesichert.
- S. 2. Er darf demnach in Gegenständen des Glaus bens und Gewissens keinem Zwange unterworfen, auch darf Riemanden, zu welcher Religion er sich bekennen mag, die einfache Sausandacht unterfagt werden.
- §. 3. Sobald aber mehrere Familien zur Ausübung ihrer Religion sich verbistden wollen; so wird jederzeit hiezu die königliche ausdrückliche Genehmigung nach den im II. Abschnitte spigenden nähern Bestimmungen err fordert.

6. 4. Alle beimliche Bufammentanfte unter bem Borwande des bauelichen Gottesbienftes find verboten.

#### Zweites Rapitel.

#### Bahl des Glaubensbetenntniffes.

- 5. 5. Die Bahl bes Glaubensbekenntniffes ift febem Staatseinwohner nach seiner eigenen freien Ueberzeus gung überlassen.
- §. 6. Derfelbe muß jedoch das hiezu erforderfiche Unterscheidungsalter, welches für beide Geschlechter auf die gesehliche Bolljährigkeit bestimmt wird, erreicht haben.
- 5. 7. Da diese Bahl eine eigene freie Ueberzeugung vorausset; so kann sie nur folden Individuen zustehen, welche in keinem Geistes, oder Gemuthezustande sich bes sinden, der sie derselben unfähig macht.
- 5. 8. Reine Parthei darf die Mitglieder der andern durch 3wang oder Lift jum Uebergange verleiten.
- §. 9. Wenn von benjenigen, welche die Religionsere ziehung zu leiten haben, eine solche Wahl aus einember obigen Grunde angesochten wird; so hat die betrefs fende Regierungsbehörde den Fall zu untersuchen, und an das tonigliche Staatsministerium des Innern zu berrichten.
- §. 10. Der Uebergang von einer Kitche zu einer ans bern muß allezeit bei dem einschlägigen Pfarrer oder geistlichen Vorstande sowohl der neu gewählten, als der verlassenen Kitche personlich erklärt werden.
- f. 11. Durch die Religionsanderung gehen alle kirche lichen Gefellschaftsrechte der verlassenen Kirche verloren; dieselbe hat aber keinen Einfluß auf die allgemeinen staatsburgerlichen Rechte, Ehren und Würden; ausges nommen, es geschehe der Uebertritt zu einer Religionssparthei, welcher nur eine beschränkte Theilnahme; and dem Staatsburgerrechte gestattet ist.

#### Drittes Kapitel.

Meligioneverhaltniffe ber Rinder aus ger mifchten Ehen.

- §. 12. Wenn in einem gultigen Chevertrage zwischen Eltern, die verschiedenen Glaubensbetenntniffen zugethau find, bestimmt worden ift, in welcher Religion die Kins der erzogen werden sollen; so hat es hiebet sein Bes wenden.
- 5. 13. Die Galtigeeit folder Chevertrage ift sowohl in Radficht ihrer Form, als der Zeit der Errichtung lediglich nath den bargerlichen Gesehen zu beurtheilen.
- S. 14. Sind keine Chepacten oder sonstige Berträge hierüber errichtet, oder ist in jenen über die religibse Erziehung der Kinder nichts verordnet worden; so folgen die Soffne der Religion des Baters, die Tochter werden in dem Glaubensbekenntnisse der Mutter erzogen.
- f. 15. Uebrigens benimmt die Berfchiedenheit des tiechlichen Glaubensbekenntnisses keinem der Eltern die ihm sonst wegen der Erziehung zustehenden Rechte.
- §. 16. Der Tod ber Eltern andert nichts in ben Bestimmungen der §§. 12. und 14. über die religiose Erziehung ber Kinder.

§ 17. Die Chescheidungen, ober alle fonftigen Rechtse gultigen Auflösungen der Che konnen auf die Religion

der Rinder teinen Ginfluß haben.

S. 18. Wenn ein das Religionsverhaltniß der Kins der bestimmender Chevertrag vorhanden ist; so bewirft der Uebergang der Eltern zu einem andern Glaubensbestemntiß darin in so lange keine Veranderung, als die Ehe noch gemischt bleibt; geht aber ein Chegatte zur Religion des andern über, und die Che hort dadurch auf gemischt zu senn, so folgen die Kinder der nun gleischen Religion ihrer Eltern, ausgenommen sie waren dem bestehenden Chevertrage gemäß — durch die Consstrmation oder Communion bereits in die Kirche einer andern Consession ausgenommen, in welchem Falle sie die zum erlangten Unterscheidungsjahre darin zu belass sen sind.

5. 19. Pflegkinder werden nach jenem Glaubenebe: tenntniß erzogen, welchem fie in ihrem vorigen Stande zu folgen batten.

S. 20. Durch Beirath legitimirte naturliche Binder werden in Beziehung auf ben Religionsunterricht ehelie

den Rinbern gleichgeachtet.

§. 21. Die hörigen natürlichen Kinder, wenn fie von einem Bater anerkamt find, werden in Anschung der Religionserziehung gleichfalls wie die ehelichen bes handelt. Sind sie aber von dem Bater nicht anerkannt; so werden fie nuch dem Glaubensbekenntnisse der Mutster erzogen.

- 5. 22. Findlinge und natürliche Kinder, deren Mutster unbekannt ift, folgen der Religion desjenigen, welscher das Kind aufgenommen hat, soferne er einer der sffentlich eingeführten Kirchen angehört, oder der Relisgionsparthei des Findlings: Instituts, worin sie erzogen werden. Außer diesen Fällen richtet sich ihre Religion nach jener der Wehrheit der Einwohner des Findungss. Orts.
- S. 23. Die geistlichen Obern, die nachsten Bermandsten, die Wormunder und Pathen haben das Recht, darsiber zu wachen, daß vorstehende Anordnungen befolgt werden. Sie konnen zu diesem Behufe die Sinsicht der betreffenden Bestimmungen der Sheverträge und der übrigen auf die Religionserziehung sich beziehenden Urkunden fordern.

## Zweiter Abschnitt.

Bon Religions, und Rirdengefellschaften.

## Erftes Rapitel.

Ihre Aufnahme und Bestätigung.

5. 24. Die in dem Ronigreiche bestehenden dreiberistlichen Glaubens: Confessionen sind als offentliche Kirchengefellschaften mit gleichen burgerlichen und politischen Rechten, nach den unten folgenden nabern Bestimsmungen, anerkannt,

## Ebict ub. b. auß. Rechtsverh. b. R. Bayern. 145

- §. 25. Den nicht chriftichen Glaubensgenoffen ift zwar nach f. 1. und 2. eine volltommene Religionse und Gewiffensfreiheit gestattet; als Religionsgesellschafe ten und in Beziehung auf Staatsburgerrecht aber sind sie nach den über ihre burgerlichen Berhaltniffe bestehens den besondern Gesehen und Berordnungen zu behandeln.
- §. 26. Religions: oder Kirchengesellschaften, die nicht zu den bereits gesehlich aufgenommenen gehören, durfen ohne ausdrückliche königliche Genehmigung nicht einger führt werden.
- f. 27. Sie muffen vor der Aufnahme ihre Glaus bensformeln und innere tirchliche Verfassung zur Sine ficht und Prufung dem Staatsministerium des Innern vorlegen.

#### 3weites Rapitel.

- Rechte und Befugnisse der aufgenommenen und bestätigten Religions, und Rirchen, Gesclischaften.
- §. 28. Die mit ausdrucklicher toniglicher Genehmis gung aufgenommenen Rirchengesellschaften genießen die Rechte offentlicher Corporationen.
- 5. 29. Die jur Ausübung ihres Gottesbienftes ges widmeten Gebaude follen, wie andere öffentliche Gebaude, gefchubt werben.
- §. 30. Die jur Feier ihres Gottesdienstes und jum Religionsunterrichte bestellten Personen genießen die Rechte und Achtung offentlicher Beamten.
- S. 31. 3hr Eigenthum ficht unter bem befonbern Shube bes Staats.
- 5. 32. Eine Religionsgesellschaft, welche die Rechte iffentlich aufgenommener Lirchengesellschaften bei ihrer Genehmigung nicht erhalten hat, wird nicht als eine bffentliche Corporation, sondern als eine Privatgesells schaft geachtet.
- 5. 33. Es ist derfelben die freie Ausübung ihres Privatgottesdienstes gestattet.

Dritter Banb.

- 5. 34. Zu biefer gehört die Anstellung gottesbienstlie cher Zusammentunfte in gewissen dazu bestimmten Ges bauden, und die Ausübung der ihren Religionsgrundsagen gemäßen Gebräuche sowohl in diesen Zusammentunfeten, als in den Privatwohnungen der Mitglieder.
- §. 35. Den Private Rirchengesellschaften ift aber nicht gestattet, sich der Gloden oder sonstiger Auszeichnungen zu bedienen, welche Gesehe oder Gewohnheit den öffente lichen Kirchen angeeignet haben.
- 5. 36. Die von ihnen jur Feier ihrer Religionse handlungen bestellten Personen genießen als solche keine besondern Borguge.

6. 37. Die ihnen zustehenden weitern Rechte muffen nach dem Inhalte ihrer Aufnahmeurkunde bemeffen werben.

5. 38. Jeder genehmigten Privat: oder bffentlichen Rirchengesellschaft, kommt unter der oberften Staatsauf; ficht nach den im dritten Abschnitte enthaltenen Bestims mungen die Besugniß zu, nach der Formel und der von der Staatsgewalt anerkannten Verfassung ihrer Kirche, alle innern Kirchenangelegenheiten anzuordnen.

#### Dabin gehören die Gegenftanbe:

- a) der Glaubenslehre,
- b) ber form und Reier bes Gottesbienftes,
- c) ber geiftlichen Amtsführung,
- d) des religibsen Bolfsunterrichts,
- 6) der Rirchen Disciplin,
- f) der Approbation und Ordination der Rirchendiener,
- g) der Einweihung der jum Gottesdienste gewidmeten Gebaude und der Rirchhofe,
- h) der Ausübung der Gerichtsbarkeit in rein geiftlis chen Sachen; namlich des Gemissens oder der Ersfällung der Religions, und Lirchenpflichten einer Lirche, nach ihren Dogmen, symbolischen Buchern und darauf gegründeten Berfassung.
- 5. 39. Den kirchlichen Obern, Borftehern oder ihren Reprasentanten kömmt demnach das allgemeine Recht der

## Chict ub. b. auß. Rechesverh. b. R. Bayern. 147

Aufficht mit der daraus hervorgehenden Birtungen gn, bamit die Richengesete befolgt, der Eufrus diesen gemäß aufrecht erhalten, der reine Geist der Religion und Sitte lichteit bewahret, und bessen Ausbreitung befordert werde. Der Antheil, welcher jedem Einzelnen an dieser Aufsicht gutommt, wird durch seine Amtspollmacht bestimmt.

5. 40. Die Kirchengewalt übr das rein geiftliche Corrrectionsrecht nach geeigneten Stufen aus.

5. 41. Jedes Mitglied einer Kirchengesellschaft ift schuldig, der barin eingeführten Lirchenzucht sich zu uns terwerfen.

5. 42. Reine Rirchengemalt ift daher befigt, Glaus bensgesetz gegen ihre Mittglieder mit außerm Zwange geltend ju machen.

5. 43. Wenn einzelne Mitglieder durch offentliche Sandlungen eine Berachtung des Gottesdienstes und der Religionsgebräuche zu erkennen geben, ober andere in ihrer Andacht storen; so ist die Kirchengesellschaft befugt, dergleichen unwürdigen Mitgliedern den Zutritt in ihre Versammlungen zu versagen.

§. 44. Die in dem Ronigreiche als offentliche Core porationen aufgenommenen Rirden find berechtigt, Gie genthum ju besigen, und nach den hieruber bestehenden Besegen auch tunftig ju erwerben.

f. 45. Die Eigenthumsfähigkeit der nicht offentlichen Rirchengesellschaften wird nach ihrer Aufnahmsurkunde, oder wenn in dieser darüber nichts festgesetzt ift, nach ben Rechten der Privatgesellschaften bestimmt.

§. 46. Allen Refigionsthellen ohne Ausnahme ift bassenige, was sie an Eigentjum geschmäßig besigen, cesen für den Cultus oder für den Unterricht bestimmt, es bestehe in liegenden Gutern, Rechten, Capitalien, baar tem Gelde, Presiosen, oder sonstigen beweglichen Sas den durch den §. Q. im vierten Litel der Verfassunges urtunde des Reichs garantier.

5. 47. Das Kirchenvermögen barf unter teinem Bout wande jum Staatsvermögen eingezogen und in der Sublifang jum Beffen eines andern ale bes bestimmten Stip

10

sungezweckes ohne Zustimmung bet Bestelligten, mib foferne es allgemeine Stiftungen berrifft, ohne Zustimm mung ber Stande nicht veraußert ober verwendet werden.

- 5. 48. Wenn bei demfelben in einzelnen Gemeinden, nach hinlauglicher Dedung der Local Airchenbedurfniffe, Ueberschüffe fich ergeben; so sollen diese zum Besten des nach folgenden Bestimmungen verwendet werden;
- a) zur Erhaltung ober Wiederfierstellung der Kirchen und geistlichen Gebause in andern Gemeinden, die bafür kein hinreichendes eigenes Vermögen besithent,
  - b) jur Ergangung bes Uniteshaltes einzelner Rirchen, biener, ober
    - c) jur Bundation neuer nothwendiger Pfareftellen;
    - d) jur Unterftugung geiftlichet Bildungsanftalten;
- e) ju Unterhaltsbeiträgen der durch Alter oder Kranke heit jum Kirchendiense unfahig gewordenen geistlis chen Personen.
- 5. 49. In soferne für biese Zwecke vom Rindenvers mögen nach einer vollständigen Erwägung etwas entbehrt werden kann, wied offer Ueberschuß im Einverständnisse mit der betreffenden geistlichen Oberbehorde vorzüglich jur Ergänzung von Schulanstalten, dann der Armenstiff tungen (wohin auch seine der Krankenpflege zu rechnen find) vorwender werden.

# Dritter Abfchnitt.

Berhaltniffe ber im Staate aufgenommenen Rirdengefellicaften jur Staatsgemait.

# Erftes Rapitel.

In Religiones und Rirdenfachen.

9. 50. Seine Majestät der König haben in mehreren Verordnungen Ihren ernstlichen Willen ausgestwicken, daß die geistliche Gewalt in ihrem eigentsichen Wirkungstreise nie gehemmt werden, und die königliche weltliche Regierung in tein geistliche Gogenstände vos

Sewissens und der Religionslehre sich niche einmischen wille, als in soweit das königliche oberste Schup, oder Aussichte dabei eineritt. Die königlichen Landesstels den werden wiederholt zur genauen Befolgung derselben angewiesen.

- 5. 51. So lange bemnach die Airchengewalt die Grene gen ihres eigentlichen Wirkungstreises nicht überschreitet, kann dieselbe gegen jede Verletzung ihrer Rechte und Gesete den Schut der Staatsgewalt anrufen, der ihr von den königlichen einschlägigen Landesstellen nicht verifagt werden darf.
- §. 52. Es steht aber auch ben Genossen einer Rirg hengesellschaft, welche burch Handlungen ber geistlichen Gewalt gegen bie festgesetze Ordnung beschwert werden, die Befugniß zu, dagegen den königlichen Landesfürftlischen Schutz anzurufen.
- 5. 53. Ein salcher Recurs gegen einen Mißbrauch ber geiftlichen Gewalt kann entweder bei der einschlägis gen Regierungsbehörde, welche darüber alsbald Beriche an das königliche Staatsministerium des Hinnen zu ert statten hat, oder bei Seiner Majestat dem Könige anmittelbar angebracht werden.
- S. 54. Die angebrachten Beschwerden wird das tos nigliche Staatsministerium des Innern untersuchen last sen, und, eilige Fälle ausgenommen, nur nach Verneht mung der betreffenden geistlichen Behörde das Geeignete barauf verfügen.
- §. 55. Der Aegent kann bei feierlichen Anlassen in den verschiedenen Lirchen Seines Stagtes durch die geifts lichen Behörden öffentliche Gebete und Dankfeste aus erdnen.
- §. 56. Auch ist Derselbe befugt, wenn Er wahrz nimmt, daß bei einer Kirchengesellschaft Spaltungen, Unordnungen oder Mißbrauche eingerissen sind, zur Wicz berherstellung der Einigkeit und kirchlichen Ordnung uns ter Seinem Schutze Kirchenversammlungen zu veranlass sen, ohne jedoch in Gegenstände der Religionssehre Sich selbst einzumischen.

- 5. 57. Da die hoheitliche Oberaufsicht aber alle ine merhalb der Grenzen des Staats vorfallende Handlungen, Ereignisse und Verhaltnisse fich erstreckt; so ist die Staatsgewalt berechtigt, von demjenigen, was in den Versammlungen der Lirchengesellschaften gelehrt und vers handelt wird, Rennenis einzuziehen.
- s. 58. Hiernach durfen keine Gesete, Verordnungen ober sonstige Anordnungen der Kirchengewalt nach den hierüber in den königlichen Landen schon langst bestehens den Generalmandaten ohne Allerhöchste Einsicht und Genehmigung publicitt und vollzogen werden. Die geistlichen Obrigkeiten sind gehalten, nachdem sie die königliche Genehmigung zur Publication (Placet) erhalten haben, im Eingange der Ausschreibungen ihrer Verordnungen den derselben sederzeit ausbrücklich Erwähnung zu thun.
- 5. 59. Ausschreiben ber geistlichen Behörden, die fich blos auf die ihnen untergeordnete Geistlichkeit bezies ben, und aus genehmigten allgemeinen Verordnungen hervorgehem, bedürfen keiner neuen Genehmigung.
- §. 60. Die Ansübung der geiftlichen Gerichtsbarteit tommt zwar nach f. 38. lit. h. der Kirchengewale ju; die dafür angeordneten Gerichte, so wie ihre Berfassung mussen aber, vor ihrer Einführung von dem Könige bes stätiget werden. Auch sollen die einschlägigen königlichen Landesstellen aufmerksam seyn, damit die königlichen Unsterthanen von den geistlichen Stellen nicht mit geseswisdrigen. Gebühren beschwert, oder in ihren Angelegenheit ten auf eine für sie lästige Art aufgehalten werden.
- 5. 61. Die vorgeschriebenen Genehmigungen konnen nur von dem Konige selbst, mittelst des königlichen Staats, ministeriums des Innern ertheilt werben, an welches die zu publicirenden kirchlichen Gesetze und Verordnungen eingesendet, und sonstige Anordnungen aussährlich anges zeigt werden muffen.

# Cbict ub. b. auß. Rechtsperh. b. R. Bapern. 151

#### Bweites Rapitel.

In ihren bürgerlichen Sandlungen und Bes

- §. 62. Die Religions, und Rirchengefellschaften muffen fich in Angelegenheiten, Die fie mit andern burgers lichen Gefellschaften gemein haben, nach den Gefeten bes Staats richten.
- 5. 63. Diesen Gefeben find in ihren burgerlichen Beziehungen sowohl die Obern der Kirche, als einzelne Mitglieder derfelben auf gleiche Art unterwarfen.
- 5. 64. Bur Befeitigung aller tunftigen Anftande were ben nach folchen Begiehungen ale weltliche Gegenftande etlart:
  - a) alle Verträge und lestwillige Dispositionen der Geistlichen;
  - b) alle Bestimmungen über liegende Gater ic. fahr rende Habe, Nutung, Renten, Rechte der Kirs den und kirchlichen Personen;
  - e) Berordnungen und Ertenntniffe über Berbrechen und Strafen der Geiftlichen, welche auf ihre burs gerlichen Rechte einen Einfluß haben;
  - d) Chegefete, in foferne fie den burgerlichen Bertrag und beffen Birtungen betreffen;
  - e) Privilegien, Dispensationen, Immunitaten, Eremetionen, jum Besten ganger Kirchengesellschaften, einzelner Gemeinden oder Gesellschaftsgenossen, oder dem Religionsdienste gewidmeten Orte und Edter, in soferne sie politische oder bärgerliche Berhältnisse berühren;
  - f) allgemeine Normen über die Berbindlichkeit zur Erhauung und Erhaltung der Kirden und geistlie den Gebäude;
  - g) Bestimmungen über bie Zulaffung von Rirchens, Pfrunden;
  - h) Borschriften über die Einrichtung der Kirchenlisten, als Quellen der Bevölterungs Berzeichniffe, als

Register bes Civilftandes und aber die Legalität ber pfarrlichen Documente.

- §. 65. In allen diefen Gegenständen kommt der Staatsgewalt aflein, die Gesetzebung und Gerichtsbari keit ju.
- 5. 66. Sternach find alle Geiftlichen in burgerlichen Perfonal: Rlagfachen, in allen aus burgerlichen Contract ten hervorgehenden Streitfachen, in den Berhandlungen, über thre Berlaffenschaften ze. einzig den meltlichen Gerrichten untergeben.
- 5. 67. Sie genießen nach Eitel V. 5. 5. der Ber: fassungeurkunde in burgerlichen und strafrechtlichen Falsten den befreiten Gerichtsstand.
- S. 68. Bei Sterbefällen ber Geistlichen soll darauf Rücksicht genommen werden, daß die geistlichen Verrichet tungen, wenn der Verstorbene dergleichen verschen hat, nicht gehemmt werden; alles, was darauf Bezug hat, und zum Gottesdienste gehört, als heilige Gefäße 2c. soll von der Sperre ausgenommen, und mittelst Verzzeichnisses entweder dem Nachfolger im Beneficium sogleich verabsolgt oder andern sichern Sanden einstweilen übergeben werden, wenn nicht zu ihrer Uebernahme ein Abgeordneter der geistlichen Behörde sich einfindet, wels die zu diesem Ende von dem weltlichen Richter bei jerdem Sterbefalle eines im Beneficium stehenden Geistlichen davon in Kenneniß zu sehen ist.
- §. 69. Die Kriminal-Gerichtsbarkeit auch über Geistliche kommt nur den einschlägigen königlichen weltlichen. Gerichten zu.
- 9. 70. Diese sollen aber die einschlägige geistliche Behörde jederzeit von dem Erfolge der Untersnehung in Benntniß setzen, um auch von ihrer Seite gegen die Persson des Berbrechers in Beziehung auf seine geistlichen Berhältnisse das Geeignete darnach verfügen zu können.
  - 5. 1. Reinem firchlichen Zwangsmittel wird irgend ein Einfluß auf das gesellschaftliche Leben und die burgerlichen Berhaltniffe, ohne Sinwilligung der Staatsgewalt im Staate gestattet.

- §. 72. Das Berfahren der weltlichen Gerichte in Gegenständen, welche nach den obigen Bestimmungen zu ihrer Gerichtsbarkeit gehoren, darf durch die Einschreit zungen geistlicher Stellen weder unterbrochen noch aufz gehoben werden.
- 5. 73. Die Lirchen und Geistlichen tonnen in Anslehung des ihnen justehenden Bermagens weder von Lang desunterthänigkeit, weder von Gerichtsbarkeit noch von iffentlichen Staatslasten irgend eine Befreiung anslprechen.
- §. 74. Alle alteren Befreinngen, die hierüber mogen verlieben worden seyn, werden als nichtig erklart.
- §. 75. Die Bermaltung des Kirchenvermigens stehet nach den hierüber gegebenen Gesetzen unter bem toniglie den oberften Schufe und Aufsicht.

#### Drittes Rapitel.

#### Bei Gegenftanden gemifchter Ratur.

f. 76. Unter Gegenständen gemischter Natur werden biejenigen verstanden, welche zwar geistlich sind, aber die Religion nicht wesentlich betreffen, und zugleich irs gend eine Beziehung auf den Staat und das weltliche Bohl der Einwohner deffelben haben.

#### Dahin gehören :

- a) alle Anordnungen iber den außern Gottesbienft, deffen Ort, Zeit, Zahl zc.
- b) Beschränkung oder Aushebung ber nicht zu ben wesentlichen Theilen bes Cultus gehörigen Feiers lichkeiten, Processionen, Nebenandachten, Ceremos nien, Kreuzgange und Bruderschaften;
- c) Errichtung geistlicher Gesellschaften und sonstiger Inftitute und Bestimmung ihrer Gelubbe;
- d) organische Bestimmungen über geiftliche Bilbunges, Bervflege; und Strafanstalten:
- e) Sintheilung der Didebfen, Decangte: und Pfarrs Sprengel:

- f) alle Gegenstande der Gesundheitspolizei, in soweit diese kirchliche Anstalten mit berühren.
- f. 77. Bei diesen Gegenständen burfen von der Kirk chengewalt ohne Mitwirkung der weltlichen Obrigkeit teine einseitigen Anordnungen geschehen.
- §. 78. Der Staatsgewalt steht die Befugnis zu, nicht nur von allen Anordnungen über diese Gegenstände Einsicht zu nehmen, sondern auch durch eigene Berbrds nungen dabei alles bassenige zu hindern, was dem die fentlichen Bohle nachtheilig sepn konnte.
- 5. 79. Bu außerorbentlichen firchlichen Felerlichkeiten, befonders wenn dieselben an Werttagen gehalten werdent follen, muß allezeit die specielle tanigliche Bewilligung erholt werden.

#### Bierter Abichnitt.

Bon bem Berhältniffe verschiebener Rolis gionsgefellschaften-gegen einander.

#### Erftes Rapitel.

Allgemeine Staatspflichten ber Rirchen gegen einander.

- 5. 80. Die im Staate bestehenden Religionsgefells schaften find sich wechselseitig gleiche Achtung schulbig; gegen deren Versagung tann der obrigkeitliche Schuls aufgerufen werden, der nicht verweigert werden darf; hagegen ist aber auch keiner eine Selbsthulfe erlaubt.
- 5. 81. Jede Kirche tann für ihre Religionshandlungen von den Gliedern aller übrigen Religionspartheien vollfommene Sicherheit gegen Störungen aller Art verslangen.
- S. 82. Reine Kirchengesellschaft kann verbindlich gesmacht werden, an dem außern Gottesdienste der andern Antheil zu nehmen. Rein Religionstheil ist demnach schuldig, die besondern Beiertage des andern zu seiern, sondern es soll ihm frei stehen, an solchen Tagen sein Ecwerbe und seine Handthierung auszuüben, jedoch ohne

Störung des Gottesdienstes des andern Theiles, und ohne, daß die Achtung dabei verlett werde, welche nach §. 80. jede Resigionszesellschaft der andern bei Ausübung threr religiösen Handlungen und Gebräuche schuldig ist.

- §. 83. Der weltlichen Staatspolizen tommt es ju, in fo weit, als die Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung zwischen verschiedenen Religionspartheien es ert fordert, Borschriften für außere Sandlungen, die nur zufälligen Bezug zum kirchlichen Zwede haben, zu geben.
- 5. 84. Reitgiondverwaffte einer bffentlich aufgenoms menen Kirche, welche keine eigene Gemeinde bilden, kons nen sich zu einer entfernten Gemeinde ihres Glaubens kinerhalb der Grenzen des Reichs halten.
- 5. 85. Auch ist ihnen freigestellt, von dem Pfarrer ober Prediger einer andern Confession an ihrem Wohns orte jene Dienste und Amts Functionen nachzusuchen, welche sie mit ihren eigenen Religionsgrundschen vereins barlich glauben, und jene nach ihren Religionsgrundsätzten leiften können.
- §. 86. In dergleichen Fallen sollen bem Pfarrer bber Geiftlichen ber fremden Confession für die geleisteten Dienste die festgesehten Stolgebuhren entrichtet werden.
- 5. 87. Diefen auf folche Art der Ortspfarrei eine verleibten fremden Religioneverwandten barf jedoch nichts aufgelegt werden, was ihrem Gewissen wer der jedem Staatseinwohner garantirten Hausandacht entgegen ift.
- §. 88. Den Mitgliedern der offentlich aufgenommer nen Kirchengesellschaften steht die Bildung einer eigenen Gemeinde aller Orten frei, wenn sie das erforderliche Bermögen zum Unterhalt der Kirchendiener, zu den Auss gaben für den Gottesdienst, dann zur Errichtung und Erhaltung der nöthigen Gebäude besigen, oder wenn sie die Mittel hiezu auf gesetzlich gestattetem Wege aufzus bringen vermögen.
- 5. 89. Das Verhältniß ber Staatseinwohner, welche einer Religion angehören, deren Mitgliedern nur eine hausandacht ober nur ein Privatgottesdienst gestattet ist, muß aus dem Inhalte der Concessionsurtunde beurtheile

werden. Sie darfan von den Dienern der Kirchenges walt des Ortes, wo sie mohnen, gegen den Sinn und Iwed der Concession weder beschränkt noch beeinträchtig get werden. Da sie mit der Ortskirche in keiner Berg bindung sichen, so können von derselben keine pfartlichen Rechte gegen sie ausgeübt werden; dagegen haben sie aber auch keinen Antheil an den Rechten und dem Sigenthume der Kirche.

#### Bweites Sapital

Bom Simultan: Gebrauche ber Rirden.

- 5. 90. Benn zwei Gemeinden verschiedener Relit gionspartheien zu einer Kirche berochtigt sind; so muffen die Rechee einer jeden hauptsächlich nach ben porhandes neu besondern Gesehen oder Berträgen beutifteilt werden,
- §. 91. Mangelt es an folden Bestimmungen; fo wird vermuthet, daß eine jede diefer Gemeinden mit der andern gleiche Rechte habe.
- g. 92. Die Entscheidung der über Ausübung dieser Rechte entstehenden Streitigkeiten, wenn die Bethelligkeiten sie der Berhelligkeiten sie der Berhelligkeiten sie der Berhelligkeiten sie der Berhelligkeiten der Berhelligkeiten des Innern, welches die Sache nach Verhältnis der Ums stände vor den Staatsrath bringen wird.
- §. 93. Wird aber barüber gestritten, ob eine oder die andere Gemeinde zus der Kirche wirklich berechtiget fep; so gehört die Entscheidung vor den ordentlichen Richter.
- 5. 94. Wenn nicht erhellet, daß beibe Gemeinden zu der Kirche wirklich berechtiget sind; so wird angenommen, daß diesenige, welche zu dem gegenwärtigen Mitzgebrauche am spätesten gelangt ist, denselben als eine widerrufliche Gefälligkeit erhalten habe.
- 5. 95. Selbst ein vieljähriger Mitgebrauch tann fikt fich allein die Erwerbung eines wirklichen Rechtes burch Perjährung kunftig nicht begründen.

# Ebict ub. b. auß. Rechtsverh. b. R. Banern. 157

- 1 6.96. Benn febric außer biefem Mitgebrauche auch bie Unterhaltung ber Rirche von beiden Gemeinden ber fritten worden; fo begrundet bies die Bermuthung, daß auch der fpater jum Mitgebrauch getommenen Gemeinde ein wirkliches Recht barauf zustehe.
- 6. 97. Go lange eine Bemeinbe ben Ditgebrauch nur bittweife hat, muß fie bei jebesmaliger Ausubung einer bisher nicht gewohnlichen gottesbienftlichen Band; fung bie Erlaubniß ber Worsteber bazu nachsuchen.
- 6. 98. Den im Mitgebrauche einer Rirche begriffer nen Gemeinden fteht es jederzeit frei, durch freiwillige Uebereinkunft benfelben aufzuheben, und bas gemeine Schaftliche Rirchenvermogen unter toniglicher Genehmis gung, welche durch das Staatsministerium bes Innern eingeholt werden muß, afzutheilen, und fur jebe eine gesonderte gottesdienftliche Anftalt ju bilben.
- 6. 99. Auch tann eine folche Abtheilung von der Staatsgewalt aus polizeilichen oder administrativen Ermagungen, oder auf Ansuchen der Betheiligten verfügt werben.
- 6. 100. Wenn ein Religionstheil keinen eigenen Linchhof befitt, oder nicht bei ber Theilung des gemeinicafelicien Rirchenvermogens einen für fich anlegt; foift der im Orte befindliche ale ein gemeinschaftlicher Bes grabnifplat für fammtliche Einwohner des Orts zu bes trachten, ju beffen Anlage und Unterhaltung aber auch fammtliche Religionsverwandte verhaltnifmaßig beitras gen muffen.

6. 101. Rein Geiftlicher tann gezwungen werden. bas Begrabnif eines fremden Religioneverwandten nach ben Feierlichkeiten feiner Rirche gat perrichten.

S. 102. Wird derfelbe darum erfucht, und er findet feinen Anftand, dem Begrabniffe beiguwohnen; fo mufe fen ihm auch die bafur hergebrachten Gebuhren entricht tet werben.

5. 103. Der Gloden auf ben Rirchhofen fann jeda bffentlich aufgenommene Rirchengemeinde bei ihren Leis Benfeierlichkeiten, gegen Bezahlung ber Gebuhr, fich bez dienen:

Dieses allgemeine Staatsgrundgeset bestimmt, in Anschung der Religionengerhaltnisse der verschiedenen Ries chengesellschaften, ihre Rechte und Verbindlichkeiten ges gen den Staat, die unverdußerlichen Majestatsrechte des Regenten, und die jedem Unterthan zugesicherte Gemissensfreiheit und Religionsausübung.

In Ansehung der übrigen innern Riechenangelegen, beiten find die weitern Bestimmungen, in Beziehung auf die katholische Rirche, ir dem mit dem papstlichen Stuhle abgeschlossenen Concordat vom 5. Junius 1817, und in Beziehung auf die protestantische Kirche in dem hierüber unterm heutigen Tage erlassenen eigenen Edicte enthalten.

Manchen ben 26. May 1818.

(L. S.)

. Bur Begleubigung :

Egid von Robell,

# C) Gict über bie Freiheit ber Preffe und bes Buchhandels.

- S. 1. Den offenen Buchhandlungen, und denjenigen, welche zu biesem Gewerbe obrigkeilich berechtiget sind, ift in Anschung der bereits gedruckten Schriften freier Verkehr, so wie den Verfassern, Verlegern und berechtigten Buchbruckern im Konigreiche in Anschung der Bucher und Schriften, welche sie in Druck geben wolk sen, volltommene Preffreiheit gestattet. Sie sind hiernach nicht verbunden, solche Schriften einer Cens sur oder obrigkeitlichen Genehmigung zu unterwersen, wenn sie nicht allenfalls bei kostbaren Werken, zur Sie cherung ihrer bedeutenden Auslagen, selbst darum nache suchen wollen.
- 5, 2. Ausgenommen von dieser Freiheit find alle pos titische Zeitungen und periodischen Schriften politischen

# Cbict ub. b. Freif. b. Preffe u. b. Buchhand. 459

oder flatistischen Inhalts. Dieselben unterliegen der das für angeordneten Cenfur.

- fonstigen Arbeiten über Segenstände, die ihnen in ihrem Geschäftestreise übertragen sind; ferner statistische Notizzen, Berhandlungen, Urkunden und sonstige Nachrichten, qu deren Aestutuis sie nur durch ihre Dienstverhaltnisse kommen konnten, ohne besondere königliche Erlaubniss nie dem Drucke übergeben. Gen so bleibt ihnen unterssagt, Nachrichten politischen oder statistischen Inhaltsüber die königlichen Staaten in ausländischen Zeitschriften einzurücken oder an dergleichen Aussahn Theil zu mehmen, wenn sie nicht zuvor dem einschlägigen Staates ministerium vorgelegt waren.
- §. 4. Damit die Freiheit der Presse und des Buche handels (§. 1.) nicht misbraucht werde, wird den Possigeiobrigkeiten jeden Orts über die allda besindlichen Buchhandlungen, Antiquarien, Leihbibliothekinhaber, Leses institute, Buchbruckereyen und lithographische Anstalten eine allgemeine Aufsicht übertragen, so wie die gesehliche Bestrafung der durch Schriften begangenen Berbrechen und Aergehen den ordentlichen Gerichten vorbehalten bleibt.
- 5. 5. Dem zufolge sind alle Buchhandlungen, Antis quarien, Leihbibliothekinhaber, die Borsteher der Leseins stitute und lithographischen Anstalten, die Kupferstiche, Bildere und Kartenhandler verpflichtet, unter einer Strafe von hundert Thalern, ihre Cataloge der Poliszepobrigkeit zu übergeben.
- 5. 6. Benn die Polizen in den ihr übergebenen Cae balogen Schriften, Gemalde oder andere sinnliche Dark ftellungen wahrmimmt; oder wenn die Berbrefting von Schriften oder sinnlichen Darstellungen bei ihr angezeigt wird, wodurch ein im Komgreiche bestehendes Strafges seit übertretten wurde, sey es als Berbrechen, Bergehen oder Polizepübertretung; so hat sie alsdann dem einz schiogenden Untersuchungsgerichte davon die amtliche Anzzeige zu machen, und nach Unterschied selbst der Bestran sung wegen geeignet zu verfahren.

- 5. 7. Betreffen jene Geschübertretungen den Mosnarchen, den Staat und dessen Berfassung, oder die im Königreiche bestehenden Kirchen; und religiösen Gesellschaften, oder sind Schriften oder sinnliche Darstellungen der öffentlichen Ruhe und Ordnung durch Ausmunsterung zum Aufriche voer der Sittlickeit durch Reig und Berführung zu Wollust und Laster gesährlich; so soll die Polizeh die Berbreitung einer solchen Schrift oder sinnlichen Darstellung hemmen, und ein Exemplat derselben an die ihr vorgeseste Polizenbehörde ohne Berzug einsenden, welche längstens in acht Tagen in einer tollegialen Gerathung die Charattere der Gesewidrigzseit oder Gesährlichseit sorgfättig zu untersuchen, und nach Besinden den Beschlag auszuheben oder forezus sehen hat:
- 5. 8. Im letten Falle, wenn namlich die obere Polizepbehörde den Beschlag fortzusehen beschließt, soll sie Schrift oder bitbliche Darstellung mit dem Colles gialbeschluß an das Staatsministerium des Innern auf der Stelle einschlicken, und dieses eikennt ohne Aufentzhalt über die Aushebung oder Bestätigung des Beschlags. Mit der Bestätigung wird die Schrift offentlich verborten, und nach Umständen consistert.
- 5. 9. Wer sich durch die Verfügung des Staatsmis nisteriums des Innern beschwert findet, dem ist dagegen die Berufung an den königlichen Staatsrath gestattet, welcher darüber, und zwar immer in einer Plenar-Versammlung zu erkennen hat.
- S. 10. Ortvatpersonen, gegen welche in Schriften ver sinnlichen Darstellungen ein rechtswidriger Angriff gemacht worden, bleibt es überlassen, den Berfasser, und wenn dieser nicht genannt oder falsch angegeben ift, den Berleger, und aushülfsweise den Drucker oder jeden Berbreiter, wegen der ihnen geschehenen Unbill vor der guständigen Gerichtsbehörde zu verfolgen.

Diefe konnen aber zu ihrer Sicherheit von der Pos fizen verlangen, daß fie die Schrift, wegen welcher fie klagen wollen, in Beschkag nehme; jedoch find fie vers

# Ebict ub. b. Freif. b. Preffe u. b. Buchhand. 161

sunden, in acht Tagen die Bescheinigung beizubringen, daß die Klage wirklich beim Richter angebracht worden, widrigenfalls der Beschlag nach Ablauf dieser Zeit wies der aufgehoben werden soll.

- §. 11. Staatsdiener, welche sich im Kalle des §. 10. befinden, und im Dienste außer dem Konigreiche abwes send sind, sollen durch die Polizen von dem Dasen eis ner solchen Schrift ze. benachrichtiget werden; auch ist die provisorische Orschlagnahme der Schrift die zur eine langenden Erklärung von Amtswegen zu verfügen.
- 5, 12. Für eine Schrift oder sinnliche Darstellung hastet jederzeit zunächst der Berfasser, und wenn dieser nicht bekannt ist, der Berleger, und subsidiarisch der Drucker und jeder Berbreiter.

Munchen, den 26. Mai 1818.

(L. S.)

Bur Beglaubigung: .

Egid von Robell, Konigi. Staaterath und General. Sefrethr.

# 2) Wirtemberg. (Bergl. Th. 2, ⑤. 191 — 232.)

In bem zweiten Theile wurde zuerst das Organis sationsbecret vom 18. Marz 1806 mitgetheilt, welches ber König Friedrich 1. von Wirtemberg, wenige Wochen nach angenommener Königswurde, ersließ. Darauf folgten die Berfügungen des Königs seit dem Jahre 1815, seinem Staate eine Verfassung zu geben. Allein die Verhandlungen mit den Ständen führten, wie dort geschichtlich gezeigt ward, die zum Tode des Königs (30. Oct. 1816.) zu keinem Resultate.

Sein Sohn und Nachfolger, ber König Bilhelm 1., erließ fogleich nach seinem Regierungsanstritte (8. Nov. 1816) eine Berordnung, bie Orsganisation des geheimen Rathes betreffend. (Sie steht: Th. 2, S. 227 ff.) Die Stände des Kösnigreiches waren noch bei Friedrichs 1. Tode versamme let. Sie erließen an den neuen König ein Condolenzsschreiben, in welchem sie ihre Erwartung aussprachen, "daß er die Wiederherstellung der alten Verfassung vollenden und das Wohl kunftiger Geschlechter aussen Neue dauerhaft begründen werde." Der König hinges gen deutete in seiner Antwort an, daß er eine zeits gemäße Versassung beabsichtige. "Was unter veräns derten Verhältnissen nur die Kraft der Regierung

lahmen, und zugleich die Sründung und Entwidelung der wahren burgerlichen Freiheit hemmen wurde; das musse ber Kraft besterer Einsicht, und der Macht der gegenwärtigen Bedursnisse weihen. Je ruhiger und unbefangener man in diesem Sinne an dem gemeinschaftlich begonnenen Werke fortarbeiten werde; desto sicherer werde man sich auch dem ursprünglichen Geiste jener alten Verfassung, wie ihn der Tübinger Vertrag zeitgemäß ausgesprochen habe, wieder nähern."

Weil aber ber Partheigeist fortdauernd in ber stanbischen Bersammlung vorherrschte, und sogar bes Ronigs Bruder, ber Prinz Paul, für die Herstellung ber alten Verfassung sich erklarte, und gegen bie neue bei dem teutschen Bundestage zu Franksurt protestirte; so vertagte der König die ständische Versammlung (6. Dec. 1816) bis zum 15. Jan. 1817 mit den Erklarung, daß er seinem geheimen Rathe die Prüsfung des Entwurses einer Verfassungsurkunde ausgestragen habe.

Der neuen Berfaffung ging voraus:

# Das Geset über die Preffreiheit vom 30. Ian. 1817.

Wilhelm ic. Bir haben, um der freien Mittheis lung der Gedanken und Einsichten durch den Druck keine andere Schranken, als die durch das Berbot der Gesethedingten, entgegen zu sehen, und dadurch Unsern Unsterthanen einen Beweis Unsere Gestinnungen und Unsers Bertrauens, daß diese Freiheit nicht werde misbraucht werden, zu geben, nach Anhörung Unsers geheimen Raths beschlossen, und verordnen hierdurch:

- 4. 1. Alle bisher erlaffenen Gefebe und Berardumi gen, welche die Drucks und Lesefreiheit, überhaupt die Ausubung des Polizeprechts über Bucher, Beitschriften und Zeitungen betreffen, find burch gegenwartige Bert ordnung aufgehoben.
- 6. 2. Es ift baber erlaubt, alles ohne Cenfut bruden ju laffen und alles Bedruckte ju vere breiten, beffen Inhalt nicht burch gegenwäre tiges Gefet ober tunftig im verfassungemas. Bigen Bege errichtete Gefete für ein Berbret den ober Bergeben erflatt mirb.
- 6. 3. Das Berbot ber Berbreitung von Drudidriften wird burd Rudficten auf Res ligion, Kirche und Gittlichkeit, auf die Gie derbeit ber Staaten, auf die Ehre bes Res genten, auswärtiger Regierungen und ber Privaten bestimmt.
- 5. 4. Es barf gwar Sieber feine Unfichten und Uebere seugungen im Gebiete der Religion durch den Druck bes kannt machen, jedoch nur in dem ernsten Tone, der dem Forfchet nach Bahrheit geziemt, mit Beobachtung der, ber Gottheit Schuldigen, Chrfurcht, und mit forgfaltiger Bermeidung alles deffen, woraus fich auf die Absicht foliegen lagt, Subjette und Gegenstande, Die fur beis lig gehalten werden, den Lehrbegriff ober einzelne Blauf benslehren einer im Staate anerfannten Rirche, Der Bers achtung ober Lacherlichteit aussehen ju wollen. bleiben überdies Kirchendiener wegen ihres Bortrages in Drudidriften, in Binficht auf den bestebenben Lebebegriff ihrer Rirche, den ihnen vorgesehten firchlichen Behorden veranewortlich.
- 6. 5. Bur Aufrechthaltung der Sittlichkeit wird jede Korm des gebruckten Bortrags über moralische Begene Kande, welche eine bostige Abfict bes Schriftftellers verrath, andre ju Berbrechen und Laftern, metche als folde vom Steat und Rirche anerkanne werben, angureigen, für eine unerlaubte Sandlung erelart. bas öffentliche Aufftellen von unguchtigen Schriften und Bildern verboten.

- S. 6. So wenig der Druck und die Bekanntmachung der in einem ruhigen Tone angestellten Betrachtungen und Erörterungen über Staatsverfaffungen überhaupt, und die Landesverfaffung insbesondre, so wie der Buns siche für Berbefferungen und für die Abhülse der Besschwerden jeder Art, verboten sind; so sehr gehört doch der Aufruf in Druckschriften zur Widerschlichteit gegen die Obrigkeit, zu Aufruhr und Emporung, überhaupt zu jeder gewaltsamen Jenderung der Berfassung, unter die schweren Berbrechen; eben so
- 5. 7. Jeber Angriff auf die Ghre des Staatsobers faupts, seiner Gemahlin und Familie, in Bachern, Schriften und Bilbern.
- 5. 8. Die Ehre und der gute Rame von Privaten darf weder mittelbar noch ummittelbar in Druckspiften angetaftet werden. Unter dem besondern Schute der Regierung stehen diesfalls die Staatsdiener, so wie die Bersammlung der Landstande. Schon jede wahrheitswisdrige Erzählung von Thatsachen, welche die Amtsführrung von beiden betreffen, ist ein ahndungswerthes Verz gehen.
- §. 9. Auch darf, bei fcharfer Uhndung, die Ehre auss wäruger Regenten und Regierungen in gedruckten Blatz tern, Schriften und Buchern nicht gefrantt werben.
- 5. 10. Kein Staatsdiener barf die Notigen, die er amtlich erhalten hat, und die er nicht, erweislichermaas ben, auch aus nicht amtlichen Quellen schöpfen tann, sone Erlaubniß seines Borgesehten burch den Druck bes kannt machen.
- 5. 11. Obgleich, unter vorausgeschter Berbachtung bieser Berordnung, auch Zeitungen und politische Zeitzschriften ohne Censur gedruckt werden können; so behalt sich die Landesregierung boch bevor, in außerordentlichen, namensich in Kriegszeiten, eine Censur, jedoch nur auf die Dauer der außerordentlichen Umfände, und nur für Zeitungen und für diese Art von Zeitschriften anzusednen.
- 5. 12. Die von den Landständen veranstalteten oder in ihrem Ramen und mir ihrer Genehmigung heraust

gogebenen Deuckschriften, es mögen landständische Berz handlungen oder Deductionen von Acchten senn, sind beiner Censur, wohl aber obigen, die Preffreiheit ber schränkenden Berordnungen unterworfen.

- §. 13. Die Uebertretungen der obigen Verordnungen von §. 3. bis 9. find als Verbrechen und Vergehen ans zusehen. Sie werden nach Maaßgabe sowohl der ges meinrechtlichen Verordnungen, als der vaterkändischen Gesehe über Blasphemie, Profanation des Heiligen, Hochs verrath, Landesverrath, Verbrechen der beleidigten Masselfett, Widersehlichkeit gegen die Obriskeit und Injurien, nach dem Verhältnisse der höhern oder niedern Schädelichkeit, des größern oder höhern Grades von Vorsas oder Schuld, und dem hiernach sich bostimmenden Ersunessen des Richters bestraft.
  - 5. 14. Staatsbiener, welche gegen das Verbot 5. 10. handeln, werden mit Verweisen, Geldarreft, Festungssstrafen, die nach Beschaffenheit des Vergehens dis zur Dienstentsetung gesteigert werden kannen, bestraft.
  - 5. 15. Für jede Oruckschrift ift der Verkasser zuerst verantwortlich und strafbar, auch Andere sind es nach dem Grade ihrer Theilnehmung.
  - S. 16. Der Verfasser hat keine Verbindlichkeit, sich auf dem Titelblatte seiner Schrift zu nennen. Um jestoch diesen entdecken zu können, ist der Berleger vers bunden, jeder Schrift, welche er verlegt, seinen Namen oder Handelssirma und Wohnort nebst dem Jahr, in welchem sie gedruckt worden, bei Strase von 30 Acichst thalern, vorzusen. Ist aber kein besondrer Verleger vorhanden, oder ist dieser ein Ausländer; so hat der Buchdrucker bei gleicher Strase gleiche Berbindlichkeit. Ueberdies ist die Polizenbehörde verpflichtet, eine solche Schrift, bei der diese Worschrift nicht beobachert worden, in Beschlag zu nehmen; und der für Regiminalgegens stände niedergesessten Vehörde hiervon die Anzeige zu machen.
  - 5. 17. Jeder Buchdrucker ift verbunden, von jeder von ihm gedruckten Schrift der für das Studienwelen

niedetgesehren Centralftelle ein, von dieser der öffentlischen Bibliothet nachher zuzustellendes, Freiseremplar zu übergeben, auch beständig ein fortlaufendes Berzeichniß der von ihm gedruckten Schriften zu halten, beides bei Bermeidung einer Strafe von 5 Reichsthalern.

- s. 18. Icher Verleger, und, wenn die Schrift keir nen von dem Drucker zu benennenden inländischen Berr keger hat, der Drucker der Schrift, ist verbunden, auf jede Aufforderung der Justizbehörde den Verkasser zu nen, nen; daher sie sich, bei Uebernahme des Verlags oder Drucks, dies thun zu tonnen in den Stand sehen muss sen, Konnen oder wolken sie den Versasser nicht nen, nen; so werden sie so behandelt, als wären sie Urheber der Schrift.
- §. 19. Auseidem werden die Suchdrucker für den Inhalt der Schriften, welche sie drucken, nicht verants wortlich gemacht, es wäre denn, daß eine boshafte Kols lusion mit dem Verfasser oder Verleger gegen sie erweiss lich gemacht würde. Im Falle eines erwiesenen bosen Vorsasses sind die Orucker als Miturheber, jedoch im: mer geringer, als die Verfasser selbst, zu bestrassen.
- 5. 20. Die Verleget hingegen, welche die Pflicht haben, den Inhalt des Werts, das sie verlegen, vor dessen Uebernahme zu prufen oder prufen zu lassen, sucht nur wegen bosen Vorlages, sondern auch wegen Nachläßigkeit, nach Vorliegenheit der Umstände, dach auch im ersten Fall immer geringer als die Verfasser, zu bestrafen.
- 5. 21. Die Herausgeber fremder Auffage, nament: lich die Redacteurs von Zeitschriften, werden wegen Gefeswidrigkeiten, welche solche Auffage enthalten, nach Beschaffenheit als dolose oder culpose Theilnehmer und Beforderer des Vergehens des Verfassers verantwortlich.
- 5. 22. Die Verfaffer, und unter obigen Vorausselge jungen auch die Verleger und Drucker, find neben bet Strafe, den durch den Druck Beschädigten jum Schar benerfate und zur Genugthuung, welche vor dem Civile sichter auszusuhren ift, verbunden.

- 5. 28. Die Guchhandler sind berechtigt, alle Denet-fehriften, welche sie auf dem Wege des ordentlichen Guche handels beziehen, zu vertaufen, ohne daß sie bei einem etwa gesetwidrigen Inhalte derselben als schuldhafte Theilnehmer an der Berhreitung angesehen, und deshalb zur Acrantwortung gezogen werden konnen, so lange ihr nen nicht
  - a) von der vorgesesten Behörde der Bertauf ause brucklich untersagt worden, oder
  - b) eine dolose Berbreitung von Schriften gefetwidrir gen Inhalts gegen sie erwiefen ift.

Sie sind jedoch verbunden, diejenigen Schriften, auf der nen weder der Verfasser noch der Verleger, noch ein inlandischer Buchdrucker genannt ist, wenn dieselben sich ganz oder zum Theil auf die inlandischen Staatsverhalte nisse beziehen, obgleich sie ihnen auf dem ordentlichen Wege des Buchhandels zugekommen sind, so wie alle thnen außer diesem Wege zukommenden Schriften, vor dem Debit der Regiminalbehörde vorzulegen.

- 5. 24. Alle Personen, welche, ohne dazu berechtigt zu senn, fich mit dem Bucherhandel abgeben, haben nes ben der Polizepstrafe für ihr unbefugtes Gewerbe, für den etwa gesehwidrigen Inhalt der 36n ihnen verbreiter ten Schriften zu haften.
- 5. 25. Landframer und Sausterer burfen bei Strafe bon 5 Reichsthalern mit teinen Buchern und Schriften handeln, wozu sie nicht die Erlaubnis von Ortsbeamen erhalten haben.
- 5. 26. Der Absas von Büchern und Schriften, bes ten Inhalt von der Justizbehörde als geschwidtig exklatt wird, sie mögen im Lande gedruckt oder vom Auslande hereingekommen seyn, ist zu unterdrücken, und der Verskauf eines jeden Eremplars in das Ins und Ausland ist zum erstenmal mit 50 Neichsthalern, und im Wiessberholungsfalle mit noch schärferer Ahndung zu bestrat sen. Die den Buchhändlern vom Auslande zugesender ten, für geseswidtig erkannten Schriften sind bahin, wos her sie eingesendet worden, zurückzusenden. Der insan

Miche Berlag wird vernichtet. Saben nur einzelne Stels len fich die Wifibilligung der Justizbehörde zugezogen; so tann durch Weglassung derselben und Umdruck einzels ner Bogen geholfen werden.

- 5. 27. Die Untersuchung der in Druckschriften begant genen Vergehen und das Straferkenntniß kann, die oben f. 11. bemerkten außerordentlichen Falle ausgenommen, nicht von der Polizep, sondern allein von den Arjminals behörden erfolgen; hingegen hat jede Ober:Polizepbehörde die Pflicht, die Ausstellung und den Debit argerlicher Bilder zu hindern; so wie den Debit solcher Schriften, die in gegenwärtigem Besche verboten such, vorläusig zu untersagen, auch dieselben nach Umständen in Beschlag zu nehmen, jedoch hiervon der geeigneten Regimis nalbehörde innerhalb 24 Stunden die Anzeige zu machen.
- 5. 28. Das Ober Eensurfollegium und bie Anstalt ber Buchersiscale ift aufgehoben.
- 5. 29. Die polizeiliche Centralaufficht über das ger sammte Bucherwesen fallt der für Regiminalsachen bes kehenden Behörde anheim, namentlich
  - a) alle allgemeine, ben Bucherhandel und den Suchers nachdruck betreffenden Gegenftande;
  - b) die Aufficht über die Beobachtung der, die Buchers circulation betreffenden Gefete;
  - c) die Concessionsertheilung gu Errichtung von Bucht handlungen, Buchdruckereien, Lefebibliotheten 20.;
  - d) Privilegien gegen ben Buchernachbruck ic.
- §. 30. Dennoch ist auch die für das Studienwesen wiedergesetze Centralbehörde, welche in diesem Punct an die Stelle des königlichen Vber-Cenfurkollegiums tritt, eine Behörde, deren Gutachten sowohl von der Regimis nalbehörde, als von dem königlichen Kriminaltribunak, in den dazu geeigneten Fällen eingeholt wird.

Gegeben Stuttgart, den 30. Jan. 1817.

Auf Befehl des Königs.

Roniglicher geheimer Rath.

Diefem Gefehe über bie Preffreiheit, welches auch als erfte Beilage unter bie vier Beilagen zur neuen. Berfassung aufgenommen warb, folgte:

b) Der Entwurf ber Verfassung, vom Könige ber Standeversammlung mitgetheilt, vom 3. Marz 1817.

#### Erftes Rapitel.

# Bon bem Königreiche und beffen Bestanbe theile M

- S. 1. Sammtliche Theile des Konigreichs Birtem berg, die ursprünglichen Erb; und die neuerworbenen Lande, sind in der Maaße zu einem unzertrennbares Ganzen vereinigt, daß alle Staatsangehörigen, ohne Ruckssicht auf die Berschiedenheit ihrer früheren Verhältnisse und auf ihre vormalige Verbindung mit andern Gebies ten, gleiche staatsburgerliche Rechte und Pflichten has ben, und Alle an den Wohlthaten der Verkassung und der darauf gegründeten Staatsverwaltung gleichen Anstheil nehmen.
- 5. 2. Kein Bestandtheil des Konigreichs tann außer dem Falle einer, durch außere Berhaltnisse herbeigeführten, unabwendbaren, auch von den Landstanden aners tanuten Nothwendigkeit, von demselben getrenut und auf irgend eine Weise veräusert werden.

Sollte ein solcher Nothfall wirklich eintreten; so ift wenigstens dafür zu sorgen, daß den Eingesessenen der getrennten Landestheile eine hinlangliche Zeitfrist gestatz tet wird, um sich anderwärts im Königreiche mit ihrem Eigenthume niederlassen zu können, ohne in Beräusserung ihrer Liegenschaften übereilt, oder durch eine auf das mitzunehmende Bermögen gelegte Abgabe, oder sonst auf andere Weise belästiget zu werden.

6. 3. Burde in der Folgezeit das Königreich einen neuen Landeszuwachs erhalten; so wird das neue Land

in die Gemeinschaft der Berfaffung und Berwaltung des Königreichs aufgenommen, und die neuen Staatsangebistigen werden den altern in Ansehung aller staatsburger; lichen Berhaltnusse gleichgestellt werden.

Als eine jum Königreiche gehörige Erwerbung soll biejenige angesehen werden, die der König nicht bloß icht seine Person, sondern durch Anwendung Wirtembergissicher Staatskrafte, oder ausdrucklich als Zuwachs ju dem Wirtembergischen Staate erwirht.

# Bweites Rapitel.

Bon dem Ronige, den kontylichen Regierung de Rechten, der Thronfolge und der Regente ichaft.

- 5. 4. Der König ift das Saupt des Staats, vereisnigt in sich alle Rechte der Staatsgewalt, und ubt fie unter den, durch die Berfassung festgesehten, Bestimmungen aus.
- §. 5. Er vertritt in dieset hinsicht nicht nur den Staat in allen seinen auswärtigen Berhältnissen, sons dern es steht auch die gesammte innere Staatsverwaltung unter seiner verfassungsmäßigen Aussicht, Leitung und Sinwirkung. Er sanctionier, verkündet und vollzieht die Geses; er ertheilt Privilegien und Dispensationen. Unter seinem Ramen und feiner Oberaussicht wird die Gerechtigkeitspsiege verwaltet; alle Verrichtungen der vollziehenden Gewalt sind von seiner Autorität abhängig; die bewassnete Macht, sowohl im Kriege als im Frieden, sieht ausschließlich unter seinem Gesehl. Er allein hat das Recht, Standeserhöhungen vorzuneh, men, Orden zu errichten, Shrentitel und andere Gnardenbezeugungen zu errichten.
- S. 6. Die Person des Konigs ift heilig und unverslehlich.
- §. 7. Der Konig barf jeber driftlichen Rirche anges
- . S. 8. Der Sis der Regierung kann in keinem galle angerhalb des Königreichs verlegt werden.

- §. 9. Das Recht ber Thronfolge gesährt, so lange Mannsstamm in dem königlichen Sause vorhanden ift, diesem allein mit Ausschließung des weiblichen Geschlechts; die Ordnung der Thronfolge aber zwischen den Gliedern des Mannsstamms wird durch das Erstgeburrecht und die darauf gegründete Lineal: Ersfolge bestimmt.
- 5. 10. Wenn der Mannsstamm des königlichen Haus ses etissche, geht die Thronfolge auf die weibliche Nach, kommenschaft, nach eben der Erbfolgeordnung, die für jenen seitgesetzt ist, über, so daß die, zur Zeit des Tos des des lettregierenden Königs aus dem Wirtembergischen Mannsstamme, lebenden Wirtembergischen Prinzessinnen oder Abstimmlinge von solchen, ohne Unterschied des Geschlechts, gleich als wären sie Prinzen des Wirtembergisschen Hauses, nach dem Erstgeburtsrecht und der Lineals Erbfolgeordnung, ohne Rücksicht auf die Nahe des Gras des mit dem zuleht regierenden Könige, zur Thronfolge berufen werden.

Gobald jedoch in dem sodann regierenden königlichen Hause wieder Descendenten des ersten Grades von beis derlei Geschlecht geboren werden, tritt der Borgug des mannlichen Geschlechtes vor dem weiblichen wieder ein.

- S. 11. Weder die jur Zeit des Absterbens eines reigierenden Königs verfallenen Einkunfte der Krone, noch die zu den Krondomainen gehörigen Borrathe aller Arc, können als Privatverlassenschaft in Anspruch genommen werden. Hingegen ist dassenige, was von den Einkunften des Familien: Fideicommisses im engern Sinne (Hofs und Domainentammer) und der får den König ausges sehten Civilliste, bis auf den Lag des Ablebens verfals len ist, so wie Alles, was derselbe anderwärts, unabshängig von den Berhältnissen eines Staatsoberhaupts und von der ihm zustehenden Verwaltung der Krondomainen, erworben hat, als Privateigenthum desselben anzusehen.
- §. 12. Der huldigungseid wird dem Thronfolger erft bann abgelegt, wenn er in einer den Ständen des Ronigreichs zuzustellenden feierlichen Urkunde die unvers

träckliche Festhaltung der Landesverfassung bei seinem Milglichen Worte zugesichert hat.

6. 13. Sollte der Fall fich ereignen, daß die Erb folge an einem gamiliengliebe fande, deffen Geiftes : ober torperliche Beschaffenheit schon nach gemeinrechtlichen Grundfaben die Anordnung einer Wormundfchaft nothe wendig, mithin auch daffelbe jur Selbftregierung nnfahig macht; fo ift noch unter der Regierung des Ronigs, auf welchen es folgen wurde, Diefe Beiftes, ober forperliche. Beschaffenheit auf eine rechtliche Beise außer Zweifel ju fegen, fofort aber in einer, vom Ronige ju berufens den und unter beffen Borfige abzuhaltenden, Berfamme lung fammtlicher im Ronigreiche anwesenden, vollichris gen und nicht mehr unter vaterlicher Gewalt ftebenben Dringen bes toniglichen Saufes und bes Webeimenrathe. ber Krankheiteguftand noch einmal ju bemahrheiten, foe fort, wenn dieselbe unbeilbar befunden wird, durch ein formliches Staatsgeset Die Ausschließung Dieses Ramie liengliedes von der Thronfolge festzuseten.

Bird die Geistes; oder Korpertrankheit nicht für unheilbar, aber doch von der Beschaffenheit erfunden, daß sie, so lange sie nicht gehoben ist, das Familienglied jur Gelbstregierung unfähig macht; so tritt dann, wann die Erbfolge dasselbe dazu beruft, eine Regentschaft ein.

Eben so tritt eine Regentschaft ein, wenn der Thronserbe, auch bei einer unheilbaren Krankheitsbeschaffenheit, unter der Regierung des vorherzehenden Königs nicht auf vorstehende Weise durch ein Staatsgesetz von der Thronfolge ausgeschlossen senn, oder auch, wenn ein Körnig während seiner Regierung in eine solche Geistese aber törperliche Krankheit, die ihn zur Selbstregierung unfähig mache, verfallen sollte.

In einem solchen Falle soll der Geheimerath die oben bestimmten Mitglieder des koniglichen Hauses, jestoch mit Ausschluß des zunächst zur Thronfolge berufesnen Agnaten, zu einem Zusammentritte einladen, die vollständig zu bewahrheitende Thatsache vortragen, den durch absolute Stimmenmehrheit sich ergebenden Belchlust.

der Familiengsleder aufnehmen, und denfelben, wenn et auf die Ausschließung von der Thronfolge gerichtet ift, an die allgemeine Landesversammlung bringen, durch der ren Zustimmung derselbe erst zu einem Staatsgesetz boben werden kann.

Der König, oder wenn es den König seibst betrifft, der an Jahren alteste Prinz des königlichen Sauses hat dabei den Borsit, und neben einer mitzuzählenden, im Falle der Stimmengleichheit, eine entscheidende Stimme. Die Stimmordnung ist durch das natürliche Alter ges geben.

S. 14. Während der Minderjährigkeit des Königs, und in den im vorhergehenden S. 13. bestimmten Fälsten führt die Reichsverwesung der nach der Erbfolgeord; nung nächste Agnat, nebst einem aus den sämmtlichen im Königreiche anwesenden, vollsährigen und nicht mehr unter väterlicher Gewalt stehenden Prinzen des königlischen Hauses; und den sämmtlichen Mitgliedern des königlichen Geheimenraths, welcher übrigens als oberste Staatsbehörde seine verfassungsmäßige Birksamkeit uns verrückt fortzusehen hat, bestehenden Vormundschaftsstathe.

Sollte kein jur Uebernahme der Reichsverwesung tachtiger Agnat vorhanden senn; so wird diese von der Mutter, oder, wenn diese nicht mehr leben sollte, von der Großmutter des Königs von väterlicher Seite, und wenn auch diese mit Tode abgegangen, vom Geheimens rathe geführt.

Sebt sich in der Folge das Hinderniß; so tritt die ordentliche agnatische Wormundschaft ein.

- S. 15. Och Reichsverweser hat eben so, wie der König, den Ständen die Beobachtung der Landesverfase sung feierlich zuzusichern, und auf dieselbe diezenigen Witglieder des königlichen Hauses, welche durch das Gesseh zum Bormundschaftsrathe herusen sind, feierlich zu, verpflichsen.
- 5. 16. Alle von der Entschließung des Staatsobers haupts abhängenden Staats. Berwaltungsgegenstände und

Gnademfachen werben in dem Vormundschaftsrathe unter bem Borfite des Reicheverwefers, welcher nicht nur eine mitzugablende / fondern auch im Falle ber Stimmengleiche beit den Borgug einer entscheidenden Stimme bat, vere bandelt und erledigt.

5. 17. In Ermanglung einer vom Ronige getroffes nen, dem Geheimenrathe jur Rennmiß gebrachten und von diesem ine Baus: Archiv niedergelegten, Anordnung hat die Mutter, oder wenn diese nicht mehr lebt, die Großmutter ron vaterlicher Seite, unter Rucksprache mit dem Reicheverwefer und dem Bormundschafterathe. Die Ergieber, Auffeber und Lehrer bes minderjährigen Ronigs ju ernennen, und den Erzichungsplan ju bestime men. Im Salle einer Berfchiedenheit der Aufichten, hat der Reichsverweser und der Bormundschaftsrath die Ent> scheidung, auch wenn die Mutter und die vaterliche Großmutter nicht mehr leben, allein die Bestimmung ju aeben.

Sollte der minderjährige Ronig fein Sohn des vere ftorbenen Ronigs, sondern eines Agnaten fenn, und der Bater beffelben eine Anordnung wegen der Erziehung getroffen haben; so wird die vaterliche Anordnung, nach dem Eintritte des Gobnes in die Thronfolge, der Prus fung und Bestimmung der Regentschaft unterworfen.

- §. 18. Die Reichsverwefung hort auf, sobald des minderjährige Ronig mit Burucklegung des 18ten Jahrs Seines Alters die Bolliahrigfeit erreicht hat.
- 5. 19. Die Berhaltniffe der Mitglieder des toniglis den Saufes jum Ronige, ale Oberhaupte der Familie, und unter fich, werden in einem eigenen Sausgefebe bestimmt.

# Drittes Kapitel.

Bon ben Staatsbienert.

A. Allgemeine Bestimmungen.

5. 20. Alle Staatsbiener, durch welche bie tonigliche Staatsgewalt ausgeübt wird, werden in der Regel burdben Ronig auf Borfchlage ber bagu geeigneten Centrate Behorden ernanns.

- 5. 21. Diefe find verpflichtet, bei ihren Borschlägen alle Bewerber aufzugahlen und vor allem Andern auf ben Grad ber moralischen und intellectuellen Tüchtigkeit zu dem Amte, dann aber auch auf den Borzug bes Als ters und auf schon erworbene Berdienfte Ruchicht zu nehmen.
- 5. 22. Niemand kann ein solches Amt erhalten, der nicht früher von der geeigneten Behörde für tüchtig ere klart worden ift.
- 5. 23. Landeseingeborne find, wenn fie die erfordera liche Tuchtigkeit haben, vorzugsweise vor den Fremden zu berücksichtigen.
- 5. 24. In den Diensteid, welchen sammtliche Staats, biener bem Ronige abzulegen haben, ift ausdrucklich auch bie Berpflichtung aufzunehmen, die Berfassung sammt den auf dieselbe sich grundenden oder dadurch bestätigten Lans besfreiheiten gewissenhaft zu wahren.
- 5. 25. Ein Staatsbiener kann ohne seine Zustime mung, nur wegen Unbrauchbarkeit und Unfchigkeit zur Bersehung seines Amts, oder wegen Vergehen, nach vorhergegangener Untersuchung, auf eine geringere Stelle zurückzesetz, oder mit Verlust seines Dienstgehalts aus dem königlichen Dienste entfernt werden.

Dienstentsehungen — Cassationen — werden aussischlich von der Kriminal Buftigstelle erkannt.

Bloke Entlassung und Zurdksetzung auf eine gerins gere Stelle kann, wenn sie wegen leichterer gemeiner Bergehen oder wegen Dienstversehlungen geschieht, auch auf den Collegial: Antrag der Regierungsbehörde, oder, salls der Diener zum Justiz: Departement gehört, des betreffenden oberen Justiz: Collegii als Strafe erkannt werden. Geschieht sie aber blok wegen Unsähigkeit und Unbrauchbarkeit; so kann sie auf den Collegial=Antrag der Stelle, welche dem Diener vorgesetzt ist, oder zu welcher er gehört, Statt sinden.

# Der Entwurfd. Berf. v. 3. Marg 1817. 177

Die Collegialantrage auf Entlaffung ober Zurudfehung eines Staatsbieners find dem Roniglichen Beheimenrathe vorzulegen.

- 5. 26. Die namlichen Bestimmungen treten bei Suss pensionen ein, welche mit Berluft Des Amtsgehalts vers bunden find.
- 5. 27. Die galle, welche bie Burucfegung eines Staatsbieners oder beffen Entfernung vom Amte, oder eine das Coercitionsrecht der Bermaltungebehörden übere fteigende Strafe nach fich gieben, werden durch ein Ges fes genau bestimmt werden, wobei im Allgemeinen ber Brundfaß berudfichtigt werden wird, daß Staatediener. welche durch vorlähliche Hebertretung ber ihnen ertheile ten Amtevorschriften oder auch durch grobe Dachlaffigteit ober Unwiffenheit, bas gemeine Befen ober die ihrer amtlichen Fürforge anvertrauten Privatperfonen in bes beutenden Schaden verfett, oder fonft durch abiichtliche Berlebung wefentlicher Amtspflichten fic des ju Bermale tung ihres Amis erforderlichen Bertrauens und Anfebens beraubt, oder auch nach erhaltenen Warnungen durch fortgefeste, wenn gleich an fich geringere, Amesfehler eine ichwerere Berichuldung auf fich geladen haben, der auf ihre Dienstanstellung fich grundenden Rechte hierdurch verluftig werden.
- 5. 28. Versetungen der Staatsbiener sollen nicht ohne vorheriges Gutachten derjenigen Behörden, auf deren Borschläge die Ernennung erfolgt ist, und überhaupt nicht von erhebliche Grunde vorgenommen werden.

Staatsbiener, welche nicht auf ihr Ansuchen und nicht wegen Vergehen oder Unfähigkeit versetzt werden, erhals ten für die Umzugskoften eine Entschädigung.

- 5. 29. Ber aus eigener Entschließung ein Staatsamt entsibt, kann ohne Einwilligung des Königs nicht vor Ablauf eines Vierteljahrs nach geschehener Dienstauftuns bigung feine Stelle verlassen.
- 9. 30. Kein Staatsbiener, er mag fein Amt freiwils dig niedergelegt haben, oder davon entlassen worben senn, darf sich aus dem Konigreiche früher entfernen, als bis Dritter Band.

er wegen seiner Amtsverwaltung Rechenschaft abgelegt, ober wenn seine personliche Gegenwart nicht mehr nothe wendig ware, bis er wegen der innerhalb eines Jahrs nach seiner Resignation oder Entlassung etwa gegen ihn vorkommenden Ansprüche hinlängliche Sicherheit geleistet hat. Nach Bestellung dieser Sicherheit kann ohne ein Erkenntnis der betreffenden Justigstelle weder die Ausswanderung gehemmt, noch auch im Widerspruchsfalle eine längere Daner der Sicherheitsleistung als auf ein Jahr, von dem Staatsbiener gefordert werden.

- 5. 31. Für die Staatsdiener, welche durch Krankheit oder Alter zu Führung ihres Amts unfähig geworden find, so wie für die Hinterbliebenen der Staatsdiener soll geforgt werden.
- §. 32. Die Staatsbiener und die Behörden find für die von ihnen ertheilten Befehle verantwortlich, und has ben bei eigener Berantwortlichkeit nur die ihnen von den geeigneten Stellen in der ordnungsmäßigen Form zutoms meuden Anweisungen zu beobachten.

Sind sie in Zweifel, ob die Stelle, welche ihnen einen Auftrag ertheilte, dazu competent sey; so haben sie darüber bei ihrer vorgesehten Behörde anzufragen, so wie ihnen auch obliegt, wenn sie bei dem Inhalt einner höhreren Berfügung erhebliche Anstände finden, solche unter Geobachtung der geziemenden Formen und Vermeit dung jeder nachtheiligen Verzögerung, der verfügenden Stelle vorzutragen.

# B. Bon dem Geheimenrathe.

- 5. 33. Der Königliche Geheimerath ift die junacht unter bem Könige stehende oberfte Staatsbehorde, well cher alle übrigen Staatsverwaltungsstellen untergeordnet sind. Er besteht wenigstens aus 7 und höchstens aus 14 Mitgliedern.
- 5. 34. Der König ernennt und entläßt die Mitglieder des Geheimenraths nach eigener freier Entschließung. Er wird bei der Ernennung vorzüglichen Bedacht auf Eingeborne nehmen, und jeden auf die Geburt oder das

hrifiliche Glaubensbekennung fich grundenden Untersichte ausschließen.

Bird ein Mitglied des Geheimenraths entlassen, ohne daß Dienstentsehung gegen dasselbe anerkannt worden ware; so behalt ein Minister 4000 fl. als Pension, und ein anderes Mitglied des Geheimenraths die Halfte seiner Besoldung, insoferne dem einen oder dem andern nicht durch Vertrag eine andere Summe zugesichert worden ist.

- h. 35. Der Geheimerath ist vorzugsweise dazu verspflichtet, für die Aufrechthaltung der Landesverfassung und für die Hebung aller durch die Verlegung derselben entstehenden Migverhältnisse Sorge zu tragen, indem er die deshalb einkommenden Vorstellungen mit seinen versfassungsmäßigen Anträgen unterstügt, und nöttigenfalls auch von Amtswegen einschreitet. Er ist demnach für alle, von ihm ausgehenden, Verfügungen allein verants wortlich.
- §. 36. In Sinsicht auf die Berhaltnisse zwischen dem Koniglichen Geheimenrathe und den einzelnen Departes mentsministern, welche darin Sig uud Stimme haben, wird hiermit festgesett, daß in dem Geheimenrathe nothe wendig vorzutragen und zu verhandeln sind:
  - 1) alle allgemeinen Staats, Landes, und Rirchenans gelegenheiten; dahin ift namentlich ju rechnen:
    - a) alles was auf die Staats, und Landesverfassung und die Organisation der Staatsbehörden und Landesthelle, oder
    - b) auf die Staatsverwaltung im Allgemeinen und die Normen derselben sich bezieht, ferner
    - c) alle Gegenstånde der Gesetzgebung und allgemeiner Verordnungen, so wie die Anstände über die Ause, legung der Gesetze und Verordnungen; endlich
    - d) mas überhaupt ein allgemeines Stagteintereffe hat;
  - 2) alles was auf die Berhaltniffe mit den Landstanden Bezug hat;
  - a) alle Borfchlage zu Befegung ber hoheren Staatse und Kirchenamter mit Einschluß der Obere und Cameralbeamtungen und der Defanate;

- 4) alle Angelegenheiten, welche in die Geschäftetreise verschiedener Ministerialdepartements einschlagen, insoferne die Departementschefs sich barüber nicht vereinigen konnen;
- 5) Competenzstreitigkelten verfchiedener Departements, insbesondere auch zwischen ben Berwaltunge, und gerichtlichen Stellen;
- 6) Berhaleniffe der Kirche jum Staate, insofern nene Bestimmungen nothwendig find, oder einzelner Rirchen ju einander, wenn die Koniglichen Censtralstellen dieser Confessionen sich nicht vereinigen;
- 7) Recurse an den Geheimenrath von Verfügungen einzelner Ministerien oder Departementschefs, durch die ein dritter beschwert zu sepn glaubt;
- 8) Borstellungen, welche von Centralstellen bei den ihnen vorgesetten Ministern gegen einzelne Ministerialverfügungen eingereicht werden, deren Erdreterung der Minister, wenn er nicht selbst zu Bestrücksichtigung derselben sich bewogen findet, auf die Eutscheidung des Geheimenraths auszuseten hat;
- 9) Anstände, welche sich bei Bollziehung der von dem Geheimenrathe an einzelne Ministerialdepartements erlassenen Berordnungen und Berfügungen ergeben, und endlich
- 10) alles, was dem Geheimenrathe von dem Könige jur Berathung oder Ausführung besonders aufs getragen wird.
- 5. 37. Rein Mitglied des Gehelmenraths tann, aus Ber dem Falle, wenn der Gegenstand ihn personlich ans geht, von den collegialischen Berathschlagungen dieses Collegiums ausgeschlossen werden.
- 5. 38. Die Geschäfte werden in verschiedenen Der partements bearbeitet; diese find:

14) Ministerium ber Juftig;

2) Ministerium ber auswartigen Angelegenheiten;

3) Minifterium des Junern;

- 4) Ministerium des Rriegswesens; 5) Ministerium der Finangen, und
- 6) Ministerium des Rirchen, und Schulmefens.

5. 39. Jeber Departementsminister ist für dassenige, was er einzeln verfügt, oder was ihm vermöge des ihm zugewiesenen Geschäsestreises zu thun oder zu verfügen obliegt, perfonlich verantwortlich.

#### C. Bon ben Centralftellen.

5. 40. Bei der Gefchaftefahrung der ben Königlichen Ministerien unmietelbar imtergeordneten Centralstellen wers ben folgende Gegenstände collegialisch behandelt:

1) was sich auf die Gesetzgebung, auf Erlassung, Ers läuterung ober Abanderung allgemeiner Anordnuns gen, Einrichtungen und Amtsinstruktionen, auf Seltsehung ober Abanderung allgemeiner Berwals

tungegrundfaße bezieht;

2) Antrage oder Verfügungen, welche die Anstellung, Bersetzung oder Emtlassung Königlicher oder Compundiener betressen; die Kenrtheilung der mit den Diensteandipaten vorgenomwenen Prüsungen; die Anpronung, Leitung, und Prüsung der Untersuchungen gegen Beamse und andre Angestellte; die Erledigung der Relationen sber Rechnungsrevissonen und Rechnungsresse; wobei jedoch in den beis den letten Beziehungen dem Departementschef, wie bisher, die Besugniß zusommt, in dringenden Källen und wo eine gegründete Veranlassung zu unmittelbarer Einschreitung von seiner Seite vorzliegt, diesenigen Verfügungen, die ihm angemessen erscheinen könnten, unter Beachtung der allgemeisnen Geses für sich zu tressen;

3) Straffalle, wo entweder wegen ber Erbfe der auf das Vergehen gefehten Strafe oder wegen der schwierigen Anwendung des Gesches auf das uns terliegende Factum die Entscheidung auf das Erskenntniß der Centralstolle ausgeseht, oder gegen die Strafversügung einer Unterpehörde der Recurs an die höhere Stelle genommen worden ist;

4) Beurcheitung und Erfedigung der Befchwerden über Berfigungen fowohl der Centralftellen als der ums bergeordneren Behörden;

- 5) Falle, wo iher freitige Rechtsverhaltniffe voor iber andere Sinwendungen und Anftande, welche einem Gefuche oder einer Werwaltungsmaßregel entgegen ftehen, entschieden werden muß;
- 6) Berfügungen, welche wegen ihrer Folgen in Ber ziehung auf den Wohlstand, die personliche Freis heit und die Eigenthumsrechte einzelner Staatss angehörigen, oder wegen ihres Einstusses auf das Wohl des Ganzen oder einzelner Gemeinden oder Korperschaften eine reiflichere Ueberlegung erfordern,
- 7) Falle, wo, ohne daß hieraber bereits Vorschriften festgesest waren, ein zu den öffentlichen Fonds gehöriger Gegenstand verdußert oder wesenstich versändert, oder auf eine öffentliche Casse eine ausgabe, namentlich eine neue Gesoldung, eine Besoldungszulags voer Penston übernommen, oder eine zu den Einkansten einer öffentlichen Casse geschörige Forderung ganz oder zum Theil nachgelass seine, oder auch über einen bedeutenden Verwaltungss gegenstand ein Methvertrag ober anderer Contract abgeschlossen wirdt
- 8) alle höheren Berfügungen, welche zwar, wenn nicht besondere Unstände hierbei eintreten, von bem Bore stande des Collegiums zu vollziehen, zugleich aber auch sedesmal dem versammelten Collegium zur Kenntniß zu bringen sind.

In Anschung derjenigen Gegenstände, welche in den vorstehenden Punkten nicht bezeichnet, noch vermöge der Analogie darunter zu rechnen sind, noch überhaupt ihrer Natur nach unter die der Collegialbehandlung zu unterwerfenden Geschäfte gehören, biefebt es dem Vorstande des Collegiums überlassen, dieselbe für sich zu behandeln.

Bei den zum Justizdepartement gehörigen Collegials stellen werden, wie, bisher, alle Geschäftsgegenstände cols legialisch behandelt.

5. 41. Ber für Reglerungsfachen unpositoneren Centeralstelle ist insbesondre auch die ausergerichtliche rechte liche Beurtheilung alles desjenigen übertragen, was bei

bet Staatsverwaltung in Sinficht auf innere fowohl, als außere Berhaltniffe jum Streit tommt, fo wie bie Ere ledigung der jur hoheren Ertenntnif fich eignenden Strafe. fachen, infoweit fie weder der Eriminaljuftigbehorde gus getheilt find, noch ju dem Straftecht der hoheren Civils juftigftellen oder einzelner Centralverwaltungsfellen ges boren.

6. 42. Die Grangen der Strafbefugnif ber verschies benen Centralbehörden sowohl, als der ihnen untergeorde, neten Beamten und Stellen werden burch ein Gefet nas.

ber bestimmt werden.

Immittelft wird vorlaufig festgefest, daß die Erimie palgerichte nicht nur über alle, die Strafgemalt der Obers, beamten überschreitenden gemeinen Bergeben und Bers brechen, mit Ginschluß der jur hoheren Erfenntniß fich eignenden Injurienstraffalle, ausschließlich zu erkennen bas ben, sondern auch die Bestrafung amtlicher Bergeben: der Staats: und Commundiener, so wie der Hebertretung. Roniglicher Administrationsverordnungen, namentlich der Polizens, Care, Bolle, Umgelder, Accifee, Forfte, Sande werter und anderer Ordnungen, insoweit ju dem Ger. icaftetreife derfelben gehört, ale in dem gegebenen Falle auf Dienstentsetzung, auf eine nicht bereits gesetlich bes stimmte Geldstrafe, welche die Summe von 50 Thalern übersteigt, ober auf eine langer als 4 Wochen dauernde. Buchthaus: oder Reftungsstrafe erkanut, oder ein in das Arbeitshaus gesprochener Correctionar langer als ein halbes Jahr unter den Zwangsarbeitern beibehalten wers ben mufte.

6. 43. Bei Amesvergehungen eines ber Regierungs: behörde untergeordneten Beamten hat diefetbe in allen Fallen Die Untersuchung bis jum Schlusse ju leiten, und wenn bas Refultat fich jum Erfenneniffe ber Juftigber. borde eignet, die Aften der lettern zu übergeben.

#### D. Bon dem Gefengebungscollegium.

5. 44. Theile jur Revision der Gefete, theile git? beren Erganzung und forefchreitenden Ausbildung wird ein besonderes Gesetzgebungscollegium errichtet,

- 5. 45. Ohne die vorgängige Prufung biefer Befitet; welche jedesmal vorher die Acuferung der für den Ges genstand fich eignenden befondern Stelle einzuholen hat, tann, fobald fie in Birffamkeit getreton seyn wird, wes der an den Konig, noch an die Stände ein Geschostes schlag gebrucht werden.
- 5. 46. Den Chefs ber einzelnen Departements, int beren Rach bas neue Gefet einschlägt, sieht es frei, an ben Berathschlagungen bes Gesetzebungscolleginms gleicht falls Antheil zu nehmen.

#### Biertes Capitel.

Bon den öffentlichen Rechtsverhaltniffen der Birtembergifchen Staatsburger.

- 5. 47. Die Rechte eines Birtembergischen Staatsbürgers werden theils durch die Geburt, wenn bei eher
  lich Geborenen der Vater, oder bei unehelichen die Muts
  ter das Stansburgerrecht hat, theils durch besondere,
  von dem Erkenntnisse der Regierungsbehörde abhängende,
  Aufnahme erworden. Lestere setz voraus, daß der Aufs
  zunehmende von einer bestimmten Gemeinde die vorläus
  sige Zusicherung der Aufnahme in das Bürgerrecht ober
  Beistercht erhalten hat, ober einen Staatsbienst bes
  kleidet.
- §. 43. Staatsbiener, welche das Staatsbürgerrecht weder vermöge ihrer Geburt, noch traft besonderer Aufs nahme anzusprechen haben, sind gleichwohl während ihrer Dienstzeit als wirkliche Staatsbürger zu behandeln, und ihre in diesem Zeitraum geborenen Linder treten in die Rechte und Pflichten geborener Staatsbürger ein.

Rach zehnschriger Dienkleiftung tonnen die Ctaatse biener verlungen, nebst ihren vorher im Auslande geborrenen Lindern, für immer in bas Staatsburgerrecht aufgenommen zu werden.

- 5. 49. Jeber Staatsburger ift ju verfaffingemäßigem Beborfam verpflicheet.
- 5. 50. Außer dem galle einer Regierungsveränderung bat jeder geborene Staatsburger, welcher bas 46te Jahr

feines Afters juradgelegt hat, und jeder Renaufgenome mene ben Erbhuldigungseid nach Borfdrift ber Berfale fung abzulegen. Auch ift ber Erbouldigungseid jedem Diensteide einzuverleiben.

- 5. 51. Alle Staatsburger haben in Sinficht auf ihre Kaatsburgerlichen Berhaltniffe gleiche Rechte, infofern nicht bie Berfaffung ausbrucklich eine Ausnahme ber krunbet.
- S. 52. Rein Staatsburget barf in feinet Slaubensfreiheit beschrantt merben.
- 5. 53, Durch die Berschiedenheit der drei driftlichen Blaubensbefenntniffe tann teine Berichiedenbeit der bure gerlichen Rechte und Pflichten begrundet werben.
- 5. 54. Die ftaatsburgertichen Berhaltniffe berjeuigen, welche einer driftlichen Secte, ober einem nicht driftliz den Glaubensbefenntniffe jugethan find, werden burd ein Gefes bestimmt merben.
- §. 55. Rein Staatsburger fann wegen feis ter Geburt von irgend einem Staatsamte. ausgefaloffen werben.
- 9. 56. Jeder hat die Fretheit, feinen Stand und fein Gewerbe nach eigener Meigung gu wahlen, und fich baju im Ing ober Austande auszubilden.
- 6. 57. Insbesondere hat jeder das Recht, auswärtige Lehranstalten ju besuchen, bei auswärtigen Sandwertes meiftern, Sandelsleuten und Fabrikanten in die Lebre ju treien, als Sandwerfsgesell ins Ausland zu wandern, und als Dienstbote auswarts qu dienen.
- 5. 58. Ber jeboch auf einen Staatsbienft, welcher besondere wissenschaftliche Ausbildung voraussetz, Ans fpruch machen will, har wenigftens Ein Jahr auf ber Landesuniversität zu studiren.
- 9. 59. Rein Staatsburger fann in dem Ger nusse seiner perfonlichen Freiheit, und in der Benutung feines Eigenthums andere, als burch das Gefet, oder vermige besonderer ger

feslich fanktionireer Rechtsverhaltnisse Bes.

5. 60. Ausschließliche Sandels; und Gewerbspriviles gien tonnen nur zufolge eines für gewisse Fälle gegebes nen Gesehes, oder mit besonderer, für den individuels Ien Fall erklärten Beistimmung der Landstände ertheilt werden.

hingegen wird dem Ermessen, der Regierung überlassen, dem Erfinder eines neuen Runstwerts oder Baas renartikels, oder demjenigen, welcher auf die erste Singsührung eines neuen Gewerbszweigs bedeutende Kosten berwendet, für die ausschließliche Benühung der neuen Erfindung oder des neu eingeführten Gewerbs die auf die Dauer von 40 Jahren ein Privilegium zu bewilligen.

- besondere Rechtstitel fich gründenden personlichen Dienfte ind Abgaben, auch andere Reallasten lodgetauft und vermandelt werden tonnen, beruhen zwar im Allgemeia nen auf einer gutlichen Uebereintunft, oder auf einer von dem Grundsabe der Entschädigung ausgehenden richtere lichen Bestimmung; wegen der Bauerlehen und Leibseigenschaft wird jedoch zum voraus setzelehet:
  - 1) Dem Falllehenvertrage kann unter den jest bestes henden staatsburgerlichen Verhältnissen die Folge nicht gegeben werden, daß der Lehenherr den im Besite dieser Guter besindlichen Familien solche entziehen, oder die Bedingungen und Abgaben lässtiger, als die zulest bestandenen machen durse; vielmehr wird zum Besten der Landescultur jedem Falllehenbesitzer das Necht verliehen, gegen eine vollständige Entschädigung des Lehenherrn für den aus seinen Rechten sließenden Ertrag, das Lehen in Eigenthum zu verwandeln.
- 2) Erblehenguter und andere geschlossen nicht falles henbare Bauernhofe durfen sowohl durch Erbschaft, als auf andere Art, nach vorheriger Anzeige bei dem gutsherrlichen Beamten, getrennt werden.
  - 3) Da mit der Gleichheit der ftagteburgerlichen Rechtedas Leibeigenschafteverhaltniß nicht verträglich ift;

so wird daffelbe, wo foldies noch befieht, mit seinen Wirkungen in der Maße aufgehoben, daß die Bevechtigten für die damit verbunden gemesenen Rugungen eine, von den bisherigen Leibeigenen zu leistende billige, Entschäbigung erhalten.

Auswandernde hingegen find von Bezahlung bes Manumissionsgeldes frei.

5. 62. Das Eigenthum des Einzelnen tann zu allges meinen Staatszwecken nur gegen bolle Entschädigung und mit Einwilligung des Eigenthumers, im Biderspruchst falle aber nicht anders, als wenn die für die Regimtz nalsachen vervrönete Centralstelle über die Rothwendigs teit entschieden hat, verwendet werden.

Benn über die Summe der Entschölzung Streit entsteht, und der Eigenthümer bei der Entscheidung der Regierungsbehörde sich nicht beruhlgen will; so ist die Sache im ordentlichen Nechtswege gerichtlich zu erledigen, einstweisen aber die von jener Stelle festgesete Summe vhne Verzug auszubezahlen.

5. 63. Jeber maffenfahige Staatsburger ift verpflichtet, nach ben Bestimmungen ber Berfassung und ber darauf fich grundenden Besebe, zur Bertheibigung des Baterlandes bie Baffen zu tragen.

Ueber das Recht, Baffen ju tragen, wird ein Gefes bie nabere Bestimmung geben.

- 5. 64. Gegen Niemand kann anders, als in beft burch die Berfaffung vorgeschriebenen Begen eine Berf haftung oder Strafe etkannt, oder sonst ein Berfahren in einer bargerlichen oder peinlichen Nechtssache einges leitet werden.
- §. 65, Jeder Staatsburger und fede Gesmeinheit hat das Recht, sowohl bei der höchten Staatsbehörde als bei der Ständevers fammlung begründete Anträge zu Abschaffung soer Abanderung bestehender Gesege und Berordnungen, so wie zu Einführung neuer einzureichen.

s. 66. Ferner hat jeder bas Reift, b'as Berfahr ten einer Staatsbehorde, welches ihm geschiand ordnungswidrig erscheint, bei der unmittels bar vorgesehten Behorde anzuzeigen, und wenn er selbst dadurch gefährdet worden, Beschwerde dagegen zu erheben, biese auch nothigenfalls stufenweise bis zur hochsten Stelle zu verfolgen.

S. 67. Findet im lettern Falle, die vorgeschte Ber horde das Berfahren der angeklagten gerechtfertigt; fo hat sie die Pflicht, den Beschwerdeführer über die Grunde

ihres Urtheils ju belehren.

5. 68. Glaubt der Beschmerbeführer fich auch bei ber Entscheidung der obersten Staatsbehörde nicht berm higen zu können; so darf er die Beschmerde der Stant deversammlung mit der Bitte um Bermendung vorttagen. Wenn dieselbe sich sodam überzeugt hat, daß jene Stukenfolge beobachtet worden, und die Beschwerde eine Berücksichtigung verdient; so ist ihr auf ihre Bitte von bem Königlichen Geheimenrathe die nothige Auskunft über den Gegenstand zu ertheilen.

6. 69. Das namliche gilt von Beschwerden über Ben

ibgerung ber Enticheibung.

faufs ausländischer Bucher finden nach dem in der Bet lage Ziffer 1. beifolgendem Gefete allgemein statt.

- 5. 71. Jeder Staatsburger has das Rechts aus dem Königreiche auszuwandern, sobald er bem ihm vorgesetzen Beamten von seinem Borsate die Anzeige gemacht, seine Schulden und andere Obliegens heiten berichtigt, und hinreichende Berscherung ausgestellt hat, daß er innerhalb Jahresfrist gegen König und Parterland nicht dienen, und eben so lange in Hinsicht auf die vor seinem Begzuge erwachsenen Ansprüche vor den Greichten des Königreichs Acht geben wolle.
- S. 72. Der auswandernde Unterthan hat bei feinem Begguge keine Rachstener zu bezahlen.
- 5, 73. Durch den Beggug verliere der Auswandernde fein Staatsburgerrecht für fich und seine mit ihm megr

glehenden Amder, welche ohne befondere Biederaufnahme in das Königreich nicht mehr zurücklehren können.

Das Bermögen derjenigen Kinder, welche nicht mit ben Eltern auswandern, wird in jedem Falle im Lande gurudbehalten.

- §. 74. Wenn jemand ohne Landesherrliche Erlaubnif mb ohne einen ihm jugestandenen Borbehalt feines Staatsburgerrechts, in auswärtige Dienfte tritt; so wird berfelbe hierdurch feines Staatsburgerrechts verlustig.
- §. 75. Sben so kann auch dersenige; der in einem fremden Staate seine bleibende Wohnung nimmt, sein Staatsbürgerrecht nicht anders, als mit Landesherrlicher Bewilligung und in der Boraussehung beibehalten, daß et den ihm obliegenden Kaatsbürgerlichen Pflichten im jeder Hinsicht Genüge leistet.
- 5. 76. Die besonderen Rechtsverhaltnisse des Adels erhalten in dem der Beilage Ziffer 2. beisolgens den Adelsstatute ihre Bestimmung.

# Sunftes Capitel.

Bon ben Gemeinden und Amtetorperfchaften.

- A. Bon den Rechten und Pflichten derfelben im Allgemeinen.
- 4. 77. Das Sigenthum ber Gemeinden und Amts: thrperschaften ift eben so unverlehlich, als jedes andere Privateigenthum.
- 5. 78. Die Verwaltung desselben ift den Ortsmagie fraten und Amesversammlungen unter der Oberaufsicht der Koniglithen Behörden, nach den Bestimmungen der Communordnung und anderer verfassungsmäßigen Gesche auvertraut. Diese Behörden sind auf teine Beise ber suge, mit hintansehung der Gemeinden oder Amtsvorsseher einseitig darüber zu verfügen.
- §. 79. Insoweit die ordentlichen Einkunfte einer Gemeinde zu Bestreitung der ihr obliegenden Ausgaben nicht zureichen, find die Gemeindevorsteher besugt, unter

Beobachtung der gefeslichen Lorschriften das Erforders liche auf den Ortsteuerfond umzulegen.

- 5. 80. Auf gleiche Beise werden auch die Bedürfe niffe der Amtstorperschaft durch die Amtsvorsteher auf ben Amtsteuerfond umgelegt.
- 6. 81. Beder die Amtstörperschaften, noch einzelne Gemeinden sollen mit Leistungen und Ausgaben beschwert werden, wozu fie nicht, vermöge der allgemeinen Gesesche, oder traft der Lagerbucher, oder anderer besondes zer Rechtstitel verbunden sind.
- 5. 82. Was nicht der Aufwand auf detliche Bedürfe niffe oder auf Bedürfnisse der Oberamtskörperschaft, sons dern die allgemeinen Landesanstalten erfordern, kann nur, wie andere allgemeine Landesanlagen, auf das gesammte Land vertheilt werden.

#### B. Won ben Gemeinden.

- 5. 83. Bei der Bildung der zu einem Obergmisdie strifte gehörigen Gemeindebezirke ist darauf zu sehen, daß, wo es irgend möglich, kein Grundstuck in dem Oberg amte sich befinde, welches nicht einem Gemeindebezirke zugetheilt ware.
- 5. 84. Wo bei einer Gemeinde die Municipalverfafs fung noch nicht besteht, ist dieselbe einzusühren, und auf den ganzen Gemeindebezirk auszudehnen. Einzelne Hofe und Weiler schließen sich an größere Gemeinden an, oder vereinigen sich zu einer besondern!
- 5. 85. Die Mitglieder einer Gemeinde find entweder. Burger ober Beifiber.

Die an einem Orte angestellten Staatsdiener, Amtse und Communoffizialen sammt ihren Familien, genießen während ihrer Anstellung die Rechte der Ortsburger.

Eben dieses findet in Anschung der in Ruheftand versetten Diener und ihrer Familien statt, so lange sie den, durch die Anstellung erhaltenen Bohnort nicht vers andern.

Die Rechtsverhaltniffe biefer verschiedenen Arten von Gemeindemitgliedern, namentlich ihr Antheil an den bars

# Der Entwurf b. Werf. v. 3. Mary 1817. 191

gerlichen Rugungen und an den Gemeindelaften, werben burch ein Gefen beftimmt werben.

- 5. 86. Das Burger, und Beifigrecht wird entweder burch die Geburt oder durch besondere Aufnahme in die Bemeindegenoffenschaft erworben.
- §. 87. Die rechtmäßigen Ainder eines Staatsburgers find, ohne besondere Aufnahme, geborene Gurger oder Beisiber, wo der Bater, jur Zeit ihrer Geburt, ober wenn diese erst nach dem Tode des Baters erfolgt ware, wo derselbe jur Zeit seines Todes Gurger oder Beisiber war.

Sie haben, wenn sie in die wirkliche Ausübung der Rechte eines activen Gemeindemitglieds eintreten, neben demjenigen, was die Gesehe jedem Neueintretenden alls gemein auferlegen, weder an die Konigliche Camerals easse, noch an die Gemeinde, noch an die Grundherrs schaft eine Aufnahmsgebuhr zu entrichten.

- S. 88. Uncheliche Kinder treten in die Rechte ihrer verburgerten ober den Beifit genießenden Mutter ein.
- 5. 89. Die Aufnahme neuer Burger oder Beifiger geschieht, wenn vorher, nach Borschrift des 5. 47. des 4ten Capitels, der Aufzunehmende das Staatsburgerrecht etlangt hat, durch die Gemeindevorsteher, nach den bes stehenden gesestlichen Borschriften, mit Borbehalt obers amtlicher Genehmigung und hohever Entschedung in streistigen Fällen. In vormaligen Patrionalorten ist jedes, mal auch mit der Gutsherrschaft Rückprache zu nehmen.
- 5. 90. Wer weber die Rechte eines Burgers oder Beisigers bei einer Gemeinde hat, noch eine eigne Wohr nung innerhalb des Gemeindebezirks besitht, noch als heimathlos, vermöge der Gesehe der Gemeinde zugetheilt ift, kann bei derselben nur mit Bewilligung der höhern Regierungsbehörde seinen Wohnsit nehmen.
- §. 94. Um theils die Gemeinde in allen ihren Angelegens heiten zu vertreten, theils alles, was in die Municipals verwaltung einschlägt, zu besorgen, ift jeder Gemeinde, neben dem Ortsbeamten oder Schultheißen, ein Magisstrat vorgesest, welchem für einzelne Geschäftszweige eis

gene Deputationen und Communofficialen beigegeben und untergeordnet find.

- 5. 92. Sammtliche Ortsvorsteher und mit der offents Nichen Berwaltung beschäftigten Communofficialen find, eben so wie die Staatsdiener, auf die Festhaltung der Landesverfaffung ausbrucklich ju verpflichten.
- 5. 93. Bo die Stelle des erften Ortsvorstehers nicht von dem im Orte wohnenden Oberbeamten oder einem aus der Staatscaffe befoldeten Unteramtmanne betleis ver wird, ift derfelbe unter oberamtlicher Leitung durch die Gemeinde zu wählen, und von dem Oberamte zu bestätigen.
- 5. 94. Der Magiftrat, welcher in Stabten wenigs ftens aus zwei Burgermeistern und zwölf andern Mits gliedern, und auf Dörfern wenigstens aus acht Mitglies dern mit Einschluß der Burgermeister besteht, zerfällt in zwei Abtheilungen.

Durch die eine, welche die Salfte der Magistratse glieder, und in Stadten außerdem noch die zwei Bure germeister in sich begreift, wird das Gericht, durch die andere aber, der Rath genannt, in Verbindung mit der erften der Magistrat gebildet.

§. 95. Sowohl die Mitglieder des Gerichts, als die des Raths, werden von der Burgerschaft gewählt und

oberamtlich bestätigt.

Bei Erledigungsfallen, welche fich im Gerichte erges ben, hat zwar ber Magistrat, wenn nur eine einzige Stelle offen ist, wenigstens 4 Candidaten, bei mehreren gleichzeitig zu ersehenden Stellen aber wenigstens noch so viel Individuen, als Stellen zu besehen sind, der Gemeinde vorzuschlagen; diese ist jedoch nicht an die Borschildge gebunden.

9. 96. Die Mitglieber bes Gerichts werben auf ihre Lebenszeit ernannt. Bon den Rathsverwandten aber tritt jährlich die Salfte nach dem Amtsalter, oder bet mehreren gleichzeitig gewählten, nach der Entscheidung bes Loofes aus.

Die Austretenden tonnen jedoch gleich wieder gewählt werden.

- f. 97. Die Entlassung der gemählten Ortsvorsteher wegen Amtsversehlungen oder Untücktigkeit, hängr von dem Erkenntnisse der Regierungsbehörde ab, deren pslichte mäßiger Beurtheilung auch freigestellt wird, einem Masgistratsmitgliede, welches durch einen, wiewohl unversschuldeten Vermögensverfall das erforderliche Ansehnt und Vertrauen verloren hat, das Amt mit Vorbehalt seiner Ehre abzunehmen.
- 5. 98. Der Magistrat besorgt alle Angelegenheiten ber Gemeinde, namentlich die Annahme der Burger und Beisiger, die Berwaltung der Commun. Dekonomie, die Local: Polizen.

Er ernennt, Init Bosschalt ber oberamtlichen Beschaftegweige verordneten Deputationen, so wie die einzelnen Communs Officialen und Ofschaften.

Auch werden Landes, und Amesforperschafts Anger legenheiten, in soweit fie fich zu einem Gegenstande mas giftraficher Deliberationen eignen, in bem Magistrate verhandelt.

5. 99. Zu bent Geschäftetreise des Gerichts gehören alle den Magiftraten überlassenen Hanblungen der streistigen und fremilligen Gerichtsbarkeit, sammt der Auftsschuben über das Vormundschaftswesen.

Für den Fall der Berhinderung einzelner Gerichter berwandten treten Stellvertreter ein, welche von dem!! Magiftrate ein für allemal mit Beftimmung der Ordenung, nach welchet sie eintreten follen, ju wählen sind.

- 5. 100. Weber ber Magistrat noch bas Gericht allein, darf sich anders, als mit Einwilligung und in Besseyn bes ersten Ortsvorstehers oder seines Antesverwesers, vers sammeln.
- §. 101. Diefer hat jedoch die Berfammlungen nicht ju erschweren, und dann, wann ein Magistrat, um Biesten und Beschwerden vorzubereiten und zu berathen, zustammenkommen will, sie nie zu verhindern.
- 5. 402. Die bet ben Magiftratefigungen bas Prage fibium fuhrenden Beamten und Schultheißen haben fich 11 Britter Band.

auf die ihnen gesehlich juftehende Leitung ber Berhand, tungen zu beschränken, und die Stimmfreiheit der Mac, gistratsglieder auf teine Weise zu beeinträchtigen, auch außer dem Falle der Stimmengleichheit, wo ihnen die Enischeidung zutommt, sich der Ausübung eines Stimmsrechts zu enthalten.

§. 103. Die Bersammlung einer gangen Gemeinds tann nur auf besondere Zusammenberufung von Seite; bes Oberbeamten oder erften Ortsvorsiehers Statt finden.

Die Falle, wo Die einzelnen Mitglieder der Gemeinder um ihre Meinung zu befragen find, wenden durch ein' Gefes naber bestimmt werden.

5. 104. Die Gemeinde het die Bestignis, einige Stellvertreter gu Bahrnehmung, ihres Interesses dem: Magistrate gegenüber zu wahlen, und wird über die Birksamteit derfelben ein Gesetzgegeben werden.

#### C. Bon ben Unitstorperschaften.

- S. 405. Sammtliche ju einem Oberance gehörigen Gemeinden bilben eine Amtskorperschaft, und freben mit einander in hinficht auf ihre gemeinschaftlichen Beburfeniffe und Laften, und andere durch die Befete bestimme ten Angelegenheiten in einer gesellschaftlichen Berbindung.
- §. 106. Die Berdnberung der Oberamts Diffvicte,' auf welchen die Amtskorperschafts Berfassung beruht, ift ein Gegenstand ber Gesehgebung.
- 6. 107. In Beforgung ber die Amtskorperschaft ans gehenden Angelegenhalten besteht in sedem Oberamte, ner ben dem Oberbeamten, ein aus Abgrordneten einzelner Amtsorte zusammengesetztes Collegium, umer dem Nasmen der Amtsversammlung, sammt den für einzelne Gesschäftszweige bestellten Amts Deficialen.
- 5. 108. In hinficht auf die Angahl der von den eine zeinen Gemeinden eines Oberamts zu den Amtsversammer lungen abzuordnenden Mitglieder verbleibt es vor der hand bei dem bisher bestandenen Berhätenisse, bis desshalb durch ein Gefet eine ins Ganze gehende Einriche sung getrossen werden wird.

- S. 109. In jedem Amtsorte, welches einen eigenen Deputirten zur Amtsversammlung abzuordnen hat, verstritt der erste Ortsvorsteher vermöge seines Amts die Stelle des Amtsdeputirten. In der Oberamtsstadt wers den die Deputirten von dem Ortsmagistrate jahrlich aus seiner Mitte gewählt.
- f. 110. Die Amtsdeputirten find in Allem, mas fie als Amtsvorsicher verhandeln, von den einzelnen Ges meinden unabhängig und an keine Instruction gebunden,

Wenn es sich hingegen von dem Rechte einzelner Gesmeinden gegenüber von dem gesammten Oberamte hans belt, und sie in folden Fallen als Bevollmächtigte der ersteren erscheinen; so liegt ihnen ob, die ihnen deshalb ertheilten Auftrage und Anweisungen zu befolgen.

- 6. 111. Bu Erledigung minder wichtiger Amtsange legenheiten tonnen die Amtsversammlungen auch Aus schuffe erwählen, worüber durch ein besonderes Geset nähere Vorschriften werden ertheilt werden.
- §. 112. Sowohl bei den Amtsversammlungen, als bei den Ausschußtägen, hat der Oberamimann oder deffen Amtsverweser den Borfit.

Ohne seine Beiffimmung und Anwesenheit tann teine Sigung abgehalten werden.

Sikung abgehalten werden.

In landschaftlichen Angelegenheimen welche sich aber bloß auf Berathung über etwaige Beschwerden oder Bitten beschränken mussen, hat der erste Bürgermeisten der Oberamtsstadt die Leitung. Er hat dem Oberamts manne jedesmal zuvor den Gegenstand der Berathung anzugeigen, und dieser ist dei der Verhandlung gegens kärtig, hat aber nur das Necht und die Verpflichtung, die Amtsversammlung, da wo es nötsig, zu belehren, und die etwa erforderlichen Auftlärungen zu geben. Ertritt unmittelbar vor der wirklichen Abstimmung und Ziessung des Beschlusses ab. Die Amtsversammlung darf sich nach seinem Abritt mit keinem andern, als dem angezeigten Gegenstande beschäftigen, und der Verschluß muß wieder in seiner Gegenwart verkesen und von ihm beglaubiget werden.

- 5. 113. Gemeinschaftliche Ausammentanfte und Ber rathungen von Amtebeputirten verschiedener Oberamter aber landständische Angelegenheiten, finden nicht Statt.
- 6. 114. Die Stelle des Actuars bei den Ames: und Ausschußversammlungen wird durch den Stadtschreiber versehen.

Der Amtspfleger hat, wenn er einer Amtsversamme tung anwohnt ohne zugleich Amtsbeputirter zu sepn, nur eine berathenbe Stimme.

- §. 115. Bei den jum Geschäftskreise der Amtsvers sammlungen gehörigen Gegenständen sindet durchgängig die collegialische Behandlung Statt. Auch darf in keis nem Falle, wenn es nicht die dringendste Noth erfort dert, die Beistimmung der einzelnen Amtsdeputirten; ohne daß dieselben collegialisch versammelt wären, zu Mewirkung eines Amts: Versammlungsschlusses eingeholt werden.
- 5. 116. Die Officialen der Amtstörperschaften, wos hin namentlich die Stadts und Amtsschreiber und die Amtspfleger zu zechnen sind, werden, so wie die Obers acciser, von der Amtsversammlung erwählt.

Das Refnitat der Bahl ist beifenigen Centralftelle, beren Oberaufficht der Gewählte untergeordnet ist, jut Bestätigung vorzulezen, wobei in hinsicht auf die Stadts und Amtsschreiber und Amtspfleger vorausgesetzt wird, daß der Gewählte eine Prafung, wie sie bei den Staatss dienern vorgeschrieben ist, erstanden hat, und von der Prafungsbehörde für dienstäcktig erklatt worden ist.

- §. 117. Bo neben dem Central Amtsschreiber noch besondere Amtsschreiber für einzelne Bezirke eines Obersamts aufgestellt sind, hangt die Besetzung der Bezirks. Amtsschreibereien eben so, wie die der Central Amtssschreibereien von der Bahl der gesammten Amtsverssammlung, und von der Bestätigung der höhern Regies rungsbehörde ab.
  - S. 118. Uebrigens ift die gefammte Einrichtung betse Schreibereimefens Gegenstand der Gefegrevision.

# Der Entwurf b. Berf. v. 3. Mar; 1817. 197

# Sedftes Rapitel.

Bon den rechtlichen Berhaltniffen der Ries dengemeinden.

#### A. Bon ber firchlichen Ginrichtung im Allgemeinen.

- 5. 119. Jebe driftliche Rirche, fle gehore ju der pros teftantischen oder ju ber tatholischen Confession, hat am ben Schus bes Staats gleiche Anspruche.
- §. 120. Icher wird die freye Religionsübung und ber volle Genuß ihrer Rirchen :, Schul: und Armenfonds gus gesichert.
- 5. 121. Rein Religionstheil darf sich in den Mitges branch und Mitgenuß der Gater, Einkanfte und Stife tungen der Kirche eines andern Religionstheils unter irs gend einem Vorwande eindringen.

Doch wird hierdurch in Fallen, wo auf solchen Fonds besondere Abgaben für allgemeine Staatszwecke und Staatszanstalten, oder für Gemeindebedürfnisse, vermöge besonderer Rechtstitel haften, die, den Staatszoder Gemeinsdeangehörigen ohne Unterschied des Religionsbekenntnisses gehührende Theilnahme an den hieraus ewistehenden Bortheilen nicht ausgeschlossen; so wie auch einzelnen armen Gemeindemitgliedern, welche einem von der herrsschenden Confession des Orts abweichenden Glaubensbeskenntnisse zugethan sind, die erforderliche nothdürftige Unterstützung aus den Armensonds der Ortsgemeinde um der Religionsverschiedenheit willen nicht versagt werden kann.

§. 122. Wenn in dem Bezirke einer Pfarrei, wo bisher nur eine der verschiedenen driftlichen Confessionen einen derentlichen Gottesdienst gehabt hatte, die Genossen einer andern christlichen Confession sich so sehr vermehren, daß sie eine eigene kirchliche Gemeinde bilden konnen; so wird ihnen die freie Religionsübung nach ihren kirchlichen Vorschriften in dem Innern eines Kirchengebäudes, samt den Vorrechten einer eigenen Parochie, in der Maaße gestattet werden, daß sie den dazu erforderlichen Auswand, ohne Kosten und Beschwerde der zu einer andern Consession

fion gehörigen Gemeindemitglieder und ihrer Fundationen, aufzubringen verrflichtet find.

- §. 123. Die Berhaltniffe der jur Ortereligion fich nicht bekennenden christlichen Einwohner, welche keine eigene Kirchengemeinde bilben, werden durch ein Gefetz naher bestimmt werden.
- §. 124. Die genauere Prufung der Bestimmungen in Anschung der Sheverbindungen zwischen zwei Persos nen vom verschiedenen christlichen Consessionen, und der religiösen Erziehung der in solchen Shen erzeugten Kinz der, bleibt der bevorstehenden Geseprevision vorbehalten.
  - B. Bon der evangelisch : lutherischen Rirche.
- §. 125. Das Kirchenregiment der evangelisch luthes rischen Kirche wird durch das tonigliche Oberconsistorium und den Synodus, unter der obersten Leitung der hohes ten Staatsbehorden, nach Maaßgabe der großen Kirschenordnung und anderer versassungsmäßigen Gesetzenstett.
- §. 126. Sollte in fünftigen Zeiten sich der Fall erseignen, daß der König einer andern als der evangelissiden Confession zugethan wäre; so treten alsdann in hinsicht auf dessen Episcopal Rechte die Bestimmungen der früheren Religions Reversalien ein.
- f. 127. Die zu dieser Kirche gehörigen Pfarrer und Diaconen, mit Ausnahme derjenigen, in Ansehung wels der das Ernennungsrecht andern Kirchenparronen versmöge besonderer Rechstitel zusteht, werden auf Vorschläge bes Oberconsistoriums von dem Könige ernannt.

Eben biefes findet in hinficht auf die Generals und Specials Superintendenten Statt.

- 5. 128. Bei den Patronats: Pfarrelen und Diacos naten hangt das Ernennungsrecht von der Confirmation des Oberconsistoriums ab, welche jedoch, wenn der Ersnannte die gesehlichen Ersordernisse hat, nicht verweigert werden kann.
- §. 129. Benn Kirchendiener fich einer amtlichen Bers fehlung oder einer mit ihrer Amtswurde nicht verträgs

lichen Lebenswelfe schuldig machen; fo ift bas Oberconsfistorium die kirchliche Jurisdictionsbehörde, welche die gegen sie eintretende correctionelle Strafe zu erkennen hat.

Macht sich ein Gelftlicher durch einen ärgerlichen Bandel oder durch grobere Verletzung seiner Amtspflicheten zu fernerer Bekleidung seines Kirchenamts unfähig; so tann derfelbe nach einem der allerhöchsten Stelle zur Benchmigung vorzulegenden Antrage des Oberconsistoseiums den seinem Amte ganz entefernt werden.

- 5. 130. Sirchendiener, welche durch Alterschmache ober eine ohne hoffnung der Biebergenefung andauernde Rrantlichkeit, zu Versehung ihres Ames unfahig werden, haben Anspruch darauf, mit einem angemessenn lebenes länglichen Gnadengehalte zur Ruhe gesetzt zu werden.
- §. 131. Die den Kirchendienern und ihren Angehöseigen vermöge der Gesehe, namentlich der großen Kieschenordnung und der Communordnung, zusiehenden pets sonlichen Borrechte sollen denselben auch für die Zukunft ungefrankt verbleiben.
- §. 132. In hinficht auf bie geiftliche Witwencasse wird alle Sorgfalt angewendet werden, um bieses wohlt thatige Institut nicht nur zu erhalten, sondern auch in größere Aufnahme zu bringen.
- S. 133. In Beziehung auf die Theisnahme der Der rane und Pfarrer an der Behandlung ber sogenannten gemischen Sachen, so wie in Anschung der zweckmäßis gen Einrichtung der Richen Convente, bleibt die nähere Bestimmung auf eine kunftige Gesetzung ausgeseht.
- 6. 134. Die nahern Veftimmungen in Betreff der Sicherstellung, abgesonderten Verwaltung und fundationes mäßigen Verwendung des evangelischen Kirchenguts, und des Vermögens der milden Stiftungen, find in einem besondern organischen Statute, unter den Beilagen Ziffer III., zusammen gefaßt, welches einen integrirenden Theil der Verfassungsurtunde ausmacht, und mit derselt ben gleiche verbindender Kraft hat.

#### C Bon ber tatholifchen Rirche.

- 5. 135. Die Grenzen zwischen ber geistlichen Gewalt und ben Stante: Hoheiterechten über die katholische Rirsche werden burch eine, die katholische Rirdenfreiheit mit ber Staatswohlfahrt vereinigende, Uebereinkunft naher bestimmt werden,
- §. 136. Die mit der Staatsgewalt verbundenen Rechte über die katholische Kirche werden von dem Könige durch einen aus katholischen Mitgliedern bestehenden Kirchens rath ausgeübt, welcher auch bei Besetzung geistlicher Lemster, die von dem Könige abhängen, sedesmal um seine Borschläge vernommen wird.
- 5. 137. Die katholischen Gelftlichen genießen eben die personlichen Borrechte, welche den Geiftlichen ber protestantischen Kirche eingerannt find.
- 5. 138. In Unterstützung der Geistlichen, welche aus Altersschudche oder wegen andauernder Aranklichkeit eie nes Amtsgehülfen bedürfen, den sie von ihren Amtseinskunften ohne Abbruch ihres eigenen Unterhalts nicht bes lohnen konnen, wird eine angemessene Einrichtung gestroffen werden.
- 5. 139. Auch wird darauf Aucksicht genommen wers den, daß Geiftliche, welche fich durch irgend ein Bergee hen die Entsetzung vom Amte zugezogen baben, ohne zugleich ihrer geistlichen Würde verluftig geworden zu leyn, ihre nothburftige Unterkunft finden.
- 5. 140. Für bie Berstellung und abgesonderte Bers waltung eines fatholischen Kirchenguts, und des Bers mogens der milden Stiftungen dieser Confession, ift burch ein eigenes Statut (Beilage Ziffer III.), welches mit dieser Staatsverfassungs Urkunde gleiche Gultigkeit haben soll, Farserge geschehen.

# D. Bon der reformirten Rirche.

S. 141. In hinsicht auf die in dem Königreiche bet sindlichen Kirchengemeinden der evangelisch reformirten Confession verbleibt es bei der durch ihre Synodal: Art titel bestimmten Kirchenverkuffung.

5. 142. Es foll aber nicht nur mit Beiziehung ihrer Kirchenvorsteher genauer untersucht werden, wie sowohl ihre kirchliche Sinrichtung als besonders ihre Schulansstaten verbessert werden können, sondern es wird auch das Augenmerk darauf gerichtet werden, jum Unterhalte ihrer Beistlichen und Schullehrer, und in Bestreitung der übrigen kirchlichen Bedürfnisse hinlangliche Fonds auszumitteln.

### Siebentes Rapitel.

Son ber Regierungsgewalt.

## Erfte Abtheilung.

Neber die Regierungsgewalt in Beziehung auf auswärtige Berhältniffe.

- f. 143. Der Konig vertritt ben Staat in allen feit um Berhaltniffen gegen auswärtige Staaten.
- §. 144. Er hat in dieser Hinsicht das Recht, Gesandte an auswärtige Regierungen abzusenden und das
  selbst zu unterhalten, fremde Gesandschaften anzunehs men, über alles, was sich auf die wechselseitigen Bers hälmisse des Königreichs und seiner Angehörigen gegen fremde Staaten bezieht, sich in Unterhandlungen einzus sassen und Berträge darüber abzuschließen, zur Sichers heit des Königreichs Bundhisse mit andern Staaten einzugehen, zur Bertheidigung desselben und der zur gemeinschaftlichen Sicherheit mit ihm vereinigten Bundesgenossen Krieg zu führen und Frieden zu schließen.
- §. 145. Durch Vernedge mit Auswärtigen kann nichts von dem Staatsgediete und Staatseigenthume veräussiert, keine neue gast auf das Königreich und dessen Ansgehörige übernommen, kein Landesgeset abgeändert oder aufgehoben, kein Staatsbürger in seinen Rechten beeinzträchtiger werden, ohne daß die für dergleichen Fälle durch die Versassung bestimmten Erfordernisse eingetresten, und die versassungsmäßigen Formen beobachtet wors den wären.

Namentlich kann tein Landestaufch, kein Sanbeise pertrag, wenn er eine neue gesetliche Sinrichtung gibe Folge hat, und kein Subsidien: Bertrag zu Berwendung der königlichen Truppen in einem Trutschland nicht ber treffenden Kriege, ihne Sinwilligung der Stande einger gangen werden.

- §. 146. Der König wird sich in teine Berbindungen einlassen, welche die Sicherheit und Integrität des Staats gefährden könnten. Er wird von den Tractaten und Bundnissen, die er mit auswärtigen Mächten anknupfen wird, die Stände in Kenntniß sehen, sobald es die Umstände erlauben.
- §. 147. Sollte die Bertheibigung des Baterlandes, ober die in Gemäßheit des §. 144. übernommenen Pfliche ten ein Krieg unvermeidlich machen; so wird der Rosnig in Zeiten die Lage der Umftande den Landstanden eröffnen, und sich gemeinschaftlich mit ihnen über die zur Führung deffelben erforderlichen Halfsmittel berathen.
- §. 148. Diejenigen Verbindlichkeiten, welche bem Ronigreich Wirtemberg, als einem Gliede des teutschen Bundes, vermöge der Bundesgesetze oder Bundestagsbeschlusse obliegen, sind von der landesständischen Eine willigung unabhängig; dagegen tritt, wenn die Erfüllung bieser Verbindlichkeiten die Anwendung von Staatskraften erfordert, die verfassungsmäßige Mitwirkung der Lande stände in hinsicht auf die Art der Herbeischaffung der Mittel ein.
- S. 149. Subsidien, welche ber König von einem vers bunderen Staate beziehe, und Contributionen ober andere ähnliche Entschädigungsgester, welche ein fremder Staat nicht unmittelbar an das Militär, sondern zufolge besons derer Verträge an die Regierungsbehörde entrichter, wers den jederzeit zum Besten des Landes, und zwar zunächst zu Bestreitung der Kriegekosten und Unterhaltung des Militärs verwendet werden.

### 3meite Abtheilung.

Bon der Gefeggebung und den damit verbung benen Regierungerechten.

- S. 150. Ohne die Beiftimmung der Landstan: be fann tein neues Geseh, welches die Lans desverfassung selbst betrifft, oder die Freis heit der Person und des Eigenthums der Staatsangehörigen jum Gegenstande hat, ges geben, noch ein mit landständischer Mitwitztung gegebenes aufgehoben, abgeandert oder authentisch erläutert werden.
- §. 151. Der König hat aber das Recht, die zur Borbereitung und Bollstreckung der Gesetze nothwendis gen Verordnungen zu erlassen, und die zu gleicher Abssehrt erforderlichen Anstalten zu treffen.

Jede Verordnung, welche blos zur Vorbereitung und zu Handhabung der Gesetze dient, oder aus der Natur des Verwaltungs, und Aufsichtsrechts fließt, hat sogleich nach ihrer Bekanntmachung verbindliche Kraft. Eine solche Verordnung kann, wenn durch sie weder ein vertschlingsmäßiges Volksrecht, noch ein bestehendes Gesetz gekränkt wird, wohl Gegenstand der Vitte um Abandes tung oder Jurucknahme, nie aber Gegenstand einer rechtslichen Veschwerde werden.

Jede Verordnung aber, welche ein verfaffungsmäßis ges Voltsrecht oder ein noch bestehendes Geset frankt, ist von der Regierung, nach einer von der Ständevers sammlung erhobenen Beschwerde, zurückzunehmen.

§. 152. Alle Gefete und Berordnungen, welche mit einer ausdrücklichen Bestimmung Dieser Berfassungsur; tunde im Widerspruche stehen, sind hierdurch aufgehoben.

Um sedem Misbrauche in der Anwendung vorzubeue gen, werden nahere Verordnungen erlaffen werden.

Es wird auch das königliche Gesetzebungs, Collegium unverzüglich in Thatigkeit gesetzt werden, um die übris gen, seit dem Jahre 1806 gegebenen Gesetz, welche vor der hand ihre verbindende Kraft behalten, insoweit

sie nicht von der Regierung selbst aufgehoben werden, einer genauern Prüfung zu unterwerfen, und die Ressultate mit Gutachten vorzulegen; worauf, nachdem die Landesversammlung ober eine von ihr zur Revision der Gesehe niedergesehte Commission darüber gehört worden sehn wird, jeder auf Wiederaushebung, Abanderung oder nahere Bestimmung einer gesehlichen Nerordnung geriche tete gegründete Antrag gehörig berücksichtiget werden wird.

- 6. 153. Landesherrliche Concessionen, welche nach ben Gefegen zu Ausübung eines Rechts erforderlich find, können ohne Mitwirkung ber Landstände ertheilt werden.
- Es darf aber weder ben allgemeinen Landesgesehen und Landesfreiheiten, namentlich der geschlichen Gewers befreiheit der Staatsburger, noch den wohlerworbenen Rechten eines Oritten dadurch Eintrag geschehen.
- 5. 154. Anf gleiche Beife steht auch den toniglichen Behorden das Recht der Dispensations Ertheilung zu, in soferne solche in dem gegebenen Falle weder von dem Gesche ausdrücklich ausgeschlossen, nach mit dem Zwede des Gesches unvereinbarlich ist, noch ein erworbenes Recht eines Dritten dadurch verlest wird.
- §. 155. In hinficht auf Rirchengesetze tritt die tos nigliche Gesetzgebungsgewalt sammt den landständischen Mitwirkungsrecht nur in soweit ein, als die Verhälte nisse der verschiedenen Lirchen gegen den Staat dadurch bestimmt werden.
- Die Anordnungen in Betreff der innern kirchlichen Angelegenheiten bleiben der verfassungsmäßigen Autonos mie einer jeden Kirche überlassen.
- 5. 156. Bei der evangelische lutherischen Riche ift ber aus dem königlichen Oberconsistorium und den evangelischen Generale Guperintendenten bestehende Gynodus die gesehliche Stelle, auf deren Antrag der König, oder wenn dieser einer andern Confession zugethan ware, die für solchen Kall gesehlich beauftragten evangelische luthes rischen Mitglieder des Geheimenraths, kirchliche Geseke

in engern Ginne zu sanctioniven haben; sedoch unter Borbehalt des juris circa sacra des Konigs.

- f. 157. Begen der tirchlichen Gesetzgebung der kastholischen Kirche werden die näheren Sestimmungen ders malen noch ausgesetzt.
- 6. 158. Bas die Gesetzebung bet den reformirten Airchengemeinden anlangt; so verbleibt es bei der biss berigen, auf ihre besonderen Privilegien sich grundenden Einrichtung.

## Dritte Abtheilung.

Bon ber burgerlichen Gerechtigfeitspflege.

- s. 159. Die burgerliche Gerichtsbarkeit wird, im Nas. men des Konigs und unter deffen Oberauflicht, durch collegialisch gebildete Gerichte in dreisacher Inftangens Ordnung verwaltet.
- f. 160. Die Gerichte find innerhalb ber Grene jen ihrer amtlichen Befugniffe unabhängig.
- s. 161. Streitigkeiten über privatrechtliche Berhälte niffe zwischen einzelnen Staatsangehörigen oder Körpersschaften, und den königlichen Verwaltungsstellen, sie mögen sich auf das königliche Privateigenthum, oder das Kammergut und die dazu gehörigen nusbaren Nechte des Fiscus beziehen, sind, wenn die Sache nicht gütlich verzylichen wird, durch die verfassungsmäßigen Gerichtskelzlen im Rechtswege zu entscheiden.
- §. 162. Wenn Staatsangehörige von untergeordneziten Verwaltungsbehörden durch unrichtige Anwendung staatsrechtlicher Normen in ihren Rechten verletzt zu senn glauben; so werden die sich hierauf beziehenden Besischweden, welche nicht, wie die in dem §. 161. bezeichzweten Greitigkeiten zu den eigentlichen bürgerlichen Rechtssachen gehören, zunächst bei der vorgesetzen Cens. trasstellselle angebracht.

Bird von dieser die Beschwerde nicht gehoben, ober ift sie von ihr selbst unmittelbar veranlaßt; so wird die Bache der fur Regiminal. Sachen verordneten Centrale

Beherde gur Untersuchung und Entscheidung abergeben, wobei wenigstens & rechesgelehrte Rathe jugegen femt muffen. Dieser Stelle bleibt es überlassen, die Sache, wenn sie Verzug leidet, und besonders verwickelt ist, an das königliche Ober: Justig: Collegium zu verweisen, au welches auch von dem Ausspruche der Regiminal: Berhörde ein Recurs Statt findet, wenn der Gegenstand nach den für eigentliche bürgerliche Rechtssachen gegebes nen Vorschriften appellabet wäre.

Gegen das Ertenninis diefer Gerichtsstelle wird aber tein weiterer Recurs gestattet.

- S. 163. In den S. 162. bezeichneten Fallen hat das Ober : Juftig : Collegium nicht die gewöhnliche Berhand: Jungs : Maxime, sondern das Untersuchungsverfahren zu beobachten, und die schnelle Erledigung der Beschwerden burch Einschreitung von Ameswegen herbeizuführen.
- S. 164. Ift die angebliche Rechtsverlegung von der Regierungsbehörde felbst zugefügt; so wird die Beschwerde ohne eine anderwärtige Mittelbehörde bei dem Seheir menrathe anhängig gemacht, gegen dessen Erkenntnifteine weitere Berufung Statt findet.

## Bierte Abtheilung.

Bon der Strafrechtsverwaltung.

- §. 165. Die königliche Strafgewalt wird theils durch die königlichen Beaunten, Ortsvorsteher und Magistrate, theils in höherer Instanz durch die königlichen Eximinals Gerichtsstellen, die für Regimmal Gachen verordnete Behorde und andere königliche Central Stellen, in Gesmäßheit der Geses ausgeübt.
- 5. 166. Falle, welche fich zu Strafverfügungen ber Oberbeamten ober ber hoheren Stellen eignen, werden in der Regel durch den Oberbeamten, zu bessen Gerichts; zwang der Straffall gehott, untersucht.
- 6. 167. Eine Untersuchung durch Commission tann, wenn fie eine die Strafgewalt bloger Verwaltungebehör: den abersteigende Strafe begründen foll, nur durch eine

Eriminal : Gerichsettle oder durch die für Regiminal; sachen verordnese Behörde erkannt werden.

- 5. 168. Die auf das Forst; und Jagdwesen fich bee zichenden Bergehen werden, mit Ausnahme der den ader lichen Gutsbesigern und den Gemeinden vorbehaltenen Straffalle, von den Oberforstämtern untersucht, unt in spweit die Strafe sich nicht zur höheren Cognition eige net, von denselben auch abgerügt.
- f. 169. So oft ein Straffall von der Beschaffens heit ift, daß er eine Berhaftung oder eine der Cognitation des Criminalgerichts vorbehaltene Strafe nach sicht; so hat das Oberforstamt weder die Berhaftung, es wäre denn ein Bilderer oder ein ausländischer Under tännter, oder sonst der Flucht verdächtiger Frenler über der That ergriffen worden, noch die Untersuchung eine seitig vorzunehmen, sondern mit dem Oberante gemeins, socialisch zu handeln,
- §. 170. Für die gerichtliche Strafrechtsverwaltung, werden zwei Criminal. Berichte, und zwar das eine für die zweite Instanz ans geordnet.
- 5. 171. Niemand tann feinem ordentlichen Richter, es fiebe ihm folder nach ben allgemeinen Gefeten des tinbes, ober vermöge eines besondern Privilegiums ju, entzogen werden.
- §. 172. Kein Staatsburger tann anders, als nach Borfchrift ber Befege verhaftes werden.
- Die Stantsbeamten und andere obrigkeitliche Persosnen sind für jede von ihnen veranstaltete unbefugte odergeschwidrige Benhaftung verantwortlich.
- §. 173. Es barf Niemand langer als breimal 24's Gemben iber bie Ursadje feines Berhafts in Ungewiße's beit bleiben. Das Berhor felbst muß aber, fobald ble's umumganglich nothigen Borbereitungen es gestatten, seis nen Aufang nehmen.
- 5. 174. Zwangsmittel tomlen bei Untersuchung eines Straffalls nicht anbers, als unter genauer Beobachtung ber gefehlichen Worschriften angewendet werben.

Die Tortur bletbt für immer aufgehoben.

- S. 175. Jedem Beschuldigten steht der Beg der schrifts sichen Bertheidigung durch einen geprüften Rechtsgelehrs ten offen. Wenn die Erkennung einer Todesstrafe oder einer fünf: oder mehrjährigen Gefängnis; Zuchthauss, oder Festungsstrafe zu erwarten ist; so hat das Krimis nalgericht diese Bertheidigung, obgleich der Beschuldigte sie selbst nicht verlangt, von Ameswegen anzuordnen.
- f. 176. Die Bahl des Vertheidigers ist dem Angerschuldigten freigestellt. Bahlt dieser nicht; so wird der Vertheidiger durch das Kriminalgericht bestellt.
- ' §. 177. Reine Strafverfügung kann ohne ein Ers' tenntniß der fur den gegebenen Kall gesehlich verordnes, ten Strafbehorde Statt finden.
- §. 178. Die Erkenntnisse der Ariminalgerichte sind, wie die der Civilgerichte, von jedem aufden Einflusse, unabhängig, und bedürfen, um in Rechtstraft überzuge, ben, keiner weitern Bestätigung.

Auch darf bei solden Straffallen von teiner Seite, eine Einschreitung geschehen, wodurch der ruhige gesetzt liche Gang der Untersuchung und die Unbefangenheit der Urtheilssprecher auf irgend eine Beise gestort wurde.

S. 179. Dagegen steht dem Könige zu, die Krimie, malurtheile eben so, wie die Straferkenntnisse der Bere, waltungsbehörden und Civilgerichte, vermöge seines Bergnabigungsrechtet, aufziheben und zu mildern. Es sind, daher die Criminalgerichte nicht nur verbinden, in schwer ren, durch ein Geses näher zu bestimmenben källen, die Accen samme ihrem Erkennnisse, vor der Publicastion desselben, durch das königliche Justig-Ministeriumt dem Könige zum Behuse einer etwaigen Beznadigung vorzulegen; sondern es kann auch nach Erkstnung des Erkenntnisses der Verurtheilte sich an die Gnade des Lanz desherrn wenden, welche dieser, auch ohne seine Sitte, auf erforderten und erstatteten Bericht des erkennenden: Gerichts ihm gewähren kann.

Auf gleiche Beife tann auch, wehn nach dem Gute-

Grande dazu vorhanden find, vermöge des dem Könige guftehenden Abolitionsrechts, noch che das Vergehen oder Verbrechen untersucht, oder über die Bestrafung erkannt worden ist, alles Verfahren gegen den Beschuldigten eine gestellt und niedergeschlagen werden.

Der Konig wird jedoch bei Ausübung sowohl bes eie nen als des andern Rechts barauf Rudficht nehmen, daß dem Ansehen und der Wirksamkeit ber Strafgesetze das durch nicht zu nahe getreten werde.

f. 180. Gegen jede Strafverfügung kann ber Bere urtheilte Beschwerde führen. Ift die Strafe von dem Kriminalgerichte erster Instang erkannt; so wird die Besschwerde bei dem Kriminalgerichte zweiter Instang aus gebracht.

Für die übrigen Falle wird die Competenz der verfciedenen Justig: und Regierungsbehörden, die über ders
gleichen Beschwerden ausschließlich zu erkennen haben, durch ein Geset bestimmt werden.

Auf gleiche Beise wird auch die Form der verschies benen, zu ergreifenden Rechtsmittel, so wie die Birs kung, mit welcher dieselben verbunden find, festgefest werden.

§. 181. Sei dem Berbrechen des Hochverraths fine bet kein anderes, als das im Allgemeinen gefestich vors sefcriebene peinliche Berfahren vor den gewöhnlichen Ariminal: Gerichtsstellen Statt.

Rur får den Fall, wenn Jemand im offenen Auferpr burch die, ju deffen Unterdrückung im gesehlichen Bege herbeigerufene, militärische Racht bewaffnet ergriffen wird, soll ein besonderes Berfahren gefehlich sanctionnitt werden.

5. 182. Die Strafe ber Bermogens: Confiscation ift allgemein aufgehoben.

## Bunfte Abtheilung.

Bon der Regierungsgewalt in Polizepfachen.

9. 183. Bei den Gefeten, Bererdnungen und Ang Dritter Bant, 14

Kalten im Landes Dolizenwesen finden eben die Seftim: mungen Statt, welche die Berfassung für die Birksams keit der Regierungsgewalt in Beziehung auf die Staats; verwaltung im Allgemeinen festsett.

- §. 184. Die Polizey tann nur durch öffentlich ans gestellte Beamte und Diener, und nach öffentlich ertheil; ten Dienstvorschriften verwaltet werden.
- §. 185. Die Handhabung der Ortspolizen und die Anwendung der allgemeinen Polizepzesehe und Verord nungen auf die drelichen Verhältnisse der einzelnen Sexmeinden, sind Gegenstände der den Ortsmagistraten, unt ter der Aufsicht und Leitung der königlichen Seamten und höheren Stellen, überlassenen Municipal, Verwalzung. Die Vollkreckung im Einzelnen geschicht theils durch hierzu besonders verordnete Deputationen, theils durch Commun, Officianten, wohin auch die in einzelnen Oberamtsstädten besindlichen Polizen, Commissarien und Polizen, Inspectoren zu rechnen sind.

In hinfict auf die Residengkabte finden, nach Ere forderniß ber hier eintretenden besonderen Berhaltniffe, besondere Einrichtungen Statt.

f. 186. Die Ausübung der aber das gesammte Abs
nigreich sich erstreckenden Forst, und Jagd-Polizengewalt
ist den königlichen Oberforstämtern anvertraut, welche der
höheren Aussicht und Leitung der für diesen Administras
tionszweig besonders verordneten Central : Finanzstelle,
und wenn es auf rechtliche Beurtheilung eines Gegen:
kandes ankommt, so wie in Strassachen, welche sich
nicht für die Administrations: oder Kriminal Behörde
eignen, der Regiminal : Behörde untergeordnet sind.

# Sechfte Abtheilung.

### Bon den Unterrichtsanstalten.

- 5. 187. Die Unterrichtsanstalten des Königreichs und die herbeischaffung der für dieselben ersorderlichen Fonds sollen immer ein Gegenstand besonderer Fürforge seyn.
- f. 188. Die Berhaltniffe der Universität ju Tubing gen find in einem befondern Statute, Siffer IV. welches.

einen erganzenden Theil der Verfassungsurkunde aus; macht, naher bestimmt.

- f. 189. Die Erhaltung und fortschreitende Berbefs serung der mit der Universität Tubingen verbundenen Anstalten, namentlich die des Klinicums, der für die Bildung evangelischer Geistlichen bestimmten Seminarien, der tatholisch stheologischen Lehranstalt und des Priesters Seminariums, so wie der an verschiedenen Orten des Konigreichs besindlichen Gymnasien, ist unter den besons dern Schus der Berfastung gestellt.
- §. 190. Für die Bildung tüchtiger Schullehrer, for wohl protestantischer, als tatholischer Confession, wird theils durch Anlegung ber erforderlichen Schullehrer: Ses minarien, theils durch Vervolltommnung der bereits vors handenen, hinreichend gesorgt werden.

# Siebente Abtheilung. Bon der Militärverfassung.

- 5. 191. Die zu Ergänzung oder Bermehrung des kiniglichen Milutars erforderliche Mannschaft wird, in soweit sie nicht durch freiwillig sich stellende inländische Retruten entbehrlich gemacht wird, auf dem Wege der Auswahl ausgehoben, welche bis über eine für den ges wöhnlichen Friedenszustand berechnete jährliche Retrutis rung, durch gemeinschaftliche Uebereinkunst des Königs und der Stände, ein nach bestimmten Zeitperioden zu erneuerndes Regulativ zu Stande kommt, sedesmal eine gemeinschaftliche Berabschiedung sowohl über die Zahl der Auszuhebenden, als über die Dauer ihrer Dienste zeit voraussest.
- f. 192. Die Auswahlordnung, die nähere Bezeiche wing der übrigen Landes Bertheidigungsanstalten und der Berbindlichkeit der Staatsbürger, sich außerhalb der regulirten Militärs, zu dem Waffendienste tüchtig zu machen, die staatsbürgerlichen Verhältnisse der unter dem Militär besindlichen Staatsangehärigen, und besonders die militärischen Strafgesetze sind Gegenstände der Geschung und der Gesehren.

14 1

- 5. 198. Bur Geundlage der für das tönigliche Militatr und andere Landes Bertheidigungsbedurfniffer erfort derlichen Seuerbewilligungen, wird jedesmal ein vollikandiger Etat sammt der sich darauf beziehenden Aufswandsberechnung und der früheren Militatrechnung den Landstanden mitgetheilt werden, von welchen insenderz heit auch die dem Staate obliegende Fürsorge für den anständigen Unterhalt der Officiere und militatischen Justig und Ahministrationsbeamten, so wie ihrer Wiewen und Waisen, und für die Unterstähung der im Dienste des Baterlandes verunglückten Militatrpersonen und ihrer Hinterbliebenen berücksieget werden wird.
- 5. 194. In Absicht auf die Erfullung der gegen ben teutschen Bund übernommenen und zu übernehmenden Berbindlichkeiten tritt die Bestimmung des §. 148. Rap. VII. Abih. I. ein.
- f. 195. Das Wnigliche Militar wird, wo es in Gar; nifon liegt, in die vorhandenen, oder auf Roften ber Staatstaffe zu erbauenden und zu unterhaltenden Car fernen verlegt.

Die Bestimmung der Falle, wo daffelbe ausnahmse weise bei den Burgern einquartirt wird, ift ein Gesetzgebungsgegenstand.

# Achte Abtheilung. Bon ber Finangvermeltung.

### Erfter Abfonitt.

Bon bem hofe und Domainen Rammergute.

- 5. 196. Das hofs und Domainen Rammergut vers bleibe nach seinem gegenwärzigen Umfange ein Privateis genthum des königlichen Hauses.
- 5. 197. Die Werwaltung und Benfigung deffelben gebahrt dem Konige, welther in dieser hinficht gegen die abeigen Mitglieder des toniglichen hauses in dem Berhaltniffe eines durch die Sausgesese bestimmten Fis

belcommiße Befigers, und gegen ben Staat in dem eines ber privilegirteften Privatgues Inhaber ftebt.

- f. 198. Er bestellt solchemnach nicht nur die zur Bere waltung erforderlichen höheren und niedern Diener und Administrationsbehörden nach eigenem Gefallen, sondern es hängt auch die Berwendung der Einkunste, nach 266 zug dessenigen, was die Berwaltungskosten, und die verswöge der besonderen gutsherrlichen Berhältnisse und ans derer Rechtsmittel darauf hafrenden Verbindlichkeiten erssorden, von dessen alleiniger Entschließung ab.
- f. 199. Der Grundstod bes hof; und Domainens Rammerguts darf weder durch eine nachtheilige Beräußes rung noch Berpfandung, oder sonft auf trgend eine Beise vermindert; auch dursen die auf demselben haftenden Schulden nicht auf das Kammergut übergetragen werden.
- §. 200. Bu den allgemeinen Landessteuern wird von dem hof, und Domainen Kommers gute nach eben dem Berhältnisse beigetragen, welches bei den Domainen der mit dem Rot nigreiche vereinigten vormaligen Reichs, und Kreisstände Seatt findet.
- §. 201. Sammtliche, jur hofe und Domainenkame mer gehörigen Orte, Beiler und hofe find dem Könige reiche volltommen einverleibt, und haben mit den übris gen Bestandtheilen bestelben gleiche Rechte und Berbinds lichteiten.

Sie entrichten alle directen und indirecten Steuern, Actife, Boll und Umgeld an die dazu bestimmten Staatstassen, von welchen dagegen die Hof; und Domainenstammer für die ihr entgehenden Einkunfte aus jenen Dosheitstechten, in soweit sie sich im rechtlichen Gemuste dersielben am 1. Januar 1806 befunden hat, vollständige Ensschädigung erhalt.

# Zweiter Abschnitt.

#### Bon bem Kammergnte.

5. 202. Sammtiche, ju dem vormaligen herzoglich Birtembergifden Familien : Fidetcommiffe gehörigen, unb

von dem Kinige neuerworbenen Erundftade, Gefälle und nugbaren Rechte bilden, mit Ausnahme des soges nannten Hof: und Domainen: Kammerguts, das königs liche Kammergut.

6. 203. Unter die Bestandtheile desselben gehört nas mentlich das Jollregal, das Recht der Umgeldseichebung, das Recht der Taren, das Salpeter, und Bergwerksres gat, das Frohnrecht ze ze nach den Bestimmungen der bei jedem zu Grunde siegenden besanderen Rechtstitel, und anderer verfassungsmäßigen Normen.

Eine Ueberfchreitung biefer Bestimmungen tann nurauf besondere Berwilligung der Landstande Statt finden.

- s. 204. Das Rammergut ift ein Eigenthum des tos niglichen Hauses, und geht nach dem Erstgeburtsrecht auf den jedesmaligen Kronerben über. Es haftet aber auf demselben die Berbindlichteit, neben den personlichen Bedürfniffen des Königs, als Staatsoberhauptes, und der Mitglieder des königlichen Hauses, auch den mit der Staatsverwaltung verbundenen Aufwand, so weit es möglich ift, zu bestreiten; und in sofern hat es zugleich die Eigenschaft eines von dem Königreiche unzertrennlischen Staatsguts.
- 5. 205. Får den Aufwand, welchen die perfonlichen Bedurfniffe des Königs und der Mitglieder des königlischen hauses, und der königliche hofftaat mit seinen versschiedenen Zweigen erfordern, wird eine eigen e Civils lifte ausgesetzt und auf das Kammergut fundirt.
  - 5. 2063 Die Civilliste zerfällt in zwei Abtheilungen:

die eine für die Bedürfnisse des Konigs und den ganzen hofauswand, welche theils in Geld, theils in Naturalien bestimmt werden;

die zweite für die, an die Mitglieder des toniglischen Saufes abzureichenden Appanagen und Witthume, Sustentations, und Nadelgelder, Seirathsguter und Aussssteuer der Prinzessnnen.

Diese letteren nerandern sich nach den perfontichen Berhaltniffen des Regentenhauses, und werden daber,

nach ben jedesmal eintretenden Bedürfniffen auf fo lange, als es der Zweck erfordert, bestimmt.

Rur die erfte Rlaffe wird eine noch ju regulirende Summe für die Regierungszeit eines jedesmaligen Ros nige ausgesett. Sollte aber ju Dedung außergewohne licher Bedürfniffe eine weitere Beihulfe nothig werden; so ift hierzu eine befondere Berabschiedung mit den Lands fanden erforderlich.

Der Betrag der Civilliste für den Konig und den Sofftaat wird in Einvierteljährigen Raten, an die von dem Ronige ju bestimmende Verwaltungestelle abgegeben.

Die Zahlungen an die Mitglieder der toniglichen gas milie werden von der Staatstaffe an die Einzelnen une mittelbar entrichtet.

6. 207. Das Rammergut ift in Gemagheit der Sause gefebe in feinem mefentlichen Bestande ju erhalten. Außer den in diefen Gefegen bestimmten gallen, wenn namlich zu einer vortheilhaften Erwerbung eine Geldans lehnung, oder jum Bortheile des Gangen eine Beraußes rung ober Austauschung einzelner minder bedeutender Bestandtheile beffelben, von den verfasfungemäßigen Bes horden für guträglich erachtet marde, tam ohne Ginmile ligung der Landstånde nichts davon rechtsgultig veräußert . oder vervfändet werben.

Benn aber kunftig ein heimfallendes Lehen vom Ros nige wieder vergeben wird; so foll dieß nicht, für eine Berauferung angesehen werden.

- 6. 208. Die Besteurung der jum Rammergute geho: tigen Domainen, in soweit sie nicht schon bisher ber Steuer unterworfen waren, hangt von den wegen eines allgemeinen Steuerspftems festzusesenden Normen ab.
- 6. 209. Die Bermaltung des Kammerguts steht bem Ronige gu. Das damit beauftragte Finangminifterium, welchem in dieser Hinsicht sammtliche hieher gehörigen Bermaltungestellen untergeordnet find, ift für diefen Zweig der Staarsverwaltung besonders verantwortlich.
- 6. 210. Es wird genau darüber gehalten werben, daß die Rechnungen der General, und Specialkaffen der

Ober: Finangfammer ju rechter Beit gefiellt, probirt und abgehort werben.

## Dritter Abichnitt.

Von den Steuern und der Steuerbewilligung.

- 5. 211. Die Bewilligung ordentlicher und außerers bentlicher, birecter ober indirecter Stenern wird ben Standen weder in Friedens; noch in Rriegszeiten anges sonnen werden, wenn nicht die Zwedmäßigfeit ber zu machenden Ausgaben, die Unzulänglichsteit der Kammercintunfte und die richtige Berwendung der frühein Staatseinnahmen, wie sie theils aus dem Kammergute, theils aus den Steuern sich ergeben haben, nach gewiesen werden fann.
- 5. 212. Dem gemäß hat der Finanzminister den haupts ausgabes Stat der Ständeversammlung zur Prüfung vorzulegen. Werden dagegen Zweifel erhoben; se haben die einzelnen Minister die Ausgaben für ihre Mististerien zu erläutern und zu rechtfertigen.
- 5. 213. Ift der Sauptausgabe, Etat, bei welchem immer auf einen hinlanglichen Borschuß: Fond (Kassens vorrath) Bedacht genommen werden muß, von der Ständes versammlung anerkannt; so hat der Kinanzminister die Unzulänglichkeit der Einkunfte vom Kammergute durch hinlanglich begründete Etats der sämmtlichen General und Specialverwaltungen der Staatseinkunfte zu beweisen.
- §. 214. Der Hauptetat wird durch die Etats der einzelnen Verwaltungen begründet, welche überall durch Documente und Rechnungsauszüge beglaubigt und so einzgerichtet sehn mussen, daß sie durch Entgegensetzung der Einnahme, und der da für gemachten Ausgabe, die reine Einnahme oder Ausgabe, in Hinsicht auf die wichtigeren einzelnen Etats: Rubriten, soweit es aussührbar und zwecknäßig ist, angeben.
  - §. 215. Die Stats sammtlicher Staats Berwaltungs, stellen werden nach festzusehenden Regeln von den tonigs lichen Berwaltern jahrlich gefertigt, gehörig begindet,

und von einer gemeinschaftlich aus toniglichen und ftans bifchen Commiffarien in gleicher Angabl gufammengelets ten, bleibenden Behorbe gepruft und berichtigt, die res gelmäßige Begrandung berfelben aber burch die Unters Schrift von den Mitgliedern der Behorde beglaubigt.

6. 216. Un Diefe gemeinschaftliche Etats : Commission werden von allen General; und Special; Verwaltern ves tiodische Berichte eingesendet, welche, nach den Saupts faben ber Etats, über bie mirflichen, rudftanbigen, laue fenden und nicht laufenden Einnahmen und Ausgaben, und über die Liquidationsposten die gehörige Auftlarung geben.

Diese Berichte muffen das Dehr oder Beniger im Baben und Sollen in Beziehung auf die Zeitabichnitte. iber welche fich die Berichte verbreiten, erläutern.

- 6. 217. Diefe Berichte follen fo eingerichtet fenn, daß fie von dem Gange der Verwaltung immer eine flare Ueberficht geben, und jugleich auf fichere Beife bie eventuellen Raffenabschluffe ber Saupt : und Specials taffen vorbereiten, melde ber Standeversammlung durch die gemeinschaftliche Etats Commission in jenem Beits puncte vorgelegt werden muffen, in welchem an diefelbe cin neues Steueransinnen gemacht wird.
- & 218. Die eventuellen Raffenabschluffe begreifen die wirklichen Ausgaben und Ginnahmen der erften 8 Do: nate des Rechnungsjahrs in fich.

Ihnen wird ein Bergeichniß derfenigen Ginnahmen angehängt, welche im Laufe der letten 4 Monate defe felben Jahres mit Bahrideinlichteit noch erwartet wer: den tonnen.

- 6. 219. Dem vorläufigen Caffenabschluffe der Saupt: Raatscaffe wird ein von brei Mitgliedern des Geheimens rathes beglaubigtes Protofoll über den zu jener Zeit bei der gedachten Caffe vorzunehmenden Caffenfturg beis gelegt.
- §. 220. Sobald biefer burch die Abichluffe ber Spes cialcaffen controlitte vorläufige Rechnungsabschluß der Sauptstaatscaffe von ber gemeinschaftlichen Etatscome

miffion revidirt, der Standeversammlung übergeben, und von dem Finanzminister gerechtfertigt worden ift, kann fich die Standeversammmlung, mit Borbehalt einer tunfz tigen genauen Prufung, der neuen Steuerverwilligung nicht entziehen.

- . §. 221. Zum Bedürfnisse bieser genauern Prüfung wird bie gemeinschaftliche Etatscommission gnerst und spätestens 6 Wochen nach Ablauf des Rechnungsjahrs die wirklichen Rechnungsabschlüsse, dann aber, und zwar spätestens im Laufe des zweiten Jahrs nach dem Schlusse des Rechnungsjahrs, die von der Finanzbehörde bereits revidirten Rechnungen sämmtlicher Staatsverwaltungse stellen zur Oberrevision erhalten, welche dann jede wills kurliche oder unwillkurliche Läuschung in den Berichten der Rechnungsabschlüssen aushebt.
- 5. 222. Die Statscommission gestattet dem ständischen Borstande felbst oder auch benen, welche jener dazu beaufstragt, die Sinsicht in ihre Acten, so wie auch die ftane bischen Mitglieder derselben von der Ständeversammlung oder dem Borstande zu Berichten und sonstigen Auftlarungen aufgefordert werden konnen, und dieser Auffors derung pflichtmäßig zu folgen haben.
- 5. 223. Alles, was dazu beitragen fann, die Etatsbegründeter, die periodischen Berichte belehrender, die Cassenverwaltung sicherer, und die Rechnungen klarer, einfacher und zugleich überzeugender zu machen, soll ein besonderer Gegenstand der Amtsthätigkeit der gemeinschafte lichen Etatscommission seph.
- 5. 224. Die directen und indirecten Steus ern werden in der Regel alle Jahr neu verz willigt.

Steuern für besondere, erst in einem gewissen Zeitz raum erreichbare Zwecke, können jedoch für diesen ganz zen Zeitraum verwilligt werden, in welchem Falle die Steuerentrichtung ohne neue Verwilligung fortdauert; es mare dann, daß dieselbe von einer resolutiven Bes dingung abhängig gemacht, und diese wirklich eingetreten mare.

- 9. 225. Die Verwissigung der Steuern darf nicht un Bedingungen gefnüpft werden, welche die Verwens dung dieser Steuern nicht unmittelbar betreffen.
- \$. 226. Wenn eine Steuer für einen bestimmten Amed mit verwilligt worden ist; so erlösigt die Berbinds lichteit, dieselbe abzuliesern, sobald dieser Zweck erreicht ober aufgegeben ist.

If von ber bewilligten Steuer mehr eingegangen, als ju dem verabschiedeten Zwede verwendet wurde; so kann der Brtrag bei andern Steuerentrichtungen in Auferechnung gebracht werden.

Auf gleiche Beise kann die Verminderung einer ber reits verwilligten Steuer in Antrag gebracht, oder das Abgelieferte anderwärts aufgerechnet werden, wenn nach, her der Fall eintritt, daß der Staatsauswand, für wels chen solche Steuer nicht verwilligt wurde, jum Theil mit andern ordentlichen oder außerordentlichen Staatsseinnahmen, wie z. B. der Auswand für den Kriegsetat durch Subsidien bestritten werden kann.

- §. 227. Die in einem Jahre verwilligten Abgaben werden, nach dem namlichen Maßstabe, auch im ersten Drittel des folgenden Jahres auf Abrechnung der neuen Berwilligungen eingezogen.
- §. 228. So wie auf einer Seite die Staatsglaubis ger vollkommen gesichert, und die als nothwendig anerstannten Staatsausgaben gedeckt werden mussen; so wird auf der andern Seite alles angewendet werden, um die Staatsangehörigen möglichst zu erleichtern, und es nach und nach dahin zu bringen, daß die Abgaben, und zus nächst die indirecten, möglichst gemildert werden.
- 4. 229. In Ansehung der Umlage und des Einzugs der, nach erfolgter landftandischer Berwilligung durch den tonigl. Geheimenrath auszuschreibenden directen Steuern, so wie der Beitreibung der Steuerausstande, verbleibt es bei den Borschriften der Communordnung.
- 5. 230. Insbesondere sollen diese Steuern weder in den Steuerzetteln, noch in den Abrechnungsbuchern, noch sonst auf irgend eine Beise mit den Amter oder Coms

munantagen vermengt, und die eingehenben Steuergele ber folcothin ju feinem andern Zwede, als wozu fie fraft der Berwilligung bestimmt find, verwendet werden.

- 5. 231. Die auf das Land ausgeschriebenen Steuern werden in jedem Oberamte sowohl auf die einzelnen Ges meinden, als auf die in keinem Gemeindeverhande fter henden Guterbesitzer vertheilt.
- §. 232. Der Einzug der von jeder Gemeinde abzur tragenden Steuersummen bleibt ausschließlich den Burgermeistern oder andern von den Ortsmagistraten verords neten Steuereinbringern überlassen. Diese haben die eingehenden Gelder an den Oberantspsleger abzugeben, welcher sie sodann, sammt den an sie unmittelbar zu bes zahlenden Steuerantheilen der Entsbesieser, an die alle gemeine Steuercasse einzuliefern hat.
- 5. 233. Wenn die auf ein Oberamt traft der Bers abschiedung ausgeschriebene Steuersumme an die allges meine Steuercasse eingeliefert ift; so tann lettere auf die etwa bei einzelnen Burgermeisterämtern oder Steuercontribuenten haftenden Ausschiedung machen.
- §. 234. Sowohl den Ortsstenereinfringern, als den Oberamtspflegern wird ausdrücklich jur Pflicht gemacht, bei eigener Verantwortlichkeit von den ihrer Verwaltung anvertranten Steuergeldern unter keinem Borwande an jemand anders, als an die verfasfungsmäßig bestimmte Steuerkasse, ober auf eine von derselben im gesehlichen Wege ausgestellte Anweisung, irgend eine Jahlung zu leisten.
- 5. 235. In Ansehung ber zum Sinzuge der indirets ten Steuer zu bestellenden Ober; und Untereinbringer sindet eben dasjenige statt, was in Beziehung auf die Ober; und Untereinbringer der directen Steuern durch die Verfassung festgesetztift.
- 5. 236. Die höhere Leitung des Einzugs der directen und indirecten Steuern ist einer Centralsehörde übertras gen. Dieselbe hat die von den Amtsversammlungen ges troffenen Bahlen der Steuersinbringer, so weit sie eis

ner Bestätigung bedürfen, zu bestätigen, Accorde zu schließen, die Repartition der directen Steuern zu ents werfen, für deren Beitreibung zu sorgen, über Steuere nachlässe nach verabschiedeten Grundsähen Anträge zu machen, und diese, so wie die Steuerrepartition dem Finanzminisserium vorzulegen, das dieselbe dem ständisschen Worstande mitzutheilen verbunden ist.

§. 237. Die allgemeine Steuercaffe fteht unter der Anfficht und Leitung der Centralfteuerbehörde.

Dahin hat sie die monatlichen Cassenrapporte, so wie die Ausstandsverzeichnisst gedoppelt ausgesertigt zu übergeben, wovon das eine Eremplar für die Behörde selbst, das andere für den Borstand der Ständeversammlung bestimmt ist.

### Bierter Abichnitt.

### Bon der Schuldentilgungscaffe.

- 5. 238. Die Schuldentilgungscaffe wird unter Aufsicht und Leitung einer gemeinschaftlichen, aus Königlischen und ständischen Commissarien bestehenden Behörde, und durch Beamte verwaltet, welche diese Behörde ges meinschaftlich vorschlägt; jedoch wird der erste Cassens beamte ausschließlich von dem Könige, der zweite Cassens beamte aber ausschließlich von der Ständeversammlung ernannt.
- 3. 239. Die der gemeinschaftlichen Schuldenzahlungsz easse in dem Statute vom 6. Juny 1816 angewiesenen konds bleiben derselben, und werden auf die allgemeine Steuercasse versichert.
- 5. 240. Wenn får zweckdisnlich erachtet werden sollte, die Aufluffe bieser Caffe auf bestimmte Abgaben und gelwisse Amtspflegen und Obereinbringereien zu fundiren; so haben die Sinnehmer diese Abgaben unmittelbar an die Caffe einzuliesern.
- 5. 241. Diefelbe werden in foldem Falle darauf beeidigt, an Riemand, als an die Schuldentifgungscaffe, ober auf berfelben Anweifung, ihre Gelber gu liefern,

mit der allgemeinen Steuercaffe aber auf die von ber Schuldenzahlungscaffe erhaltenen Quittungen abzurechnen.

5. 242. Die Borsteher und Beamten der Schuldens tilgungscasse werden bei ihrer Beeidigung ausbrücklich baju verpflichtet, das Beste der Staatsglaubiger zu mahren, und besonders von dem Zind, und Schuldentilgungsplane, so lange er als Geseh besteht, in keinem Stücke abzuweichen.

### Achtes Rapitel.

### Bon den Landftanden.

- S. 243. Antheil an der Landstandschaft bes Konigs reichs haben:
  - 1) der vormals reichsständische und der rit; terschaftliche begäterte Abel des König; reichs,
  - 2) die protestantische und fatholische Rirche,
  - 3) die gelehrten Anftaiten bes Conigreiche,
  - 4) die Studte Stuttgart, Eubingen, Lude wigsburg, Ellwangen, Ulm, heilbronn und Reutlingen, und
  - 5) fammtliche Oberamtsbegirfe.
- S. 244. Sammtliche Stande bilden ein Ganges, welches die gesammten Staatsangeherigen in ihren Berhaltnissen jum Staatsoberhaupte vertritt. Sie sind in dieser Hinicht berechtiget und verpflichtet, das auf die Berfassung gegründete landständische Mitwirkungs, recht bei einzelnen Theilen der Staatsverwaltung auszuüben, zu Beförderung des Gemeinwohls Bitten und Bunsche dem Könige vorzulegen, gegen Verlehungen staatsbürgerlicher Rechte nicht nur im Namen des gersammten Landes, sondern auch als Fürsprecher einzelner Körperschaften und Staatsbürger Beschwerde zu sühren, gegen Staatsbiener, welche sich verfassungswidrige Amers handinngen erlauben, das landständische Klagrecht geletend zu machen, überhaupt zu allem, was das ungere trennbare Wohl des Königs und Vaterlandes erfordert,

mit Rath und That behülflich ju fenn, und alle in der Berfaffung liegenden Mittel anzuwenden, um sowohl die allgemeinen Landesfreiheiten, als die Gerechtsame der einzelnen Körperschaften und Staatsangehörigen gegen jede Beeintrachtigung sicher zu stellen.

S. 245. So wie die Stande weder als Gesammtheit, noch einzeln, sich erlauben werden, ihre Unterthansvers haltmisse gegen das Staatsoberhaupt außer Augen zu sehen; so wird auch der König von denselben keinen and dern, als versassungsmäßigen Gehorsam verlangen, und sie in freier Ausübung der ihnen kraft der Versassung zustehenden Bestagnisse erhalten.

Der Freiheit und Unbefangenheit ber lanbftanbischen Berathschlagungen wird Er von keiner Seite ju nahe treten laffen.

Insbesondere aber wird er bei Gegenständen, welche bie Einwilligung der Landstände erfordern, diese niemals auf einem nicht durch die Verfassung vorgeschriebenen Bege beizubringen suchen.

Es werden baher auch in keinem Falle Angelegenheit ten, welche vor die Gesammtheit der Stande gehören, weder von dem Könige und der Regierung, noch von den Landständen und landständischen Behörden, an einzelne Standellassen gebracht, oder die Erklärungen einzelner ständischer Mitglieder, Städte oder Oberamtebes zirke darüber eingefordert werden.

- S. 246. Ueber amtliche Berhandlungen der Stande, welche innerhalb der Granzen der landständischen Berfugniffe liegen, wird der Konig weder einzelne ständische Ritglieder, noch ständische Officialen zur Rede stellen.
- 5. 247. Der Geheimerath ist zunächst die verfaffungs: mäßige Behörde, durch welche sowohl der Ronig seine Berordnungen, Ansinnen und Eröffnungen an die Stände erlaffen wird, als auch diese ihre Ertlarungen, Bitten und Bunsche an den Konig ju bringen haben.

Der Beheimerath hat dieselben jedesmal dem Könige vorzulegen, wenn er nicht Anstände dahei findet, welche

ion veranlaffen, vor der Borlegung an den König, mir den Landständen Rucksprache zu nehmen.

Die Antrage ber Stande find von ihm mit scinen, auf die Berfaffung gegrandeten Berichten und Gutachten zu begleiten.

Nur bei Anlaffen, welche fich nicht auf Geschaftss gegenstände beziehen, so wie bei Beschwerden der Stande, welche gegen den Geheimenrath selbst gerichtet sind, tonnen landständische Schreiben unmittelbar an den Kouigeingegeben werden.

- 5. 248. In Unterhaltung bed wechselscitigen freien Bertehrs mit dem Bolte steht den Landständen das Reche der Oeffentlichkeit ihrer Berhandlungen, und den einzele nen Landesabgeordneten der Beg des schriftlichen Beretehrs mit den Magistraten und Amtsversammlungen offen, wobei den königlichen Beamten ausdrücklich ungeresagt ist, diesen Berkehr durch verfassungswidrige Einzschreitungen zu erschweren.
- 5. 249. Wenn landftanbifchen Mitgliedern und Beamsten, auch den Sinbringern der directen und indirecten Steuern, sammt allen denjenigen, welche Amtspflege oder Gemeindegelder zu verwalten haben, ein ihrer Meinung nach verfassungswidriges Ansinnen gemacht werden sollte, welches sie durch geziemende Vorstellungen bei der Regies rung nicht abzuwenden vermöchten; so haben sie hiervon dem Grandevorstande die Anzeige zu machen.
- §. 250. Auch einzelne Staatsburger tonnen über alle gemeine Landesangelegenheiten ihre Ansichten den Stans ben vorlegen, und sich mit ihren Beschwerden in den baju geeigneten Fällen (viertes Capitel, §. 65. 68. 69.), unmittelbar an dieselben wenden.
- S. 251. Eine Berfammlung der Stande fann nur Statt finden, wenn der Konig fie hierzu einberuft.

Orbentlicher Beise geschieht bieß einmal in jestem Jahre.

9. 252. Die Stande des Konigreiche theilen fich in

5. 283. Die er fte Kammer besteht aus gewählten Bolfsvertretern, von melden wenigstens die Salfte ein schuldenfreies Bermbgen von 8000 fl. oder darüber bes figen muß.

In die zweite Kammer gehören:

- 1) die Mupter der vormals reichsftandifchen, fürftlis den und graffichen Familien, auf deren Befigungen im Konigreiche Reiches ober Kreistagsftimmen ruhten;
- 2) 13 Mitglieder aus der immatrikulirten Ritterschaft;
- 3) aus beiden Klassen des Adels alle jene, welche, ob sie gleich nicht Häupter einer fürstlichen, gräfe lichen ober ritterschaftlichen Familie sind, dennoch eine reine Landrente von 5000 fl. jährlich aus Güsteen in Wirtemberg beziehen;
- 4) 6 protestantische Pralaten;
- 5) der Bischof und 2 fatholische Geiftliche;
- 6) 4 Gelehrte aus der Mitte der gelehrten Anstalten des Reichs.

Diejenigen fürstlichen, graftichen und ritterschaftlichen Gutsbesitzer, welche in der zweiten Kammer nicht Sit und Stimme haben, behalten für die erste Kammer atz tive und passive Wahlfahigteit, die Fähigkeit mitzuwähzlen, und gewählt zu werden.

- §. 254. Um die Stelle eines Mitgliedes der Stans beversammlung betleiden ju tonnen, wird im Allgemeisnen erfordert, daß Jemand
  - 1) ein im Konigreich wohnhafter Staatsburger ift, und
  - 2) fich gur driftlichen Religion betennt,
  - 3) daß er weder unter personlicher Wormundschaft steht, noch in eine Kriminaluntersuchung verstoche ten, noch ihm wegen eines Berbrechens oder Bergehens durch den Ausspruch einer competenten Stelle eine Zuchthauss oder Festungsstrafe, oder Dienstentlassung zuerkannt worden ist.
- 9. 255. Wirtemberger, welche mit Borbehalt ihres Staatsburgerrechts außer dem Ramgreiche gewohnt her Dritter Band.

Sen, und wieber juracticheen, tonnen nur und Berfinst Eines Jahres von ihrer Ractiche an, Michiglieber der Standeversammlung werben.

Son so muffen auch adeliche Gutsbesiger, welche im Königreiche begutert find, das volle Staatsburgerrecht aber in einem andem Staate hatten, wenn sie in das Wirtembergische aufgenommen werden, Ein Jahr im Rosnigreiche gewohnt haben, ehe sie Mitglieder der Standes versammlung werden können.

- 5. 256. Bas die Mitglieder der zweiten Kammer aus dem vormals reichsständischen und dem ritterschafte lichen Abel anlangt; so fann
  - 1) nur ein mannlichen Besther eines in die landstans bische Matrikel aufgenommenen fürstlichen, graflichen oder adelichen Guts, in sofern er als Staatsbürger den Huldigungseid abgelegt, und die Bolljährigkeit wreicht hat, das darauf haftende Recht der Landstandschaft ausüben.
  - 2) Bei denjenigen adelichen Gutern, welche an Michte adeliche veraußert werden, ruht die Stimme, bis ein Adelicher bas Gut an fich bringt.
  - 3) Durch die Erkennung einer Debit e Commission wird der Inhaber einer zur Landstandschaft berecht eigenden Besigung von der Stimmführung nicht ausgeschlossen, wenn ihm eine Competenz von wes nichtens 2000 Gulden ausgesetzt werden kann.
  - 4) Sollte ber Befiger wegen perfonlicher Mangel jur Stimmführung unfahig fenn; fo ruht das Stimme necht.
- §. 257. Die aus der immatriculirten Ritterschafe zu wählsuden 13 Mitglieder der zweiten Kammer werden zum exstenmal von der gesammten immatriculirten Ritterschaft, durch absolute Stimmenmehrheit, auf Lebenszzeit gewählt; in der Zukunft aber von der Kammer selbst, aus der Mitte der immatriculirten Riverschaft, ebenfalls durch absolute Stimmenmehrheit erzänzt.
- 5. 250. Bon der protestantischen Geiftlichkeit find 6 General & Superintendenten, von der katholischen aber

der Bifchof, und ein von dem Domfapitel aus seiner Mitte, und ein von demselben aus der Mitte der Custats Geiftlichkeit, auf Lebenszeit zu wahkendes Mitglied, au Sis und Stimme in der Standeversammlung bes rechtiget.

5. 259. Als Gelehrte, von den gelehrten Anstalten bes Konigreichs, erscheinen in der zweiten Kammer:

von der Universität ju Tuhingen, der jeweilige Kange ler derfelben;

Sodann werden jur erften Standeversammlung von ber Universität Tubingen gewählt und abgeordnet:

Ein Stnats: Rechtsgelehrter,

Ein Argt, welcher enweder Beisiger des Collogii medici, oder doch mit Medicinal Bisitationen beauftragt ift, und

Ein Gelehrter vom gade ber Staatsmirthe fcaft.

Für die Zukunft wählt bie zweite Kammer felbft, unter Berndfichtigung jener Eigenschaften, durch absor lute Stimmenmehrheit, die 3 Mitglieder aus der Mitte der gelehrten Anftalten des Könige reichs.

- 5. 260. In den Källen, wo die zweite Kammer sich durch Bahl felbst ergänzt, (f. §. 257 und 259) hat dieselbe dem Könige deci Perfonen vorzuschlagen, von welchen dieser Eine auf Lebenszeit ernennt.
- 9. 264. Jede Stadt, welche ein besonderes Lands fandsrecht hat, und jeder Oberamtsbezirk des Königs reicht, hat für die erste Kammer der Landesversamms lung einen Abgeordneten und einen weitern Stellvertres ter zu mahlen.
- 5: 262. Um' die Bafl eines Abgeordneten zu der erften Kammer in den dazu berechtigten Städten und in den Oberautebezirken vorzunehmen, werden besondere Bahleollegien gebildet. Bon den Oberautebezirken verz einigen sich je zwei miteinander, um
  - a) swei Abgeordners, wovon ber Eine nothwendig

ein Bermögen von 8000 fl. oder darüber haben muß, und

b) zwei Stellvertreter, welche gleiche Eigenschaften mit ben durch fie vertretenden Abgeordneten has ben muffen,

gemeinfchafelich ju mablen.

Ift die Zahl der Bahlcollegien ungleich; so hat das einzeln mahlende Collegium sowohl den Abgeordneten, als deffen Bertreter aus der Klasse derjenigen, welche wenigstens 8000 fl. Vermögen bestigen, zu nehmen.

5. 263. In jeder zu Abordnung eines Mitglieds in bie erfte Rammer berechtigten Stadt wird je auf 200 Einwohner ein Bahlmann ernaunt.

In den Oberamtsbezirken wird das Wahleollegium von Abgeordneten der einzelnen Gemeinden zusammenger seht, wozu die Oberamtsstadt 6, seder Amtsort von mehr als 600 Einwohnern 3, seder von 400 bis 600 Einwohnern 2, und sede für sich bestehende Gemeinde mit einer geringeren Bevölkerung, 1 Wahlmann abardnet.

Stabte, welche eigene Bahlcollegien bilden, tonnen nicht wie andere Oberamtsstädte, an der Bestellung des Bahlcollegiums für den Oberamtsbezirt, ju dem sie ges horen, Antheil nehmen.

5. 264. Das Recht, bei ber Bahl eines Mitglieds des Bahlcollegiums eine Stimme zu geben, haben alle, an einem Ort als Burger angeseffene, ober ein öffentlisches Amt bekleidende mannlichen Ortseinwohner, welche das 25ste Jahr zurückgelegt haben, und unter keiner Bevormundung stehen, sie mögen dem Adels, Burggers oder Bauernstande gehören.

Nur biejenigen, welche in ber zweiten Kammer als abeliche Gutsbesither Sig und Stimme haben, find das son ausgeschlossen.

5. 265. Um zu der Stelle eines Bahlmanns mahle bar zu fenn, wird außer den, im nachsevorgehenden Artikel bezeichneten Eigenschaften, noch erfordere, daß der zu mahlende sich zu einer der drei ehristlichen Con fessionen bekenne, an der Staatskeuer wenigstens 15 fl. jährlich beitrage, und eben das Pradicat der Unbescholstenheit habe, welches bei einem Ragistratsgliede voraus, geseht wird.

5. 266. Die zu Besehung der Bahl Collegien pors zunehmenden Wahlen geschehen in jedem Orte unter der Leitung des ersten Ortsvorstehers, und mit Beiziehung desjenigen Actuars, der bei den Magistratssigungen diese Stelle versieht.

Die Bahlcollegien werden für jede zu einer neuen ... Landesverfammlung vorzunehmende Bahl erneuert.

§. 267. Innerhalb 8 Tagen, nachdem die Bahlcole kgien der zu einer gemeinschaftlichen Bollsvertreterswahl vereinten Oberamtsbezirke bestellt find, hat der eine der benfelben vorgefesten Oberbeamten, welche hierin mits einander abzuwechseln haben, die Mitglieder beider Bahle collegien zusammen zu berufen. Linter beffen Borfibe und in Eggenwart zweier als Urkundspersonen beizuzies benden Magistratspersonen aus dem Orte, wo die Bus fammentunft Statt findet, ift sodann die Bahl der bea stimmten 2 Abgeordneten und ihrer Stellvertreter, nach einander, durch Einfammlung der von jedem Bahlmanne verschloffen ju übergebenden Bablgettel, dergeftalt ju veranstalten, daß erft nach ber Eroffnung ber Bahlgettel für den erften Abgeordneten, und nach Befanntmachung der gemablten Derfon, jur Bahl der zweiten, und fo, fort ju ber ber Stellvertreter, nach einander gefthritten wirb.

Das Protocell ift durch den im Orte der Zusammen, tunft angestellten Stadt: oder Central : Amteschreiber zu subren.

- 5. 268. Bon ber Stelle eines Mitgliebs ber erften Rammer find ausgeschloffen:
  - 1) alle diejenigen, denen die allgemeinen Erforderniffe eines Mitgliedes der Standeversammlung abgeben;
  - 2) die in der zweiten Kammer Sig und Stimme has benden abelichen Gutsbefiger;

- 3) bie toniglichen Ober: und Cameralbeams ten;
- 4) die im activen Dienft angestellten Milit tarpersonen;
- 5) die übrigen Staars: und Rirchendiener, in sefern ple nicht einen tüchtigen Amesverweser auf ihre Roften aufstellen;
- 6) diejenigen, denen eine verschuldete Zahlungsunvers mögenheit zur Laft fällt, oder gegen welche ein Gant anhängig ist, oder denen sonst ein Vorwurf entgegen sieht, der zu Bekleidung einer Magie stratsstelle unfähig macht.

Außerdem wird zu Bekleidung einer solchen Stelle erfordert, daß der Abgeordnete das 30ste Jahr feines Alters zurückgelegt hat, und seit 10 Jahren Wirtems bergischer Staatsburger ist.

- §. 269. Wird einem Boltsabgeordneten, nachdem et als unbedienstet gewählt worden ift, eine der im vorhert gehenden Artikel genannten Stellen übertragen; so kann berselbe neben letterer die Abgeordnetenstelle in der ersken Sammer nicht beibehalten. Bei einer neuen Bahl ift er jedoch in den dazu geeigneten Fallen wählbar.
- §. 270. Berden Bater und Sohn jugleich gemahlt; so wird, wenn der Bater nicht aus eigener Entschließung jurudtritt, der Sohn durch denselben ausgeschloffen.
- ju 5. 271. Die dem Bahigeschäfte, zu boffen Beurkuns dung und zu Führung des Protocolls, anwohnenden Persfonen können zwar nicht für die Städze oder Oberamtss bezirke, auf welche sich dieses Geschäft bezieht, gewählte werden; sie sind aber, wenn sie sonst die nöthigen Eisgenschaften haben, für jede andere, zu Abordnung eines Boltvertreters berechtigte Stadt oder Oberamtsbezirkt wählbar.
- 5. 272. Ob die Bahlmanner ihre Stimme einem für die Stelle fich eignenden Einwohner der Städte oder Oberamtebezirke, für welche ein Abgeordneter gewählt wird, oder einem anderem im Konigreiche wohnenden

Staatsburger mit den erforderlichen Eigenschaften, geben wollen, hangt ganglich von ihrem Bertrauen ab.

- 5. 273. If Jemand von mehreren Stadten ober Oberamtsbezirken gewählt warden; fo kann er nur für eine einzige Stelle die auf ihn gefallene Wahl annehmen.
- S. 274. Bei der Bahl eines Abgeordneten oder feis nes Stellvettreters entschiedet die relative Stimmenmehrsheit, und unter mehreren, welche gleiche Stimmen har ben, das Loos, wenn anders nicht im legtern Kalle die Stelle Sinem von denselben, durch den freiwilligen Zubiekeitzt ber übrigen, verbleibe.

Ist die Wahl auf einen Untlichtigen gefallen, ober nimmt der Gewählte die Stelle nicht an, ober kommt diese in der Folge in Erkebigung; is triet jundchst der erwählte Greiweivreter ein. Bei dam Abgange des less veren aber ist eine weue Bahl vorzunehmen, ohne daß eine Erneuerung des Wahl Collegiums nothig wäre.

- 5. 275. Rein Mitglied ber Ständeversammilung tanp feine Stimme einem andern and der Bersammlung überstragen, oder sonft seinand zur Ansabung seines Stimmtrechts bevollnichtigen.
- 5. 276. Die Mitglieder der Standeversammlung les gitimiren sich vor Eröffnung derseiden bei einer hierzu besonders niedergeseiten königlichen Commission, welche jedesmal auch den Standevorstand beizuziehen hat. Die zu eigner Stimmführung Berechtigten haben hiebei die an se erlassenen Einberufungsschreiben, die gewählten Stimmberechtigten aber die ihre Wahl ermeisenden ütre kunden vorzulegen.

Die Legitimation der erwa fpåter eintretenden Witt glieder geschicht bei der Versammlung selbs. In beiden Källen ist das Resultat dem toniglichen Geheimentathe vorzulegen. Ergibt sich bei einem ein Anstand; so ruht die Stimme desselben, bis die Entscheidung erfolgt ift.

5. 277. Sammtuche, ju Folge der Einberufung err feienenen, Mitglieber ber Stanbeversammtung haben das " Recht und die Verpflichtung, jeder Sigung anzuwohnen, in Berhinberungefällen haben fie fich bei dem Borftande ber Rammer zu entschuldigen.

Bindet ein Mitglied sich verandaßt, den Ort der Berk famialung auf einige Zeit zu verlassen; so liegt ihm ob, die Bewilligung des Borstands der Kammer darüber eine guholen, welcher bei einer länger als 8 Tage dauernden Urlaubszeit die Sache bei der Nérsammlung in Wortrag zu bringen hat. Dauert die Abwesenheit über 14 Tage; so ist auch dem Geheimenrathe davon die Anzeige zu machen.

- 5. 278. In den Sidmigen der beiden Kammern bet vbachten die einzelnen Mitglieder die Ordnung des nat kürlichen Alters.
- §. 279. Der Worstand der Ständeversammlung bes
  sicht aus dem Landmarschalle, dem Landmarschalle Amtse
  verweser, dem Landschaftsdirector und dessen Amtsvets
  weser.

Die beiden erfteren bilden gugleich ben besondergs Borftand der Abelstammer, und die zwei letteren ben der Kammer der Boltsabgeordnezen, und neht men die erften Plate in den Situngen ein.

Jede Kammer mahit für jede ber beiden Stellen bes Borftands, mittelft geheimen Stimmgebens, drei Ditt glieder, aus denen der König Eines, und zwar den Lands marschall auf Lebenszeit, die andern aber auf die Dauer einer Landesversammlung ernennt.

Bei diesen Bahlen der beiden Kammern entscheidet nur die absolute Stimmenmehrheit, und wenn bei der ersten Abstimmung keine solche Mehrheit sich ergibt; so muß die Stimmensammlung ernenere werden.

5. 280. Der Landmarschall und der Landschaftsbirets tor haben die Zeit der Sigungen, jeder in seiner Kamsmer zu bestimmen, solche zu eröffnen und zu schließen, den Gang der Verhandlungen zu leiten, und dafür zu forgen, daß immer die dringendsten und wichtigsten Ges genstände zuerst zum Vortrag und zur Abstimmung ges dracht werden.

Ihnen liegt Aberdieß ob, die Ordnung im Innern ihrer Kami ern zu handhaben, und jede Verletzung dert selben zur Rüge zu bringen.

Sie haben in den Sigungen auf den Gang der Berr handlungen ihre Aufmerksamkeit zu richten, durch Berstimmung und Festhalkung des Punctes, worauf es bei jeder Berhandlung vorzüglich ankommt, den Gang ders selben zu leiten, und alle Abschweifungen zu verhüten, die Fragen, über welche abzustimmen ist, in umfassende, jedoch möglichst einsache und bestimmte, Sähe zu brins zen, und die Stimmen zu sammeln.

In Berhinderungsfällen werden fie durch die Amtse verweser vertreten, und wollen jene diesen einzelne Theile ihrer Amtsverrichtung übertragen, so haben lettere sols che unweigerlich zu übernehmen.

- 5. 281. Die den Ståndevorstand in den beiden Kams mern bildenden Ståndemitglieder haben der Ståndevers sammlung mittels eines, bei den Acten zu verwahrens den, Reverses, nach einem noch festzusesenden Formulare, einen besondern Ameseid abzulegen.
- . §. 282. Wenn eine neue allgemeine Standeversamme lung einberufen wird; so hat, wenn der auf Lebenszeit ernannte Landmarschall, oder der Landschaftsdirector inzwischen abgegangen senn sollte, der in der nächst vorzhergegangenen Versammlung ernannte Amtsverweser des Landmarschalls oder des Landschaftbirectors, oder wenn berselbe nicht Mitglied der neuen Versammlung seyn sollte, der dem natürlichen Alter nach Aelteste in jeder Rammer, diese Stelle einstweilen bis zur neuen Vestels lung der Vorsteher, welche gleich nach Erdsfinung der neuen Versammlung eingeleitet und vorgenommen wers den soll, zu versehen.
- 5. 283. Die Mitglieder der Ständeversammlung find für die innerhalb der Grenzen der landständischen Befugnisse gehaltenen Borträge und gegebenen Abstimmmungen nicht verantwortlich. Auch kann für die gewählt ten Abgeordneten keine Instruction Statt finden.

§. 284. Werben in einer Rammer bie Gefege bes Anftands oder ber innem Polizen, oder die fin die Ges schäfteführung ertheilten Vorschriften verleht; so ift ber barin leitenbe Vorsteher nicht nur berechtiget, sondern auch bei eigener Verantwortlichkeit dazu verpflichtet, auf die Ordnung zu verweisen, und in bedeutenderen Fallen die Meinung der Rammer darüber einzuholen.

Jedes Mitglied tann, wenn ihm eine folche Berleg gung als rügbar auffällt, nicht nur den Rorftand der Rammer darauf aufmerkfam machen, fondern auch eine besondere Abstimmung darüber verlangen.

§. 285. Die Rammer tann in solchen Fallen ihre Mißbilligung ausbrücken, Verweise geben, ober auch Widerruf verlangen.

Burde eine folche Rage nach bem Grabe ber Ueben tretung nicht für hinreichend zu erachten fenn, oder wurde bas Mitglied in den Schluß der Kammer fich nicht für gen; fo hat diese gegen denfelben bei dem dazu geeigner ten Gerichtshofe Klage zu erheben.

Letteres kann auch von Seite der Regierungsbehörbe geschehen, wenn fie, durch eine Anzeige der Stande, oder auf anderen Wegen, von einem folden Borgange glaubwürdige Nachricht erhalt.

- 5. 286. Jeder der briden Kammern fteht frei, ju Borbereitung der Berathschlagungen besondere Commissionen aus ihrer Mitte zu ernennen, und die von diesen zu beobachtende Geschäftsbehandlung zu bestimmen.
- S. 287. Die Sthungen ber beiben Kammern find offentlich, und ber Butritt ift Jedem ger ftattet; die Zuhorer aber, die ein Zeichen des Beifalls ober des Miffallens geben, werden unverzüglich entfernt.
- S. 288. Jedes Mitglied ist berechtiget, auf Entsetz nung der Zuhörer anzutragen, wenn ses einen Vortrag in geheimer Situng machen will. Es muß jedoch nicht nur ein solcher Antrag von einem andern Mitgliede, welchem der Vortragende die Ursache entdeckt hat, un terstützt werden, sondern es ist auch, sobald die Inhole rer sich entsernt haben, nach Eröffnung des Inhalts, in

der Bersammlung barüber abzustimmen, ob' sich ber Ger genstand für eine geheime Sigung eigne.

- 5. 289. Bu Fassung eines Schlusses ift die Anwesens beit von wenigstens zwei Drittheilen der einberufenen Mitglieder erforderlich.
- 5. 290. Ber einen Segenstand jum Bortrage beingen will, wozu sedes Mitglied berechtigt ist, hat densels ken in einer Sigung anzuzeigen, worauf das Withige in das Tagebuch eingetragen, und ein Tag jum Borr trage bestimmt wird.

Die Wniglichen Annedge werden in der erften Sigung nach ihrem Einlangen vertagt.

J. 291. Benn Gesegesentwürfe, oder landständische Beschwerden oder Berwilligungen in Bortrag kommen; fo muß der Gegenstand in der Regel in 3 oder 4 vers schiedenen, durch Zwischenraume von wenigstens 4 Tagen getrennten, Sigungen verhandelt werden.

In der ersten Sigung legt der, welcher den Antrag macht, seine Ansicht vor, und es wird nach vorheriger Berathung darüber ein Schluß gefaßt, ob die Sache an tine Commission verwiesen, oder ohne solche in der volk len Sigung erledigt werden soll.

In der zweiten Sigung wird im ersten Falle der Bericht der Commission porgetragen, im zweiten Falle aber, wenn nämlich die Sache nicht an eine Commission verwiesen worden, eröffnet sich die eigentliche Berhandlung, nach welcher über die Annahme oder Nichtannahme des Antrags abgestimmt wird; Legteres geschieht bei Gegenständen der ersten Art in einer dritten Sigung. In der vierten, oder beziehungsweise der dritten aber wird die nach dem Schlusse der dritten oder zweiten entworsene Aussertigung vorgelegt und darüber abgestimmt.

Rur der, welcher den Antrag macht, und die Ber richterstatter sind zu Verlesung schriftlicher Vorträge ber rechtigt. Den übrigen Mitgliedern ift zwar freigestellt, ihre Meinung darüber ausführlich zu außern, sie haben sich aber auf mindliche Vorträge zu beschränken.

- 6. 29?. Nur wenn drei Bierthelle ber Anwesenben bafür stimmen, kann ein Gegenstand für so dringend oder so unbedeutend erklärt werden, daß von der vorges schriebenen Berathschlagung in drei oder vier verschiedes nen Sigungen abgegangen wird.
- 5. 293. Sei der Abstimmung ist der Antreg sammt den, bei der Berathschlagung in Borwurf gekommenen, Busaben in einzelne einfache Fragen aufzuldsen, so daß jeder Abstimmende sich auf Bejahung oder Berneinung der festgesehren Fragen zu beschränken hat. Jedes Mitaglied kann verlangen, daß eine zusammengesetzte Frage in einfache zertheilt werde.
- 5. 294. Wenn die Stimmen eingefammelt werden, wobei die Zuhörer abzutreten haben; fo erheben sich zus erft die Bejahenden, und, wenn diese abgezählt find, die verneinenden Votanten, welche lettere gleichfalls abe gezählt werden.

Im Protocolle wird nur die Jahl, nicht ber Name ber für Bejahung oder Verneinung abstimmenden Dits glieder bemerkt. Jeder Einzelne aber hat das Recht, eine schriftliche Verwahrung gegen den Beschluß zu den Acten zu geben. Im Fall einer Stimmengleichheit hat der Vorsteher in jeder Kammer eine entscheidende Stimme.

s. 295. Wo das Abstimmen durch einsache Bejahung ober Verneinung der festgesetzen Frage nicht Statt fine bet, was namentlich bei Wahlen durch geheimes Stimme geben der Fall ist, wird die Ordnung im Abstimmen durch die Ordnung im Sieen bestimmt.

Wenn ju irgend einer Bestimmung mehrere Indivir duen gewählt werden sollen; so ist die Wahl nicht auf Einmal, sondern nacheinander vorzunehmen, so daß erst, wenn die Wahl der ersten vollendet, und die gewählte Person bekannt gemacht worden ist, zur Wahl der zweis ten und sofort der dritten und weiteren Personen ges schritten werden darf.

§. 296. Ordentlicher Beise ift zu einem Schlusse in einer der beiden Kammern relative Stimmenmehrheit hinreichend, wenn andere nicht die Art der Abstimmung

soon an sich eine absolute Stimmenmehrheit bewirkt, soon für einzelne Gegenstände ein besonderes Berhaltnis bestimmt ist. Letzeres ist namentlich der Fall, wenn von Abänderung irgend eines. Punkts der Berfassung die Frage entsteht, wozu nothwendig nicht nur das Eins verständnis beider Kammern, sondern auch in jeder Kammer die Beistimmung von wenigstens drei Biertheis sen sämmtlicher dazu gehörigen Mitglieder erforders lich ist.

- §. 297. Von der Standeversammlung kann nichts an den König gebracht, noch von diesem sanctionirt wers den, wordder nicht beide Kammern mit einander eine verstanden sind. Insbesondere kann weder ein neues Gesetz gegeben, noch ein versassungsmäßig bestehendes ausgehoben werden, ohne daß beyde Kammern dazu eine gewilligt haben.
- 5. 298. In Beziehung auf Steuers Verwilligungen kann von der zweiten Kammer nicht eher ein Schluß gefaßt werden, als bis deshalb von der ersten Kammer ein Antrag an sie gelangt ist. Können sich beide Kammern nachdem die zu verwilligende Steuersumme mit beiderseitigem Einverständnisse seitgesest worden ist, über die Art, wie diese aufzubringen sen, nicht vereinigen, und sollten dieselben in solchem Kalle nicht verziehen, hierin auf den ganz unpartheisschen Ausspruch der Nes gierungsbehörde zu compromittiren; so verbleibt es, bis eine Uebereinkunft auf andere Weise ausgemittelt wird, bei dem im letzen Etatsjahre bestandenen Verhaltnisse zwischen den verschiedenen Besteurungsarten.
- 5. 299. Die weiteren Bestimmungen in Betreff ber Geschäfts: Behandlung und Collegial Einrichtung, ber innern Polizel, und der Berrichtungen und Geschäftse berhältnisse des Standevorstands, der einzelnen stäudie feben Mitglieder und der Beamten, bleiben den Lande ständen unter Racksichtnehmung auf die in der Berfassung aufgestellten Grundsatz überlassen.
- 5. 300. Die Minifter find berechtiget, allen Berg bandlungen ber heiben Kammern, fie mogen öffentlich

ober geheim seyn, anzwohnen, und an den Berathe schlagungen Antheil zu nehmen. Sie können auch nach Erfordernis einem ober mehrere Borstände oder Rathe mit sich bringen, oder in ihrem Ramen abordnen. Nur von den Sigungen der ftandischen Commissionen find sie ausgeschlossen.

- 5. 301. Alles, was in Beziehung auf wechselfeitige Berhandlungen zwifchen ber Regierung und den Scan; ben, theils von Seite der letteren an den König, theils von diesem an die Scande gelange, ift schriftlich abzur faffen.
- §. 302. Perfonliche Abordnungen können von Seite ber Stände weder angenommen noch verfügt werden, als von dem Könige, und an den König oder an den Kronprinzen, an beide aber nur auf vorher erhaltene besondere Erlaubnig des Königs.
- 5. 303. Benn ber Konig die Ständeversammlung vertagt ober entläße; so hat keine weitere Sigung ober gemeinschaftliche Berathung ftatt.

Ift mit der Entlassung zugleich eine außerordentliche Auflösung der ersten Kammer verbunden; so wird eine neue Deputirtenwahl derzestalt angeordnet, daß der Besstimmung des §. 251 dieses Kapitels, wonach ordentlis cher Weise einmal in einem Jahre der Landeng zusams menberusen wird, Genüge geschehe.

- §. 304. Die erste Rammer ber Ståndeversammlung muß nach seche Jahren ihrer Dauer, wenn sie nicht vom Könige früher aufgelöst wird, ganz ernenert werden. Die Austretenden können jedoch, sowohl in diesem Falle, als auch wenn die erste Kammer außervedenslicher Weise durch den König aufgelöst wird, gleichbald wieder gewähltt werden, wenn sie nicht der hierzu ersorderklichen Fähigsteiten auf irgend eine Weise verlustig geworden sind.
- 9. 305. Wird mit gemeinschaftlichem Einverständnisses Königs und ber Stande für zwecklienlich erachtet, die Borbereitung ober Erledigung einzelner Gegenstände während der Bertagung, oder nach Entlassung einer alle gemeinen Landesversammlung, einem außerordentlichen

Ausschuffe gu abertragen; fo beruht die Organisation bestelben auf besonderer Berabschiedung.

§. 306. Der Landmarschall und bessen Amtsverwe, ser, der Landschaftsdirector und der Bitedirector sind als ein für sich bestechendes Collegium auch außer der Zeit der allgemeinen Versammlungen, selbst im Falle einer ordentlichen oder außerordentlichen Anstosung der ersten Kammer der Ständeversammlung, bis zur Eröffnung der neuen, in ununterbrochener Thätigkeit. Allen ihren Sitzungen außer der Zeit der Versammlung wohnen die Consulenten bei, und haben darin eine berathende Stimme. Auch ist dieser Vorstand berechtigt, andere ständische Seamte beizuziehen.

Bas die Berfassung in Beziehung auf die Berhalte niffe der Stande gegen den König und die königlichen Behörden, gegen die Gemeinden und Amtekorperschaften, und gegen einzelne Swatsangehörigen festsett, findet insbesondere auch bei diesem Collegium statt.

- S. 307. Der Standevorstand, in fofern er die abmes fenden Stande vertritt, ift berechtigt und verpflichtet
  - 1) den Gang der Staatsverwaftung zu beobachten, und von allem, was für die Stande von besonder rem Interesse ist, die Abwessenden in Kenntnif zu sein;
  - 2) minder wichtige, theils die innere landständische Polizei und Dekonomie betreffende, theils blos vorbereitende, oder die Bollziehung landständischer Beschäffe bezweckende Seschäfte zu besorgen;
  - 3) in Beziehung auf die Newvaltung der Staatskafe fen die den Ständen durch die Verfassung einges raumen Rechte auszuthen;
  - 4) In dringenden Gallen Borftellungen und Verwah; rungen bei der höchsten Stnatsbehörde einzue reichen;
  - 5) so oft die Umftande es erfordern, ben König um Einberufung einer außerordentlichen Standeverg fammlung gu bitten;

6) bie får die Standeversammlungen fich eignenden Scschäftsgegenstände, namentlich die Erörterungen von Gesessentwürfen, für die künftige Beras

thung vorzubereiten;

7) über das gesammte Personale der landständischen Beamten und niederen Diener, so wie über die denselben anvertrauten Amtsverrichtungen die Aufssicht zu tragen, für die Geschäfte der in der Zwisschenzeit abgehenden Diener Amtsverweser zu besstellen, auch ungetreue oder sonst sich vergehende Diener in den sich hierzu eignenden Fällen dem Gerichten zu übergeben, und ihnen einstweisen, jedoch ohne Gehaltsverlust die Geschäfte abzus nehmen.

S. 308. Dagegen darf berfelbe fich weber auf Gesfethungsantrage, noch auf Steuerverwilligungen, noch auf Schulbenübernahmen, noch auf Militaraushebungen, noch sonft auf irgend einen Gegenstand, welcher eine Berabschiedung mit den Standen erfordert, auf eine verbindliche Welfe einlassen.

5. 309. Bei jeder Berfammlung der Stände hat ber Borstand über dasjenige, was er in ber Zwischens geit verhandelt hat, jeder in seiner Kammer, Rechens

. schaft abzulegen.

- §. 310. So lange ein Standemitglied einer allger meinen Standeversammlung anwohnt, kann dasselbe nicht wegen Schulden, wegen eines gemeinen Verbreschens aber, wenn es nicht über der That betreten wird, nur, nachdem die versammelten Stande durch die Verhörbe davon in Kenntniß gesetzt worden sind, verhaftet werden. Außer der Zeit dieser Anwohnung sind die Mitglieder der ständischen Volksvertretung, wie seder andere, den allgemeinen Gesehen unterworfen.
- 5. 311. Die Standeversammlung erhalt einen ger meinschaftlichen Archivar, und ein gemeinschaftliches Rechnungspersonal, und jede der beiden Rammern noch 2 beständige Consulenten, und 1 Sekretär, welche mit einander die Verpslichtung zur Protokollsührung haben, sammt 1 Registrator, der zugleich zu den Expositionen

Togezogen' werden kam / und die verforderlichen Rangele

f. 312. Die Consulenten, Registratoren und Kanzelsteffen werden von den zur Beit ihrer Bestellung versams mellen Mirgliedern dersenigen Kammet, bei welcher sie Dienste zu leiften haben, durch absolute Stimmenmehrz beit angenommen. Die Wahl des Apphyars und des Richnungspersonals wird der ersten Kammer überlassen.

Bird zu einer Beamtenftelle ein Mitglied der Stans beversammlung gewählt; so muß dieses, wenn es die Stelle, aunimmt, aus seinem Verhaltnisse eines Volts, stellvertreters gustreten.

- 5. 313. Die Ernennung ber Consulenten, bes Archte bars und der Registratoren ift der hochften Behorde jen besmal anzuzeigen.
- 9. 344. Die Consulenten find verpflichtet, auf Berklangen der einzelnen Rammern und ftandischen Kommissfonen, oder auch auferhalb ber Ständeverfammlung aus Auftrag des Ständeverstands, Gutachten zu erstätzten, oder fonst schriftliche Aussührungen und Ausseritzungen zu entwersen.
- §. 315. Die Entlassung eines standischen Beamten wegen Untilchligkeit oder eines den Dlenstverlust begrünzbenden Bergehens, kann nur alsdann statt sinden, wenn bei gemeinschaftlichen Beamten der beiden Rammern die allgemeine Schndeversammlung in beiden Kammern, bei Beamten der Linen und der andern Rammer, diese durch scholute Seimmenmehrheit darüber erkannt hat.
- Aufnahmsweise konnen zwar die Consulenten auch ohne Anfahrung eines besonderen Grundes entlassen were ben. Es ist aber in einem solchen Kalle nicht nur die Beistimmung von drei Viertheilen ber anwesenden Mischeber in seder Rammer erforderlich, sondern es mussen auch dem Entlassen zwei Drittheile seines Gehalts bis zu anderwärtiger Anstellung als Pension abgereicht werden.

6. 316. Die Annahme, und Entleffung ber Rande fchen Kangleidiener hangt ganglich von dem Standevorg ftande ab.

5. 317. Eine eigene ftanbische Kuffe bestreitet ben Auswand der Seandeversammlung und der damit jundaß verbundenen Institute.

Sieher gehören insbesondere die Reise; und Laggett der sammelicher Mitiglieder der Ständeversammlung, die Besoldungen der landständischen Diener, die Belohinungen derzenigen, welche durch besondere Aufträge der Landstände bemühr worden sind, so wie die etwa auszus wendeuden Prozestosten, sammt allem, was das Losal der Ständeversammlung mit Einschluß der für die lands kändischen Offizialen nöttigen Arbeitszimmer, die Heiczung der dang gehörigen Geräthschaften, ein hinlänglicher literarrischer Apparat und andere mit einer Geschäftsführung verbunde Kosten erfordern.

- 5. 318. Die ständische Kasse ist auf die allgemeine Steuerkasse fundire, und bezieht von ihr die für sie verabschiedete Summe in bestimmten Raten.
- §. 319. Es steht birfe Kaffe unter ber Anflicht und Leitung des landstandischen Borkands, welcher auch, vers moge Auftrags der Standeversammlung, den Kaffenvers walter ernennt.
- 5. 320. Die unter namentlicher Anfthrung aller Eins nahms: und Ausgabspoften detaillirt zu führende Recht nung ber fidnbischen Kaffe wird von einer ständischen Rommission probirt und nach geschehenem Bortrage in der Ständeversammlung justificiet, die justificiete Recht nung aber vollständig durch den Druck öffentlich betanat gemacht.
- 5. 321. In Diaten erhält jedes Mitglied ber Stant beversammlung ohne Rucksicht auf Stand und Rang täglich —

Für Acisetosten tann jedes, so lange die Posttare auf — bestimmt ist, — auf die Meile anrechnen

#### Mis Befoldung wird ausgefeht:

dem Landmarschalle jährlich —
dem Landmarschallamtsverweser —
dem Landschaftsdirektor —
vinem Confulenten —
einem Schreider —
dem Archivar —
dem Registrator —
einem Kanzellisten —
einem Witgliede der Etatskommisson —
der Staatsschuldenzahlungsbehörde —
einem Rasseiere: —

5. 322. Der Betrag sammtlicher Didten und Reis stellen ber Standemitglieder wird alliabrlich auf die Amspflegen des Konigreichs nach dem Steuerfuße besons ders umgelegt.

### Reuntes Rapitel.

Ban Mitteln, die Berfassung ju erhalten.

§. 323. Um die Erhaltung der Berfassung noch mehr zu sichern, wird eine gemeinschaftliche Behörde niedergeset, vor welcher diejenigen Staatsdiener und Ständemitglieder, die der Berfassung zuwider handeln, zur Berantwortung gezogen werden können; und deren beiehrendes Gutachten eingeholt werden kann, so oft zwischen der Regierung und Landständen eine Verschiedenheit der Ansichten über den Sinn und Inhalt der Berfassungsurkunde vorwaltet.

5. 324. Diefe Beborde befteht:

aus einem Prafibenten, welchen ber Konig aus ben Prafibenten ber boberen Civil und Kriminalgerichte ernennt, und

aus 16 Rathen, wovon der Konig die Halfte aus den Mitgliedern der hoheren Civil: und Kriminals gerichte, die Standeversammlung aber die andere Halfte (beide Kammern zu gleichen Theisen) außerhalb ihrer Mitte aus dem Adel: oder Burgerstande mahlt.

Die ständischen Mittglieder muffen ebenfalls Reches; gelehrte seyn, und außerdem alle diejenigen Eigenschaft ten haben, welche erfordert werden, um Mitglied der ersten Kammer seyn zu können.

Die Standeversammlung mahlt zugleich einige Stelle vertreter fur den Fall des Abgangs eines oder des ans bern stantischen Richters wahrend der Zeit, da die Stande nicht beisammen find,

§. 325. Sammtliche Richter werden besonders auf Unpartheilichkeit verpflichtet, und können, gleich den übrisgen Justizbeamen, nur durch Urtheilspruch ihrer Stelle als Mitglieder dieses Gerichtshofs entseht werden. Nimmt jedoch ein standischer Richter ein Staatsamt an; so hört er dadurch auf, Mitglied dieser Stelle zu sepn, kann aber von der Rammer, die ihn ernaunt hat, wieder gemählt werden. Eben so tritt ein vom Könige ernanntes Mitglied aus dem Gerichte, wenn es aufhört, sein richterliches Hauptamt zu bekleiden.

Die ständischen Richter erhalten teine fice Bosols bung, sondern nur während der Dauer der Sigungen pie Diaten, welche die toniglichen Rathe, die mie ihr nen das Gericht bilden, bei Versendungen außer ihrem Wohnorte anzusprechen haben.

Das Kanzleirersonale wird von dem Prasidenten aus dem des Obertribunals gewählt.

- 5. 326. a) Diefer gemeinschaftliche Gerichtshof ertennt
- A) über Anklagen der Regierung gegen einzelne Dits glieder der Standeversammlung
  - a) wegen anerkannt (fiche umen §. 334.) verfassungewidriger Handlungen,
  - b) wegen der im 8. Kap. §. 285. bemerkten Berg gehungen.

· Andere Uebertretungen bestehender Strafgesethe bleisben den ordentlichen Gerichten vorbehalten.

- B) Ueber Anflagen der Standeversammlung
  - a) gegen Minifter, wegen Handlungen, welche ben Umfturz der Landesverfassung, oder die Bernich:

maßiger Boltsrechte durch querlaubte Mittel bezwecken, fo wie wegen jeder anerkannt (siehe §. 334.) verfassungswidrigen Handlung.

Ruht ein Verdacht dieser Art auf einem Minister; so hat die Ständeversammlung denselben durch den Landmarschall davon in Kenntniß zu sehen, um ihm Gelegenheit zu geben, den Verdacht von sich zu entsernen, oder die Nichtbeobachtung der versassungsmäßigen Vorschriften in einem besonderen Falle durch die Umstände zu rechtsertigen. Erst wenn die hierzu bestimmte Zeit nicht von dem Minister zu seiner Rechtsertigung benützt worden ist, oder die Ständeversammlung dies selbe ungenügend finder, hat die Anklage vor dem Gestichtshose state.

Gegen andere Staatsdiener findet wegen Verletung die Verfassung eine Anklage vor diesem Gerichtsfose nur danit statt; wenn die Standeversammlung sich bei den, von den vorgesetten Behörden verfügten, Anords nungen nicht beruhigen zu können glaubt, oder der Ans geschnichte wegen bieset Handlung nicht schon vor die obbentlichen Gerichte gestellt, und von diesen bestraft oder freigespröchen ist.

And kann kein bem Geheimenrathe untergeordneter Bullebiener vor diefein- Getichte wegen einer Sands lung zur Berantwortung gezogen werden, die er auf Befehl feinet worgefesten Behörde vorgensimmen hat

B) Urber Anklagen ver Standeversammung gegen einzelne ihrer Mitglieber und höhere Officialen wegen verfassungewidriger Sandlungen

16. 326. b) Won dem Ausspruche diefes Gerichtshos fie findet keine Berufung ftatt, fonbern nur folgende Rechtsmittel find julaffig:

a) Revifion mit Beranderung der Referenten,

(h) Wiedereinsehung in den vorigen Stant, wegen, nen aufgefundener Bertheidigungsmittel.

19. 327. Die Unklage und Bertheidung geschicht of: fontlich. Die Protocolle werden mit den Ibstimmuns gen und Beschluffen gedruckt.

5. 328. Der Prafident hat weber eine migablende noch eine entscheidende Stimme.

In Anklagesachen entschelbet, bei Stimmengleichheit, bie für den Beklagten gunftigere Meinung,

- §. 329. Bei jedem Beschlusse muß eine gleiche Ans gahl von königlichen Rathen und findischen Richtern anwesend sein. Entsteht burch Zufall eine Lade, welche nicht sogleich durch anderweitige Ernennung oder Eintrite bes Stellvertreters ausgefällt werden kann; so tritt ber jüngste im Dienste von der übergahlenden Seite aus. Doch darf die Zahl der Richter nie unter zwölf seyn.
- 5. 330. Es werben jedesmal zwei Referenten bee stellt. Ist der erste Referent ein königlicher Rath; so muß der Coveserent ein ständischer Richter seyn, und umgekehrt.
- 5. 331. Die Strafbefugniß bieses Gerichtshofs bee, schränkt sich auf Verweise, Geldstrafen, Suspension, Entfernung vom Amte, temporare ober bleibende Ausschließung von der Landstandschaft.

Den ordentlichen Ariminalgerichten bleibt es aberg bieß unbenommen, gegen diesenigen, weiche dieser Gegrichtshof verurtheilt hat, von Amtswegen zu versahren, wenn das Vergeben sich zu einer haberen, die Compestenz des Gerichtshofes überstelgenden, Strafe eigigen sollte.

In so fern nach allgemeinen Grundschen eine Arer restverhängung begründet ist, kann sie auch von diesem Gerichtshafe erkannt werden.

- 5. 332. Benn es erforderlich ift. Inquirenten gu bestellen; so mahlt der Gerichtshof bieselben aus den Rathen der Rriminalgerichte. Der Inquisition hat jestesmal ein kanisliches und ein frandisches Mitglied des Gerichtshofes anzuwohnen.
- §. 333. Das dem Könige anstehende Abolitionsrecht kann in solchen Fallen niemals, das Begnadigungsrecht aber darf bei den Straferkenntnissen dieses Gerichtshos fes nie so weit ausgedehnt werden, daß wenn der Aussspruch des Gerichtshoses auf Entfernung von dem Amte

gegangen Ift. bern Bertreihelle ich wet wort fint befleiber

- 5. 334. Endlich ift diese Behörde als eine Bersammelung von Mannern, die in Beziehung auf Einsicht und Rechtlichkeit das gemeinschaftliche Vertrauen der Regieseung und der Stehte bestehen, die gesehliche Stelle, des ren pflichtmäßiges Gutachten gesprhert wird, so oft zwie sown der Regierung und der Stendeversammlung dare foen der Regierung und der Stendeversammlung dare aber eine Verschiedenheit der Meinungen ohwalter:
- ob eings durch die Berfaffung bestimmt sen oder nicht,
- b) wie eine Bestimmung ber Berfaffung zu erklaren

Der Gerichtshof darf sedoch das Burachten nicht uns aufgefordezt arstaten, sein Ausspruch hat nie die Wirtung eines nichtenlichem Erkenntuisses, und seine Erklärtung nie die einer authentischen zwoer, Ausspruch kann nur dazu diengszeine Ueberzeugung herheizusühren, und dadurch eine freiwillige Uebereinkunft im Wege der Versabschiedung vorzubereiten.

Das Berfahren in einem folden galle ift übrigens wie das in den 367. Ibis 330 Dvolgeschriebene:

5. 335. Der Gerichtstof versannielt sich auf die Einstemfung durch inen Pachidenten mediche bieser sogleich product bereit beiter sogleich product ber biern einen königlichen Befohl durch den Geheimenrath, oder eine Aufforderung in Namen der Ständeversammlung durch den Landmars schaft, mie Angibe des Gegenständes, der vor das Gereiter gewählt meintel soll eineste Dermin Kepteire hat der Northerung der Gereiter bei der Begenständer und der Standmarken bei Begenständer bei der Bereiten der Bereite Bereiten der Bereiten der Gereite bereiten der Ber

Eben formirdien den Landingeschaft, meinreldie Rerigerung einen Gegenstand an das Gericht bringe, davon benachrichtigen.

benachrichtigen 193 und auf jasals, die Projehluffe aber Die Gegenstände, megen beren es versammelt worden, gefaße, und die Elimarte bet Expeditionen genehmigt

Der Profiteme bat fir die Godzichung bet Baffildffen gu forgen und in Anfrandsfällen das Geniche wieder zuer fammen zu bernfan.

#### **6** 6 1 1 8.

S. 336: So wie biefer Berfastung bes Königreicher Bittemberg die des chemaligen Derziggthund zu Grundsgelegt worden ist; so wied ivenn thiftig in jenen solles beren Grundgeses bei Ferzoginung Wittemberg noch-Bestimmungen aufgasugben, werden, daran Ausachuse, ohnerachtet ihrer fortbauernden Anwendbarkeit und Ueberseinstimmung mit dem Geiste der gegenmartigen Verfasseng, nicht zur Sprache gebracht worden ist, der Königstets geneigt sen, dieselbe durch Verabschiedung der Verssassung einverkeiben zu selfen.

5. 337. Det Greffung Birtemberge in Bestehnige auf seine Berfestung gegen ben tentschen Bund, hänges von den allgemeinen Beschiffen des Bandes über seiner Wethaleniste gegen die Einzelnen Bundesstäaten ab.

War gleich bieser erfassung für ein Greindgesetz pier ausschrlich, besondarden weil man in Ansehung der Draganisation der Behörben; der Gemeinden m. f. wur einer Menge von Bestimmungen aufgenommen hatte, welches wohl in besondere Organisationsdecrete, nicht aber in das Grundgesetz des Staats gehören; und sehlte gleich in dem Ganzen die firma kaische Orduung, inners Band-bindung der Theile Anderse Gleichen digseit den Stalle (weil mahrspeitlich und verschen Manner die einzelnen Absschnitte bearbeitet, oder doch revisite hatten); so kanne doch dieser Berfassung im Ganzen der liberale Geist und die Nucksicht und die Abrischlich der Begründung und Sieberlichung der hurgerlischen Freiheit nicht abgesprochen werden. In einer zusen den Freiheit nicht abgesprochen werden. In einer zusen

fannurngebnäsigtonen Bertte ffullte ffe Bent ich ein barg but teutschen Beobachter, Jahr 1817 Ro. 505 bara Auffiellungen gegenei biefelbe : 180 Ruifang benfelben, finden fich im Dipposition ahlatte Behr: 1817, No: 64 ffis be ben Mananda 1827 n Apr. Si 186 ff., und in der Jenauschem & B., 1818/ R. 85./ 1. Besonders wurde bie Auffiessung von groci Kommangetabettmen Die Stande Birtemberge fellft: waren über bie Annahma-biefen in pom bem Conigar vorgelegten, Berfafer fung in sweit. Theife getheilte , Die Mindenahl berfeine ben brabfichtigten bie Amahmenberfelbeng und mabertet fich dem Konige-und Geffen Ministern : Allein bie: Det mit Buble berfelben mat gagen bie neuer Werfallung, unb unter berfelben befanden fich theils bie ftrengem Unbaites ger ber alten Berfaffung aus bem fechszehnten Sahr= hunderte, theils bie Debiatifirten, welche in ber neuen Biffaffung zur wenige Begunftigung beihalten zu haben vermeinten. Ge etfolgten fogar (24? Apr.) tumultuas rifche Auftritte vor bem Standehaufe, verbunden mit Benferennverfen. 3 3 11

Die Festigkeit bes Königs aber verlangte von ben Stånden bis samie Juny eine bestiedung Erklarung street wirder wis der Metastung senemuns, wober et erstänte, "daß, weine dersesse nicht von der Metrheit, der Versamilung angenommen werden sollte, er, wiest wohl hochst ungern, die hossinung aufgedem nutse, die Kossinung aufgedem nutse, die Kossinung auf dem Mega das Neutrages zu Stände zu deingenz und "daß er alstunn zwar abstreet werde, welkte Grundstag er alstunn zwar abstreet werde, welkte Grundstag von den zufil tentschrift Munde gehörenden Staaten in Besiehung auf Versassingen wurden angenommen werden, inzwischens aber sain treues Bolt in den pollen Genus derzenigen Rechte sehen wolle, die ihm der Lengengenigstuttuurs

s: S. 20. 280 bie Besthung groß genng ift; um zw eis mer: zweiten Inftang berechtigt zu senn, wird die Civilsgerichteberkeit dieser Instanz durch ein förmlich constis; tuirtes Collegium, unter dem Namen:

toniglich Birtembergische, Fürstlich Grafliche N. N.

Juftig: Kangley

von gesehmäßig qualificirten Personen verwaltet werden. Dieses Collegium ift mit einem Director und webigfens 6 Rathen zu besethen, welche in Beziehung auf ihre Dienstverhältniffe ben ein höheres Justigame betleibenben Edniglichen Dienern ganz gleichzustellen sind.

. 5. 11. Bei biefen Collegien muffen ....

Die für die Juffigverwaltung angestellten Individenten, nach Berichtigung des Qualificationspuncts, bei dem königlichen Ober Appellations Tribunale, durch den Weg, des Justizministeriums die Geneh. migung erholten.

2) Die Subalternen in den Kanzleven und die Jusflizbeamten werden von dem Partimonial Gesrichtsheirn ohne besondere Gestätigung ernanne;
in siede hat die Median Justigkanzlen, bet Narpsichtung und Einweisung folder Subjects die Beweise
über die zu ihren Stellen ersorderliche Qualificantion ad acra zu bringen, und sähplich dem känige
lichen Ober Appellations Tribunale eine Lifte darn
über vonzulegen:

3) Diesem königlichen Collegio kömmt es überhaupt 311, von den Acten der Mediat: Justig Ranglepen Kenntniß zu nehmen, Pistationen anzubrdnen, und insgemein alles dasjenige zu verfügen, was dem Begriffe einer Oberaufsicht über die Justizpstege

entspricht.

§. 12. Den für die zweite Instanz in Civilsachen' niedergesesten fürstlichen und gräftlichen Instiglien Instiglianglepen kann, in sofern die dabet angestellten Rüche für dus Kriminalfach die gehörige Tuchtigkeit haben, auch die Unschung der peinlichen Gerichtsberkeit übenrogen werden. Sie haben aber bei jedem Triminalfalle, die bist

zum Schlusse verhandelten Acten sammt dem Strafere kenntnisse, vor der Publication des lehtern, an das tor nigliche Kriminal: Tribunal zur Bestätigung einzusenden; so wie sie überhaupt unter der Oberaufsicht dieses Tribunals in allen die Kriminal-Gerichtsbarkeit betreffenden Angelegenheiten stehen.

Das Begnadigungsrecht tommt dem Ronige allein gus

5. 43. Wo für die Ausübung der Kriminal-Gerichts barkeit in den fürstlichen und gräftlichen Besitzungen kein nach den vorsiehenden Bestimmungen besetzte Collegium besteht, haben sich die aufgestellten fürstlichen und gräfe lichen Justizbeamten auf die Untersuchung der zur höher ren Cognition sich eignenden Straffälle und auf die Aussthung der niedern Strafgewalt innerhalb dersenigen Grenzen, welche den königlichen Beamten vorgeschriften sind, zu beschränken.

In jedem Falle bleiben Strafverfågungen wegen Bers fetgung der Staatshoheiterechte und wegen Uebertretung der fich barauf beziehenden Berwaltungsverordnungen den konfolichen Behörden ausschließlich vorbehalten.

§: 14. Das ben Fürsten und Grafen justehende Recht der Ortspolizen, sammt ber Aufsicht über die Gemeindes Berwaltung, über das Vormundschafts und Curarelwes sen und über die Verwaltung der milden Stiftungen, wird durch die von demselben vorschriftsmäßig zu bestels lenden und zu besoldenden Beamten nach den königlichen Gesehen und Verordnungen, für deren Vollziehung diese verantwortlich sind, unter der Oberaussicht der betreffens den königlichen Behörde und innerhalb der den Lokals Obrigkeiten vorgezeichneten Grenzen ausgeübt.

Wird in einem fürstlichen oder gräflichen Patrimos nialorte die Stelle des ersten Ortsvorstehers nicht von einem im Orte wohnenden grundherrlichen Beamten bestleidet, welcher von der Erundherrschaft besolder wird; so verbleibt es bei der verfassungsmäßigen Bestimmung, daß ein solcher Vorsteher von der Gemeinde unter Leiztung des königlichen Oberamts zu wählen, und von dems

felben unter Adcfprace mit ber Grundherufchaft gu ber gatigen ift.

- S. 15. Sammeliche in ben vorftehenben Artiteln bes zeichneten patrimonial : herrichaftlichen Rechte beziehen fich nur auf den gall, wenn bie fürftlichen ober graflis den Besthungen einen gefchloffenen Jurisdictionsbezire Sind hingegen gutsherrliche Sinterfaffen mie koniglichen unmittelbaren Unterthanen in einem und dems felben Orte vermifcht; fo tann die Ausübung einer Das trimonial , Gerichtsbarteit neben ber tonialicen Buritbick tione: und Polizengewalt nicht Statt finden. Birb att einem Orte die Patrimonial Gerichtsbarteit von mehres ren Patrimonial , Berren gemeinschaftlich befeffen; fo har ben biefe fich wegen Aufstellung eines gemeinfchaftlichen Beamten ju vereinigen. Bleibt die Stelle wegen Mans gels einer folden Bereinigung zwei Monate lang unbes fest: fo fallt die Ernennung bes Beamten für biefen Mall bem Ranige anheim.
- §. 16. Die Forstgerichtsbartett wird den Fürften und Grafen, in soweit sie solche jur Brit ihrer Unterwerfung meter die königliche Staatshoheit rechtmäßig hergebracht haben, in ihren eigenen geschlossenen Jagdbezirken, und über ihre eigenen sowohl, als die zu ihren Bestünngen gehörigen Gemeinde:, Stiftungs:, und Privatwaldung gen mit der Verbindlichkeit, sie nach Vorschrift der közniglichen Gesetz und Vervordnungen auszunden, und und ter der Oberaufsiche der königlichen Behörden, auch für die Zukunft zugestanden.

Sie haben übrigens alles dasjenige, was die Berfass sung gegen die willtührliche Ausdehnung der den königs lichen Forstbeamten anvertrauten Forst: und Jagd. Pos lizengewalt bestimmt, auch in Hinsicht auf ihre hieher einschlagenden patrimonial herrschaftlichen Rechte zur Richtschnur zu nehmen.

5. 17. In Dinficht auf die Verhaltniffe der fürstlischen und graflichen Besigungen jur gesammten Staatss verwaltung, verbleibt es bei der gegenwartigen Ginrichstung, vermoge-welcher die in einem Oberamte zugetheile

ine Patringhiaferte in affen Regimale; Mittelee, Por ligehe und Commune Defonomiesachen, so wie in lande fandischen Angelegenheiten als integrivende Theile der Oberamte Rörperschaft angusehen und zu behandeln find.

Der kinigliche Oberbennte ift in allen, seinem Obergamtebejiese einverleibten, Paurimonialorden die denselben gundcht vorgesehte Stelle, melder die Ausübung und Bahrung der landesherrlichen Hoheitsrechte in diesen Bestäungen, und die Oberanfsicht über die untergeordenten Berwaltungsbehörden anvertraut ist, an welche die grundherrlichen Beamten alle zur höheren Cognition sich eignenden Gegenstände zu bringen haben, und durch welt de die Landesgesche und andere landesherrlichen Beschlie und Berordnungen bekannt zu machen und zu vollziehen sind.

- Es tann daher and tein grundherrlicher Beamter, ohne befondere Dispensarion, außerhalb des Oberamtebed with seinen Bohnfis haben.
- §. 18. Sollte ein fürftlicher ober graflicher Gutsbei fiber burch die gegenwärtig bestehende Oberämtereintheis king in Ausübung seiner gutsherrlichen Rechte zu sehr gehindert oder beiästiget zu senn glauben; so bleibt dems selben unbenommen, seine Beschwerds hierüber bei der Behorde anzubringen.
- §. 19. Uebrigens wird den Fürsten und Grafen freis gestellt, durch Berzichtung auf die nach den volfschenden Bestimmungen auszundende Patrimonial: Derrlichteit, sich berjenigen Rechte theilhaftig zu machen, welche den übris gen ritterschaftlichen Gutsbesihern in dem zweiten Absichnitte des Statuts §. 57. bis §. 63. als Surrogat der Patrimonial: Berichtsbarkeit zugesichert worden sind.

#### II. Bon ber Ritterfchaft.

5. 20. Die Borrechte eines Mitglieds der Rittersschaft des Königreichs grunden sich auf den Besitz-eines adelichen Mitterguts und den erblichen Adelsstand des Besitzers. Beide, Erfordernisse sind ungertrennbar.

11. New Fluimelicke aucliche Bistolegant fost inne Ang.

- 5. 21. In diese Matritel find diejenigen Guter aufgunchmen, welche entweder als der vormaligen unmite telbaren Reiche-Rieterschaft einverleiben Rietergüter ans terfannt, oder, wenn fie landfäßig waren, als privilegiere abeliche Freighter behandelt worden find.
- 5. 22. Andere Guter, die dermalen nicht in die ritt terschaftliche Matrikel aufgenommen find, köhnen zu jes der Zeit vom Könige zu adelichen Gutern mit den, nach der Verfassung damit verhundenen, Rechten in hinsicht auf die Landschaft erhoben werden. Aber nur ein Ger ses kann ihnen die ubrigen Rechte und Freiheiten ritt terschaftlicher Guter verleihen.
- 5. 23. Der Bestand der immatriculirten Guter foll ticht vermindert werden.
- 5. 24. Mit dem Institute der ritterschaftlichen Mit tritel ift auch eine ritterschaftliche Sppothetenanftalt in Berbindung ju fegen.
- §. 25. Personen vom Burgerftande find zwar von Erwerbung eines Ritterguts mit den damit verbundenen Realrechten und Roallasten nicht ausgeschlossen. Sie werden aber der Vorzüge eines Witzlieds der Ritters schaft nicht theishaftig, che sie in den erblichen Abels stand ausgenommen sind.
- 5. 26. Alle Familien Institute der Ritterschaft, als Primogenitur, Majorate, Seniorate, Fideicommisse, Bers erbungen in Stammgutsweise, werden erhalten. Jedoch bleiben
  - a) diejenigen Beränderungen, welche nach dem 22-April 1808 durch gutliche Erbtheifung, Uebergabe, Vergleich oder rechtsträftige Erkennemisse vorgegans gen sind, und
  - b) Beräußerungen feber Art, namentlich auch Bers pfändungen, welche während dieser Zeit von dem Besiher des Fibeicommisses auf eine durch die Bers ordnung vom 22. April 1808 und deren Nach

mage gebilligte Beife worgenemmen worden find, in ihrem Rechtsbestande.

In sofern es sich aber mit den Rechten der Pfandgläubiger vereinigen läßt, behalten die ins zwischen verpfändeten Stammguter ihre sideicome missarische Eigenschaft bei.

- §. 27. In Anschung berjenigen Falle, wo seit dem 22. April 1808 ber Bests eines Fideicommis Gutes durch Todesfall eröffnet worden in, ohne das bis jest durch gutliche Erbiheilung, Uebergabe, Bergleich oder durch ein rechtsträftiges Erkennnis über die Erbfolge etwas bestimmt worden wäre, bleibt es bei den vor dem 22. April 1808 bestandenen Rechtst-Normen.
- 5. 28. Macht ein Mitglieb ber Atterschaft in Bue tunft von dem Rechte der Avtonomie Gebrauch; so wird jur Galtigkeit solcher neuen Familiengesetze und Stifft tungen erfordert, daß sie der guftandigen richterlichen Stelle, welche mit ber betreffenden Regiminal Stelle Racfprache ju nehmen hat, jur Cognition vorgelegt werben.

Uebrigens bleibt ber Altterschaft unbenommen, eben so wie andere Stantsburger, in den hierzu sich eignenden Fallen in Gemaßheit der Wirtembergischen Gesese, von Lodeswegen Verordnungen zu machen.

- 5. 29. Den Autheil ber Rittetichaft an ber Lande fanblichaft bestimmt bie Berfassungeurfunbe.
- 5. 30. Sammeliche Mitglieder der Ricterschaft ges nießen für fich und ihre Familien bes Borrechts eines privilegirten Gerichtsstands.
- g. 81. Den Riccergutsbestigen, fieht frei jim jedem jum teutschien Bunde gehörigen ber mit demfelben im Friedut lebenden Staate ihren tempordren Aufenthale zu nehmen. Rur haben sie hiervon jedesmal die Ang zeige zu machen; und, von idiefem Rechte keinen andern als mit der Verfassung vereinbarlichen Gebrauch zu machen.
- Staatsangehörige, ohne befondere tonigliche Erlaubnis; weben dem Birtembergifchen Staatsburgenbechte auch noch

das Staatsbargeerecht eines fremben Staates ermerben ober beibehalten.

S. 33. Benn ein Rittergutsbeffiger in verschiedenen Staaten begütert ift, so hat berfelbe fich für den einen ober den andern Staat bestimmt zu erklaren, um diesem als Staatsburger in vollem Sinne anzugehoren.

5. 34. Bahlt er den diffeitigen Staat; fo hat er alle Pflichten eines Wirtembergifden Staatsburgers ju fibernehmen, welchen in Colliftonsfallen jede fremde Pflicht

nachstehen muß.

Es bleibe ihm sedoch unbenammen, auf seinem aus, wärtigen Ritterfife nicht nur den temporgren Aufenthalt ju nehmen, sondern auch allen mit dem Besite des aus wärtigen Gurs verbundenen Obliegenheiten, in soweit sie nicht seinen diffeitigen Staatsburgerpflichten entgegen laufen, Genüge zu leiften.

9. 35. Erflart er fich hingegen gu der Annahme eines fremden Staatsburgerrechts; fo ift er als ein im Staate beguterter Auständer zu behandeln. Er kann in solchem Falle weder auf die Borguge des Indigenars, noch auf den Genuß der Nechte der Landstandschaft Ang

forud machen.

In Hinsicht auf seinen Geburtssis aber, hat derselbe nicht, nur alle darauf haftenden Reglasten zu tragen, sondern er ist auch wegen aller persönlichen Berbindlichteiten, die theils in Beziehung auf dieses Gut und dessenwaltung, theils, während seines temporaren Aussenthales im Konigreiche, gegen den Staat oder Untersthanen entstanden sind, den königlich Wirtembergischen gerichtlichen und Berwaltungsbehörden unterworfen; west wegen er, so lange er nicht feldst gegenwärtig ist, einen Stellvertreter für sich zu bestellen hat, welchem man alle den Gutsbesiger angehende gerichtliche und außergerichte sterfügungen mit rechtlicher Wirkung einhändigen kann.

5. 36. Ein folder im Königreiche begüterter ausländifcher Nittergutsbesitzer ift übrigens sowohl in Anschung der liegenden Geande, als auch in Hinscht aus die zum Gute gehörigen Inhrnisstücke und Acein Capinilen, den Wirtembergischen Besehren, und Behörden unterwarfen. Namentlich kann das Gut und deffen Zugehörde weder bei Erbeheilungen, noch bei Bestellung der vormundschafse lichen Administration, unter einen fremden Gericheszwang gezogen werdzu, est wäre denn, das besondere Verträge mit dem Staater, welchem den Gutsbesitzer als Staater kurger zugehört, eine-andere Bestimmung bierüber ente hielten.

figers auf einen auswänd angesellenen gaschlichen Erben über; so tritt: dieser in die namilian Reactverhaltunge ein, ohne daß wegen dieses Bieterguts ein Erbichaftes abzug von ihm gefordert werden könnte.

Er kann jedoch, nach Anfkundigung seines auswartie gen Staatsburgerrechts, die Aufnehme in des Birrenn bergische volle Burgerrecht nachluchen, welche ihm nicht erschwert werden kaun.

- erschwert werden taum.
  5. 38. Sen diefes ift der Fall, wenn der auswarts angeseffene Gutsbesitet seinem gesehlichen Erben fein im Konigreiche liegendes Gut während seiner Lebenszeit abtritt.
- 5. 39. So wie die in den Verhältniffen eines frems den Staatsburgerrechts, stehenden Rittergutwessper alle auf dem Gute haftenden Berbindlichkeiten in dem Lande ju erfüllen haben; so konnen durch ihre Rentheamter unch alle hiernach bemerkten Rechte ausgeüht werden.
- f. 40. Der ritterschaftliche Abel ift; wenn er auf feinen immarriculireen Rinargutern wohnt, von der Wohne fleuer freie
- S. 41. Die den abeliehen Gerebestern, so wie den Gemeinden und Privaten aufgefegte Gefällstener, wird vom nächsten Etacsjahr 1843 an inspenditt, dis die Grundsähe der Besteurung überhaupt festgesetzt senn werden, während jeht schan ihre rechtliche Zuläsigkeit versassungsmäßig anerkannt wird.
- 6. 42. Die Mitglieder der Rittenschaft find allen Gefegen in Betreff der indirecten Abgaben unarmorfen.

Doch wied mit den im Königreiche wohnenden adelicen, Gutidefigern, deren Bestigingen im Königreiche mit ihren Bestigungen in einem angeanzenden Staate aneinand der stoffen, wegen einer jahrlich zu entrichtenden Averifal. Summe für die freie Einfuhr der, zu ihren Detos nomice Bedürfniffen bestimmten, auswärtigen Gutserzeuge niffe eine billige Uebereinkunft getroffen werden.

- 9. 43. In Anschung der vor dem Inhre 1806, gleich andern bürgerlichen Gutern, der gewöhnlichen Besteilt einig unterworfen gewesenen Erundstücke, hat der Abel in keiner Beziehung, namentlich auch nicht in Absicht unf Ames und Communschäden, Quartiers Berbindlichteit und andere ahnliche Reallasten irgend ein Borrecht augsprechen.
- 6. 44. Die zu ben immatrieusirten Attergutern ges berigen, vormals fleuerfreien Gater und Gebaude wers bem; bis zur Rectification des Steuerspftems, nach den bisherigen Normen catastrirt. Jeboch sind
  - i) bie Beschwerben berjenigen, welche burch die Art, wie ihre Guter catastrirt worden, verlett ju sent glauben, auf Reclamation, unverzitzlich der genaues ften Prusung ju unterwerfen, wornach das ersum dene Unrecht abgestellt, und der nachgewiesene Schaden von Zeit der geschehenen Reclamation an, ersett werden soll;
- 2) die vorhin steuerfrei gewesenen ritterschaftlichen Schlösser und die dazu gehörigen Gebäube, mit Ausschluß der Meyerengebande, sind von der ober obentichen Besteurung gang frep. zu laffen;
  - 3) in Anschung der übrigen hat es dabei sein Bewent den,, daß von dem Catafter ber ritterschaftlichen Lehenguter ein Drittheil, und von dem der Aller dialguter, ein Achttheil abgezogen wird.
- 5. 45. Mit dem auf solche Art gebildeten Steuer, Catafter der abelichen Ritterguter haben die Besitzer in allen allgemeinen Landesaningen, vo mag der Betrag it sine Central, Kaffe fließen, voer der Aufwand für eine allgemeine Landesanstalt soer sonft eine andere allgemeine

Staatslaft auf Die einzelnen Ambebbrperfchaften gelegt werben, verhaltnifmäßig beigurbagen.

- §. 46. Inebesondere haben dieselben an allem Mills taraufwande, namentlich an den mit Geld auszugleichens den Quartiers, und Millitar, Vorspannskoften, ohne Ruck, sicht, ob diese ein Eegenstand einer allgemeinen Landes, poer nur einer Oberamtevergleichung find, ihren Untheil gu übernehmen.
- 47. Ban der Paturalleistung in Sinsicht der Juarsterse und Vorspannslaft ift zwar der adeliche Nitters gutsbesitze befreit; boch kann er sich nicht entziehen, in außerordentlichen Nothfällen an der Natural Quartiers; last Theil zu nehmen; und auch sonst, wenn er auf seinem Nitterstätz eine eigene Daushaltung hat, den commandirenden Officieren gegent Vergutung Quartier zu geben.
- 5. 48. Bei Naturalien, Requisitionen bleibe es befs fen Billfür aberlaffen, ob er feinen Antheil felbst ablicsfern ober an Accorden, welche von den Oberamesvorstes hern getroffen werden. Theil nehmen will.
- Semeindelinken können die Bestiger der immatticulirten, wormals steupzstei: gewesenen Aittergüter nicht beigewogen wormals steupzstei: gewesenen Aittergüter nicht beigewogen worden, und da sei: aus gleichen Gründen auch an den Amts, und Communschulden keinen Theil nehmen; so ist ihnen an allen Leistungen, welche sie in Berbindung mit den Amtsschrpenschaften zu tragen haben, ihr Anscheil jedesmal vollständig zuzuscheiden, wenn gleich in einzelnen Källen die Oberamtsvorstaber sich veranloßt sins den sollten, die auf die Amtspstege sallenden Kosien zum Theil durch ein Anschen zu bestreiten.
- figer eines Ritterguts von feinen vormals steuerfreich . Brundftliken nach der Repartition der ihn betreffenden . Anlagen zu entrichten hat, bemfelben ummittelbar volt .
  Deramte zugeschicht wird; sorhat er auch seine Schill: Bigkeit unmittelbar zur Oberamtepflege zu bezahlen.

Wenn imegen den Gen. Mittergutdbefiger nit anges henden öffentlichen "Lasten eine Americerfammlung abger halten mird; so ist demselben hiervon jedesmal Nachricht zu erthellen, um den Verhandlungen felbst anwöhnen und sein Interesse hierbei wahren, oder einen Bevolle mächtigten hierzu abordnen zu können. Auch wird ihm jederzeit gestattet, von den bei der Nepartition, namente lich bei den Kriegskostenumlagen, zu Erunde gelegten Documenten Einsicht zu nehmen.

§. 51. Den Bestiern immatriculirter Ritterguter wird in Beziehung auf die bazu gehörigen eigenthumlichen Bale Dungen zugestanden:

1) die Holgschläge durch eigene auf die Beobachtung der Forstgesehe, oberforstamtlich ju beeidigenden Officialen forstmäßig zu veranftalten;

2) das Gras, Laub und die Weide in diesen Waldungen sammt den Acckerich, wo dieses nicht jum königlichen Wildbannsrecht gehört, nach eigenem Ermeffen, unter Beobachtung der gesehlichen Borschriften und Berücksichtigung der eine darauf hastenden Servicuts Acchte zu benüßen;

4 113) Die Jungen Schläge gegen das nachefeilige Einwels

D ben durch ihre Jäger und Bolgmarier entdekten Walshaust Balbreviern, welche durch unerlandeen Solzhaust wergangen haben, die gefensten welfteinten Balberügungen durch ihre Beamben aiffegen und einzes hen zu fasten.

5. 52. Sie sind hingegen verhanden, über ihre silhe, borgunehmenden Holzschläge jedesmat den gesehlich vorgeschriebenen Holzbericht an dassenige Ober Forstant, in dessen Beziete die Waldungen siegen, zur hohern Genehmigung einzusehnen.

Auch bleibt ihrerhaupt ben toniglichem Stellen Ble hobere Aussichen die Balbensure und Balbetonante, und die Einfprache gegen eine arbningswihrige Bade wirthschaft vonbehalter, und hat bafer ban Obersvestinat

fclige durch das untergeordnetel Fustperional, jedoch ohne Berursachung einiger Rosten, controliren zu lassen. §. 53. Waldausreutungen, sind den ritterschaftlichen Waldsigenthamern so wenig, als andern Staatsangehörrigen, ohne besondere Cognition der habgien königlichen Stellen, erlaubt.

Bigenthumer der eiterschaftlichen Wassungen unter teis mem Lieft erwas zu entrichten

26. Ueber die Beamminische, als Abgabe, und beren glingliche oder theilmeise: Aufhebung mirb bei verfassungsentäßiger Regulirung der Abgaben enrichieden werden.

5. 56. Den Rittergutebesigern wird die Patrimo, Mial Berichesbarkeit in erfter Infinig, And die Ortspos kizey in sowie überkassen, als die gleichen Sinrichtungen, wie ste bei dem vormals reichsstänbischen Abel vorgeschries Ben sind, bei ihnen sich aussuhren laffen, und sie zu Erfühung derselben Broingungen sich verbindlich machen.

Unter dieser Abraussehung wird ihnen auch die Aussübung der Forstgerichtsbarkeit mit dem Necht, Jagdfreswel his auf eine Geldfrase von 10 Gulden abzurägen, soweit sie solche bergebracht haben, zugestanden. Konsung sie aber jene Behingungen nicht erfüllen, oder wols den sie auf die Patrimonial Gerichtsbarkeit Verzicht leissten; so werden ihnen solgende Nechte eingegehunge:

annige 5%. Es hat namilich and militarie Mitterguts bas din a Recht, eben fo, ivic es bermalen von ben könige und wilchen Kameralbeamen gefchieht, die mit bem Gute

perbunbenen liquiben Gefalle in gefichler Den

5. 58.

2) Die Aittergutsbesiter genießen in hinficht biefer Gefälle die namlichen Borzugsrechte, wie die the nigligen Ramerglamter.

5, 59,

3) Auch wird ihnen auf bem Bermagen ihrer Beang ten und Berwalter, wegen aller aus ber Enterese waltung entspringenden Berbindlichkeiten, eben das geschliche Pfandrecht, welches den Gemeinden auf fieht, eingeraumt,

ş. 60,

4) Innerhalb bes Umtreises ihrer Schloster haben fie bas Recht ber niedern Polizen mit ber Besugnif, Strafen bis auf einen kleinen Frevel anzusehen, und ben Betrag für sich einzuziehen. Sie sind jedoch in hinsicht auf jene der obergentlichen Biskrietse Polizen untergeordnet, und gegen ihre Strafing siehe stelle offen. In Beziehung auf die Keuers polizen sind ihre Bohnungen der Visitation der Oberfeuerschau unterworfen, welche ihnen über die ersundenen Rangel einen Auszug aus dem Bisterstundenen Rangel einen Auszug aus dem Bisterstunden. Protocolle mitzuthailen, und, wenn dens selben nicht in gehöriger Zeit ahgeholsen wird, dem Oberamte davon die Anzeige zu machen hat.

§. 61,

5) In hinlicht auf die Ortsposizen und die Genreinder okonomie, bas Rirchen, und Schnimefen, und bie Bermattung ber miften Sifftungen in den vormat ligen Patrimoniaforten, wird ben Mitgliedern ber Mitterschuft gugestanden, daß fie

a) die Befugnis haben, ben Bogt, Ruggerichten, ben Kirchen, Sichen, und Medicinal Bistratios nen, so wie ben Abhoren ber Gemeindes und Stiftungs Rechnungen, selbst ober burch ihre

Bemute, jedach ohne einige Roftenaufrechnung anzumohnen:

- b) daß ihnen, wenn sie im Orte gegenwärtig find, ober ihre im Orte anwesenden Beamten, von allen auf gedachte Gogenstände sich beziehenden Berfägungen zu rechter Zeit Nachricht gerheite werden foll, und
  - e) daß ihnen frei frehe, in Seziehung auf ermels dete Gegenstände entweder selbst oder durch ihre deshalb beauftragten Beamten; Erinnerungen und Wunsche den toniglichen Bramten und Vorsstehern mitzubheilen, und wenn sie nicht behörtig berücksicht wurden, den Recurs an die hohere Beharde zu nehmen.

5. 62.
6) Bei Schultheißenwahlen haben die Mitglieder der Ritterschaft in allen zu ihrer Gutsberrschaft gehde

Ritterschaft in allen zu ihrer Gutsherrschaft gehberigen Orten das Necht gegen die Person des Gesmählten motivirte Einwendungen zu machen, über welche, wenn die Gemeinde auf ihrer Wahl besharft, die königliche Regiminal Behörde zu entstichetben hat.

Der Mittergutebeffer wird die Erflarung über solche Wahlen ftets spatestens innerhalb 11 Tagen von bem Termin der Befanntmachung an ertheilen.

**5.** 63.

7) Bei seber Amahme eines neuen Burgers ober Beistigers ist mit dem Entsherrn ober dessen. Bes annen Rackprache zu nehmen. Auch sind die Ets innerungen desselben gehörig zo berüsslichtigen, oder im Anstandsfalle der hähren Behörde zur Ents scheidung vorzulegen. Auf gleiche Weise ist Ries mand in den Schutz aufzunehmen, ohne daß vorz her der Gutsherr oder dessen Beamter um seine Exklarung vernammen wäre.

§. 64. Das Patrongtrecht üben die Rittergutsbessett poch ferner aus, wo und wie sie foldes hergebracht haben.

sine rechtsbeständige Weise zuvor besoffene, unsbare Resgalien, welche nicht nach den Organisationsbestimmungen von den Jahren 1806 und 1807 dem Sonvenain gehörren, die zugesicherte billige Entschädigung nach nicht ers haben sollten; so soll ihnen solche geleistet wers den. Auch wird benjenigen, welche bei der ihnen für den Berlust des Umgelds ausgesetzen Vergitung perfürze zu sen glauben, die gebührende Abhülfe nach vorheriger Revision des Auschlags zugesichere.

5. 66. In Absicht auf die lehens und gutsherrlichen Werhaltnisse ber Rittergutsbesiger, werden die Lehens briefe und Lageradder; so wie das unbestritume, einen Rechtstitel begründende Herbommen, in swifen die ges genwärtigen grundgesehlichen Bestimmungen nicht damit im Widerspruche stehen, bei Kräften erhalten.

d) Bon ben Kirchengutern und Stiftungen, als Beilage bes Berfaffungsentwurfes pom 3. Marz 1817.

Bom evangelischen Rirdengute.

S. 1. Das evangelische Kirchengut des ehemaligen Gerzagthums Birtemberg wird in dem Unfange, wie es am 30. December 1805 bestand, und in der Masse hergestellt, das für dasselbe sichen Fonds von gleichem Betrage an tiegenden Gründen oder Realgefällen, unter Beobachtung der möglichsten Gleichsormigkeit, angewiesen werden.

Es erhalt dasselbe seine eigenen Berwaltungsbistriete, welche in dem Königreiche so zu vertheilen sind, das eines Theils die Berwaltung möglichst vereinfacht werde, andern Theils aberider Sig der Beamenigen von den Anstalten und Gemainden, deren Bedurfnisse sie zu bestriedigen haben, nicht zu weit entfernt sep,

Senen Landestheilen anbelangt; so wird, wonn kei nie herer Untersuchung sich ergeben wird, das sie gegen ihre Bestimmung, auf eine nach der inssendern Versassung dieser Landestheile unzulässige Weise, mit fremparzigen Ausgaben beladen, oder sonst vermindert worden sind, zu ihrer Wiedenherstellung, in soweit diese ohne eine, mit geößeren Nachtheilen nerbundene, Veränderung gesichen fann, nach Maßgabe des Reichsbepytationsabslichtes von Jahre 1803 die ersorderliche Einseitung gesteoffen werden.

Die Bereinigung dieser Konds mit dem Kirchengute der alten Stammlande beruht auf einer besondern Unisterhündling, wobet darauf Rückscher in nehmen ist, daß, wird die Berlichen Berhältinke es zulaffen; auf gleiche Welse, wie es bet dem alten Kirchengute ses schicht; ans dem für kirchlicht Zwecke bestimmten Renslichten und Einkunken gewiste Pavieularsonds gewidet, und mit dem gesammten evangelisch lunderischen Kirchensten und mit dem gesammten evangelischen gewidet, und mit dem gesammten evangelischen geschen Grunds-fähen verwalter und wertbender wird, vertiniger werden.

Bet diefer Unterhandlung wird auch naher bestüttiste werben, im wiesern bie im ven Miegenuß der allgemei, nent kirchlichen Erziehungsanstalten aufgenammenen, Exmediaten der neuen Landestheile, auch au den Unterhalten verlachen der berfelden Theil zu nehmen haben. In der vongelisch latherischende Aer vols eine Eigenchum der evangelisch latherischen Kirche kundrte Auchengat ist für alle künftige Zeiten unabänderlich in diesem Zusstande zu erhalten, und es kann nichts davon veräußent werden, ohne daß die Administrationsbehörde, im Einsverstandnisse mit dem Geheimenrathe, die Veräusgrung für norhwendig oder nüßlich ansieht, in welchem Faße der Erlös jedesmal wieder zu Capital anzulegen oder zu einem näslichen Kause zu verwenden, oder der Kondant auf andere Weise wollständig zu ergänzen ist.

5. 42:Des Aischengute haseible, unabanderliche Best filmmung; idificalles dasjendas, mas fowohle die 1919ers invarigen alslidie emacinoch in der Falgeheitenen Chiups genden Bedarfniffe ber evangelisch futheriffien Kirche, und der damis in Berbindung siehenben haberen und nieberen Schule und Armenanstalten, mach Washgabo der großen Kirchenordinging und der späteren verfassunginds figen Fundationen erfordern, davon bestritten wird.

- 5, 5, In hinsicht auf die Kirchen; und Schulger bande hat das Rirchengut, wenn ihm nicht ausnahmst weise speciale Rechestitel die Baulast auflegen, jundche nur die Berbindlichkeit, die einzelnen Kirchengemeinden im Falle der Ungulanglichkeit ihres Kirchenfabritsonds und anderer gesehlicher Sulfsquellen, durch verhaltnist maßige Beiträge zu unterstützen.
- 6, 6. Was die difentlichen Unterrichtsanstalten ber krifft; so hat das Kirchengut auch bep denjenigen, wels die nicht ursprünglich auf dasselbe fundire sind, in so weit ins Mittel zu treten, als die hisherigen gesehlichen Konds nicht zureichen. Namentlich hat dasselbe, zu Verschesterung des Elementarunterrichts, dieserische Kimeins den, weiche zu angemessener Besoldung einer hinlänglischen Anzahl von Schullehrern die Kräfte nicht haben, hinreichend zu unterstühen.

Burbe der Sall eintreten, daß bei allgemein burde greifenden Anstalten zu Borbesserung des Schulmelens, de beträckliche Unterstübungsbeiträge nothig minden, welche den Kräften des Liechenguts nicht angemessen maren; so werden andere Histograffen durch gemeine schaftliche Berabisbiedung ausgemittele werden.

§. 7. Da für die Bedürsnisse der Armen besondere örtliche Fonds neben den Beiträgen der Ortseinwohner ausgesetzt sind; so ist die Verbindlichkeit des Kirchenguts zu Unterstühung der Armen, in soferne nicht besondere Rechtstitel in Hinsicht auf einzelne Armenanstalten oder einzelne Orte ein underes mit sich bringen, nur substeinzelne Orte ein underes mit sich bringen, nur substeinzisch, und beschränkt sich in der Regel auf Gratialien, besonders für bedürstige Wetwen und Waisen verstorbts ner Kirchen und Schuldicher, auf außervedentliche Eurstellen und andere, durch besondere Ungläcksfälle weginn dete, Unterstähungsbeiträge, und auf Pälleja melde sich

nicht fowahl für einzelne Bocalarinenfonde, als vielmehr für einen allgemeinen Armonungerftügungsfond eignen....

- 5. 8. Die der eigentlichen, obbemeldten Bestimmung bes Kirchenguts fremdartigen, Leiftungen und Ausgaben, welche dem geistlichen Gute des Herzogthums Wirtems berg für die Kinanzkammer oder für andere Bermalikungszweige obgelegen, sind ein Gegenstand wechselseitiger Ausgleichung.
- 5. 9. Die Bestimmungen, der frühenen Landesvers gräge in Betreff des drittheiligen Beitrags des Kirchens guts zu den allgemeinen Landesanlagen, und der, der Steuerkasse auf das sogenannte Kirchengutsenennnte vors behaltenen Rechte sind als nicht mehr anwendbar aufges hoben. Dagegen wird die Frage: vo und nach welchem Verhältnisse das Kirchengut zu den alten Landessteuern Beizutragen habe, auf kunftige Verabschiedung ausgesetz.

Daffelbe tann jeboch in keinem Falle so angelegt wers ben, daß es dadurch in irgend einer Sinsicht zu Erfahr fung seiner fundationsmäßigen Obliegenheiten, welche ale tem anderen vorangehen, unfähig wurde.

- 5. 10. Bus Kirchengut ethalt eine, von den Finanzi-Lammergefallen iganz abgesondette, Berwaltung, uhter der oberften Leitung des Konigs, welchem, als Mitgliede der evangelischlutherischen Kirche, die verfassungsmäßige Episcopalgewalt zusteht.
- 5. 14. Die fürchliche Bermaltungsbehörbe, ift dem toniglichen Ministerium des Kirchen: und Schulwesens untergeordnet.
- 5. 12. Sammtliche mit der Verwaltung bes Kirchens guts beauftragten Beamten und niedern Diener fteben unter jener Contralftelle.
- 4. 13. Diefelbe ift fur gewiffenhafte Berwaltung und die fundations, und verfassungsmäßige Berwendung bes Riechenguts, so wie für die forgfältigste Entfernung alles dessen, was, der verfassungsmäßigen Bestimmung besselben zuwider, von tegend einer Seite unternömmen werden tounte, in vorzäglichem Grade verantwortlich.

6. 44: Bei der Abher und Michtigstellung der ichre lichen Rechnung über die Merweitung der Centraltale des Kirchenguis, wird von dem Refultate derselben jes bestinal den Landständen Nachricht ertheilt werden; so wie diesen überhaupt auf ihr Amuchen eine befriedigende Anskunft über den Zustand des Kirchenguts, oder über einzelne in dessen Berwaltung einschlagenden Gegenstände nicht verweigert werden wird.

## Bom tathotifden Dirchengute.

5. 45. Die katholische Kirche erhalt, neben der Dostation des noch zu errichtenden Bisthums und der dazit gehörigen Institute, einen eigenthümlichen, von der Verswalrung des Staatsgits abgesonderten, allgemeinen Kirzchensond in liegenden Gründen und Realgefällen, aus welchem die kirchlichen Bedürsnisse, wozu teine örtlichen Jonds vorhanden sind, oder blese nicht hintelihen, und besonders die Kosten der geistlichen höheren Lehranstals ten zu Kestiten sind.

3. 16. Insbesondere wird die Einseltung getroffen werden, daß was von den, für die neu erwoebenen vorsmals hsterreichischen Landestheile gestiftetzu, sogenannten Religions: und Studiensonds bisher noch von Seite des Laisert, königt, dierreichischen Hofs zurückgehalten wors

Fonds, an die diesseitigen Berwaltungsbehörden heraus, gegeben werde.

§. 17. Die näheren Bestimmungen in Hinsicht auf die Verwaltung der in vorstehenden Artikeln bezeichnes sen Fonds, und nuf die hiarbei eintretende Mitwirkung der kirchlichen und Staatsbehörden, bleiben bis auf die

ben ift, gegen Erneurung ber icon in dem Gungburger Bertrage vom Jahre 1806 geldehenen Zuficherung ber ftiftungemagigen Berwaltung und Bermenbung biefer

mirfliche Ausscheidung berselben ausgesett.

S. 18. Die Berbindlichkeit der katholischen kirchlischen Fonds, zu den allgemeinen Landeskeuern beizuwas gen, wird nach eben den Grundsahen bestimmt werden, welche für die Besteurung des evangelischen Kirchenguts als Richtschur werden sestegeseht werden.

# Bon b. Rirchengusent : Warg 1817. 271

5. 49. Auf Die Glass ber katholischen Kirchennichner, menn fle etwa einen Abgang erlitten haben sollten, finden die in §. 2. vom evangelischen Kitchengute feste gesetzten Bestimmungen ebenfalls Anwendung.

Sie perbleiben in der eigenen Verwaltung der Nugs nießer, nunter der Aufsicht des katholischen Kirchenraths und des Bischofs.

- 6. 20. Für diejenigen Pfarreien, welche ben nuns mehr secularisiten Stiftern und Albstern einverleibt was ren, und daher teine abgesonderten Jonds hatten, sind, wo es noch nicht geschehen ift, entweder eigene Dotaktionen auszuschen, von welchen nicht nur die Pfarrgeistslichen ihren angemessenen Unterhalt beziehen, sondern auch die Kosten der Kirchen, und Pfarrgebäude und des Gottesdienstes bestritten werden; oder es ist der Betragischen ihrer hattungskoften auf das Gesammteigenshum der betreffenden Stifter und Klöster, als eine Reallast, zu abernehmen, oder auch bei Jundlumg des allgemeinen kuthossischen Kirchenguts in Berechung zu nehmen.
- 5. 21. Sollte sich ergeben, daß Pfarrgehalte und andere Bedursniffe von Pfarreyen, welche den nunmehr secularisiten Stiftungen und Albstern einverleibt waren, seit der Secularisation auf geistliche Konds und milde Stiftungen überwiesen worden waren, die, als zu and dern Zweiten bestummt, hierdurch sundationswidtig besthwert sehn wurden; so werden ste denselben wieder abgenommen, und anderwärts gehörig sundire werden.
- 5. 22. Das auf folde Age zu bildende, fomohl alle gemeine als besondere, katholische Kirchengue, ist auf inte mer in seiner Integrität zu erhalten, und auf keine Weise zu fremdartigen Zwacken zu verwenden.

Beräußerungen einzelner kirchlicher Bermögenstheile konnen nur in dem Falle, wenn die Norhwendigkeit es erfordert, oder ein underkennbarer Bortheil für die Rirche dadurch erzielt wird, und nicht anders, als mit Einwilligung des Bischofs und Genehmigung der landes, herrlichen oberaufsehenden Behorde, statt finden.

# Bon ben brelichen Rirden, Coul, and Armenftifeungen.

§. 23. Ueber die Aerwaltung der, in den einzelnen Gemeinden für ihre Kirchen, Schuls und Armenvers sorgungsbedürfniffe vorhandenen Stiftungen, wird von einer dem koniglichen Ministerium des Kirchen; und Schulwesens untergeorditeten, aus Mitgliedern beider Confessionen zusammengesesten Stelle die Aufsicht gesführt.

In Ansehung biefer ortlichen Fonds, wohin die Kire. Gens, Kapellen, und Beiligenpflegen, Armenkaften, geists liche und weltliche Spitaler, Kranken; und Armenhaus. fer, und ahnliche Anftalten gehören, findet eben dasjes nige statt; was oben §. 2. vam evallgelischen Kirchens gute in hinsicht auf die Kirchenfonds bestimmt ist.

- 6. 24. Die Verwaltungsbehörbe ift bafür verautmarte. lich, daß bei allen jest vorhandenen und knuftigen: Stife tungen, die Absicht der Stifter auf das gewissenhafteste erfülle, und überhaubt das Stiftungsvermögen zu keinen andern, als fundationsmäßigen Ausgaben verwendet werbe.
- 5. 25. Wegen det Gleichheit der Amede und ber nahen Berbindung der diffentlichen und Privatstiftungen, werden auch die Familienstipendlen, und andere fav Gottesbienst, Unterricht oder Wohlthatigteit errichteten Privatstiftungen, unter die Oberaufsicht dieser Behörde gestellt, inwiesen nicht die Sister eine andere oberaufs sehande Behörde bestimmt haben.
- 5. 26. Die nichere Emrichting ber untergeordneten Betwalsung ber piorum' Corporum, namentlich die Bestimmung der Rerbatenisse zwischen den geistlichen und weltlichen Ortsvorstehern, und den für die einzelnen Stiftungen aufgestellten Rechnern, bleibt det Gesetwie son vorbehalten, wobei besonders auch darauf Bedacht zu nehmen ist, daß den Ortsvorstehern die nötlige Einzschie, und eine wohlthätige Einwirkung bei der Verwend bung des Ertrags der milben Stiftungen gesichert werde.

- o) Won ber Univerfitat ju Lubingen, als Beilage bes Berfaffungsentwurfes vom 3. Mar. 1847.
- 1. Die Universität zu Tubingen steht unmittelbar unter dem Ministerium des Rirchen, und Schulmesens, welches bei den, diese Anstalt angehenden Berfügungen die für bas Seublenwesen verordnete Centralstelle vers nittink, und wichtigere Falle in ben Geheimenrathe vors zutragen hat.
- \$ 2. Der akademische Senat, welcher aus dem Ranzier der Universität und der Gesammeheit der ordente lichen Prosessionen besieht, verritt die Universität in allen ihren Beziehungen, führt die Aussicht über alle dazu gehörigen Personen und Anstalten und ist zu dies sein Behufe berechtigt, sich nach seinem Ermessen zu versammein, und seine Berathungen über alle die Universität betressen Gegenstände, unter dem Vorsitze des Rectors, vorzunehmen
- 5. 3. Bei Beschung den ordendlichen Lehrstellen wird ber akademische Senat gedesmal um sein Gutachen vere nommen, und Riemand, den der Sepat nicht entwader selbst vorgeschlagen, oder gegen den er erhebliche Grunde anfähren kann, als ardentlicher Lehrer angestellt werden.
- 9. 4. Der Rector der Universität wird alle halbe Jahre von dem abademischen Senate auf die Dauer der nächken sechs Manate gewählt, die Mahl aber dem Minister des Kirchens und Schulmesens zur Bestätigung jedesmal vorgelegt.
- \$. 5. Die Ernennung des Universitätsselretars, so wie die Bestellung der jur Universität und ihren Inftie tuten gehörigen untergeardneten Offizialen und niedern Diener, wird gleichfalls dem Senate überlassen.
- 3.6. Die Geeidigung der Professoren, und anderer bei der Universtätt angestellten Personen, geschieht durch ben Rector, welcher hierzu für immer beauftungt ift.

Dritter Bant.

- 5. 7. Ueber alle, die Universide und bas alabemifiche Studienwesen angeheube, allgemeine Anordnungen und ins Ganze eingreifende Einrichtungen wird der akademissige Senat um sein Gutachten vernommen werden; so wie derselbe auch berechtigt und verpflichtet ift, in allen wichtigen Universitätangelegenheiten seine Antrage verzustegen.
- 6. 8. Die Aufsicht über die Geubirenden in Discig plinar, und Schuldensachen wird theils durch den Rector, theils durch die, auf Borfchläge des akademischen Seinatz zu ernennende Disciplinarcommission, deren bisherige Berhälmusse hiemit bestätigt werden, ausgeabt. Erstevem, dessen Strafrecht sich auf eine achtägige Incarperation, und dis auf Geldstrafen von 10 Thalern erstreckt, ist ein Justiciar untergeordnet, welcher auf Botschlag des Senats vom König ernannt wied.
- 5. 9. Bei Bergehungen der Studirenden, welche eine höhere, die auf 20 Thaler an Beld oder vierwöchige Incarceration gehende Strafe, oder die Unterschift ves Consilia deundi, oder das Consilium abeundi felbst, voer die Relegation nach sich ziehen, wird die Strafe nach vorheriger Untersuchung von siner, aus demi Mees vor, dem Kanzler und dem 4 Facultätebecauen bestehenden Commission erkannt.
- 5. 10. Bon eben diefer Commiffion und inter gleis chen Befchrankungen, werden auch alle Straffachen ber abrigen Univensitätenerwandten, fie inthgan polizeiliche oder amtliche Berfehlungen betreffen, entschieden.
- S. 11. Bet Bergehungen, woelche gu einer noch fcwereren Strafe fich eignen, find bie Ucten nach gerschloffener Untersuchung an das Kriminaftribunal einzus senden.
- 5. 12. Hanblungen ber willfürlichen Gerichtsbartele, namentlich Inpentur,, Theilungs, und Pupillenfachen, und andere außergerichtliche rechtliche Angelegenheitert, werden unter ber Leitung einer, aus dem Nector, dem Kanzler und dem Decane der Juriftenfacustät bestehen den Deputation, welche erfordgrichenfalls aus dem affas

demischen Seucht vorfiert werden kann, durch den Justifficht beforgt.

- 5, 33. Went Erilfstagen gegen Doofestoren, in Ers mangelängt einer güstlichen Ausgleichung, zum Prozest ein machen; 48 gentesen vielt winen privilegieren Gerichte sand, 48 Klagen gegen andere Universitäts Werwander werwiesen an visiorventichete Gurichtsstullen des Beklagten werwiesen.
- 5. 14. Was die, theils ber Universität ale Gesammtbeit, theils ihren einzelnen Instituten und Angehörigen, in früheren Zeiten zugestandenen Borrechte und Immus nitäten betriffe; so wird zuvörderst näher untersucht wers ben, was davon auf die gegenwärtigen Berhältniffe ans wendbar, und mit den allgemeinen Gesehen vereinbars lich sehn möchte.
- 5. 15. In Anschung des akademischen Burgerrechts verbleibt es bei der Berordnung, daß außer den Prosfesoren und Studirenden, nur diejenigen, welche bei der Universität und ihren Justituten irgend ein Amt bekleisden, oder zur niedern Dienerschaft der Universität ges baren, oder als Buchburger und Buchbandler mit dersselben in Berbindung siehen, zu akademischen Bürgern aufgenommen werden konnen. Doch wird dem akademissichen Senate ausdrücklich vorbehalten, auch einzelnen Gelehrten, welche sich als Privats Docenten mit dem Unterrichte der die Universität besuchenden Studienden wir einzelnen wir flich beschäftigen, das akademische Burgerrecht zu bewilligen.
  - 6. 16. Der Enfetungssoubs der Universteht wird durch einen indenem Beambent, machetgen fur wis, die demschien maerzenrennen Micar wird maerun, Diener, auf Wart schläge des akademischen Senats von der, der, begreffenden Eentraskelle, und in den geeigneten Fallen von dem Rosiskelle, und in den geeigneten Fallen von dem Rosiskelle genachtis mitte, ganf abstiondert verwaltet.

Wo diefer Konds, welcher in feinem Falle in feiner Gubffaug vermindert werden darf, nicht gureicht, hat die Kirchengur futfibigerifc ins Willel ju treten.

9. 17. Die Auflicht über die Berwilliung bes And versitätsfonds steht der mit der Kirchengutsverwaltung beauftragten Centralstelle ju, milder bei wichtigerne Ses sonftanden, mud im allen Fällen, mageine neue Aufgabe auf den Fonds zu übemehmen, eina Reväuserungneinzehr ner dazu gehöniger Abeile zu beschließernweite sedentzung ber Rachlaß zu bewilligent oder leine souhergewohnliche Bermaltungsmaasregel in Anwendung zu bringen mipg, die Erflärung des akademischen Senats einzuholen und zu berücksichtigen hat.

Der Verwaltungsbramte der Universität ist zwar dies ser Centralstelle in der Maße zunächst untergevender, daß er in allen, zur höheren Cognition sich eignenden Angestegenheiten, an dieselbe unmittelbar Bericht zu erstatten, und die von ihr ertheilten Beschle zu befolgen hat; er ist jedoch verbunden, dem Senate über alle in die Verwaltung einschlagenden Gegenstände, auf Verlangen, besseichigende Austunft zu geben, die jährlichen Voranställage unter der Letrung einer von dem Senate diezu beauftragten Commission zu entwersen, und gemeinschafter lich in Berathschaftagung zu ziehen, und die jährlich gesstellte Rechnung, ehr sie zur Probe eingeschieft wird, der gedachten Commission zur Probe eingeschieft mitzut gere Erinnerungen und Verbesserungsvorschlage mitzut theisen.

dem jahrlichen Erat eine Summen pan 1000 fl. jaufgige seine, welche der Senat zum Seften der Univerfiese oder einzelner Inftitute auf unvorhergefehene Ausgaden, bie jedoch einzeln nicht über 300-18. Deramwornischen, bie vorherige Anfrage, auf seine Aeramwornischen, berwenden kann und burch den Camicialissomalier were bechen faffen mußlau

Was bavon jabrlich nicht ausgegeben mirb foll gir Erhohung des Universitätsfonds auf Zinfen ausgeliebelt werden.

5. 19. Die frate seffandene Einrichtung bes Collegii illustris in Tibingen wird ficht wieder hergestellt.

# Die Deg. b. unt. Staatep. v. 31. Dec. 1818. 277

singegen sollen die bisher in dieser Anstalt für den Ung tereicht in ben Wiffenschaften und Leibesübungen festgee sest gewesenen Fonds für die Imecke der Universität und ferner verwendet werden.

imbergs, Bayern (26. Mai 1618) und Babem (22. August 1818), neue zeitgemäße Verfaffungen. Unter diesen Verhältnissen konnte Wirtemberg hinter benselben nicht zurüstbleiben. Das Erste, wodurch die neue Verfassung vorbewitet ward, war:

1) Die Organisation ber untern Staatsverwalstung in ben Departements ber Justig und des Innern vom 31. December 1818,

burth welche besonders, nach dem Vorgange Bayerns, bas Gemeindewesen, die Grundlage einer jeden gusten Bersassung, in Wirtemberg neu gestaltet ward.

Bilhelm, von Gottes Gnoden König von Wirtemsen. Schon vor mehrern Jahren sind in der untern Smackvermaltung Unfers Königreichs wesentliche Mansel sählbar geworden, und insbesondre hat man allge: mein anerkannt, daß die Oberamtsverwaltung den gerechtesen und dringendsten Forderungen großentheils nicht entspreche. Die Absicht, sie zu verbestern, hat nach und sentspreche. Die Absicht, sie zu verbestern, hat nach und son auf nerschiedene Mittel geführt; man hat Kreissämer (gachher kandvogteien) als Mittelstellen zwischen der Kegierung und den Oberämtern angeordnet, die vorzmizigen wenigen Unterpamteien bis auf eine bedeutende Kahl nermehrt, zur Repisson der Gemeindes und Stiftssechnungen eigene unmittelbage Beamte aufgestellt, sür die Idministration der Stiftungen besonder Bezirksamster eingeführt, decennigede Provinzial "Justizeollegien

für bie erfte Civilinftang, und für jebe Landvogtet Fait Reiminalbeamtung errichtet. Diefe Anftalten felbfe ubee find, mancher legislativen Correctionen ungeachiet, auf bem Landrage von 1815 Gegenftanbe von Beichweiben geworden, welchen in mehreren Duncten die Regierung thre Anertennung nicht versagen tonnte. Es flegt am Lage, daß feit Sinffibrung biefer Antatsen Die ficheren Mebel nicht permindert worden find: und was auch in Diefer hinficht auf Rechnung jufalliger Ginfluffe tommen mochte; so haben doch die dabei gemachten Erfahrungen . ju der Ueberzeugung beigetragen; daß nicht blos eine Modification, fondern eine wescheliche Aenderung det alten Begirteverfaffung nothwendig fen, : Moch immer find die Regiminalverwaltung und Aufficht in allen Bes gichungen, die Polizen in allen ihren Zweigen, das Rris minalwesen und die Leitung fomblif ale die unmittelbart Ausübung ber ftreitigen und der willetlichen Gerichtes barteit in dem Geschäftsfreise des Oberamtmanns vereis nigt, - ungeachtet bem Umfang und ber Bielartigfeit Diefer Gefchafte, jumal bei einem Diftricte von gmane sigtausend Menschen, die Talente, Kenntniffe, practische Ausbildung und Thatigfeit eines einzigen Mannes, nach. ben Forderungen der febigen Beit, nicht genugen tonnen. Diefe Ueberzeugung mußte auf ber einen Seite eine Ichabliche Rachsicht in Ansehung ber oberamtlichen Thas tigfeit um fo naturlicher herbetführen, afs biefe, nach Berichiedenheit der Functionen, faft bon allen Embess ftellen in Unfpruch genommen wird, und beswegen von feiner berfelben mit gerechter Strenge beauffichtet weis den tann. Auf der andern Selte frand dem Oberamies mann schon feit den alteften Beifen in der Stabefchreis berei ein Beg offen, auf Koften ber Intereffenten sber ber öffentlichen Raffen fich bie Amtsgefchafte ju erfeiche tern; wobei denn beibe Stellen, in eifer bem Gemeins wohl nicht burchaus guträglichen Dichtung, von ifitem eigenthumlichen gefetzlichen Charafter fich nach und fiach entfernten. Ueberhaupt ift nicht gin vertennen, bag manis de altere Gefege und Institute" burch allmablige Ume wandlung der Berhalfniffe, fat"bie fie gegeben waren,

dere wohlehlige Birthanteit verloren haben, mahrend mitunter burch fie bic, in bem größten Theile Unfrer Smaten ichon feit Jahrhunderten bestehende, Gemeinde, Berfaffung in ihrer Entwickelung gehemmt worden ift. Die Rolgen biefer organischen Dangel außern fich forte wahrend auf mancherlei Beife verberblich. Die nicht Aberall hinlanglich gerechtfertigte Beschrantung der Mas Biftrate in Gemeindefachen hat Ginrichtungen herbeiges führt, deren Koften und andere Nachtheile nicht burch ein boberes Maas offentlichen Bertrauens auf Die Ber: , waltung vergatet werden. Den Einzelnen ift ber Bce trieb ihrer melften Privatangelegenheiten, vorzüglich die Rechtshulfe fo febr erschwert und vertheuert, daß ber Zwed nicht felten burch das Mittel aufgewogen wird. Auch im Kriminalwesen ift ber langsame Gang ber Jus Rig, bei unverhaltnifmäßig großem Aufwand ber Staatse kaffe, fo beschwerend fur die Individuen, als nachtheis lig für die Moralität und öffentliche Sicherheit. Je ente Schiedener die Borgige find, durch welche die von der Borfehung Uns anvertrauten Lande in manchen Theilen threr gefellicafelichen Einrichtung fich auszeichnen; befto weniger tonnen Wir geffatten, bag ben gabireicheren une geren Rlaffen des Boltes bebeutenbe Bortheile der Staats: . perbindung, and die fie gerechte Anfpruche haben, nur unwollfommen ju Theil werben. In diefer Gefinnung, jugleich aber duch in Erwägung, bag die Gefengebung ber Kultur eben fo wenig veranciten als hinter ihr zu: rudbleiben darf, haben Wir die untere burgerliche Ber: waltung nach folgenden Grundfagen geordnet:

Little of the control of Little of the control of t

Der Gemeinkerrinnd, als die natürliche Erundsfage destisctanemerbandes; ift, mit Ruckficht duf Gemeinschaft des Wohnstes, auf eine, sow den Berried dürgerlicher Zwecke hinreichende Menschenzahl; auf Zufunlmenhang und Geschiespenkeit: des Bodens, überall zu erhalten und zu vervollkommuch. Er eintreckt sich auf alles product die Gemeindemarkung umschließt, und außert sone Wohnsten auf alle hängerliche Verhältensse, so weit thm nicht in beiben Beziehungen allgemeine Beaategefese ober unftreitige befondere Rechte derogiren. Die Gemeinde ist das Beste ihrer Genossen, und eben so auch das Beste des Staats zu befördern schuldig; beir des nach den rechtlichen Bestimmungen einer auf weche selseitigen Bortheil gegründeten Uebereinkunft.

Bu diefen Zweden verfügt fie über ihr gemeines Wers mogen, das ihrer Bermaltung nicht entjogen werden tann, und nimmt bas in Berband febende Privatvers mogen, das fie in der Entrichtung der Staatssteuer vers tritt, subsidiarisch in Anspruch. Die Angabung ihrer Rechte und Pflichten überträgt fie einem burch Stime menmehrheit aller Gemeindeburger ans ihrer Ditte ges wahlten bleibenden Gemeinderathe. Diefer hat die gange Gemeindeverwaltung in Begiehung auf Octonomie, Dos ligen, Rechtspflege und außere Berbaltmiffe theils fetoft ju beforgen, theils unter feiner Berantwortlichkeit burd andere von ihm bestellte Personen beforgen gu laffen. In jeder Stadt, oder Dorfgemeinde ficht ein Mitglied des Rathes als Borfiger beffelben, und als erfter Bors Reber an der Spise der Bermaltung; er hat jugleich Die Staatsangelegenheiten, foweit fie Die Gemeinde ines befondre berühren, ju beforgen, und ift in diefer bine ficht Regierungebeamter. Diefer, wie ber Bemeinderath. hat eine feinem Betuf angemeffene Strafgewalt. Dem Bortheil ber Gemeinde ift gemäß, bag die obrigfeitlichen und verwaltenden Derfonen ihre Gefchafte ohne freme ben Beiftand verfeben; Dies erfordert auf ber einen Seite Bereinfachung der Gefchafte, auf ber andern angemeffene Belohnung der Angestellten, und in der Regel lebense langliche Beibehaltung ber Stellen. Ein Ausschuß ber Bargerichaft, beffen Mitglicher nach perishifden Bahe len nothwendig wechseln, ift an erhaltender Aufmerksame keit auf das gemeine Befte verpflichtet. In wichtigeren Fallen wird burch feinen Biberfptuch ein Befchius des Gemeinderaths in feiner Biglung gehemmt, durch feine Bustimmung aber theils: deffen Amersgewalt ergange, pheils auch eine Coanition hoberer Stellen entbebelich gemacht. Die eigenschmilche Wirksameit, des Ausschuffes auch

Sadurd gefichert, bag er pon ber erbentischen Mermale ming entfernt bleibt. Das Auffichts, und Leitungsrecht ber Regierung außert fich berim, bag fie ben erften Rate fteher auf einen Bablvorschlog ber Comeinde einennt, der legalen Befehung der ihrigen Bermaltungsftellen fic versichert, und sie durch Bestaugung begloubigt, Die Detos nomicrerwaitung durch thee Ordfung in geschlicher Ords mung erhalt, und uber Befchwerben, befondere über Streitigkeiten amifchen ber Bempaltung und ibem Buss Schuffe, enticheibet. Der Sagatborganismys erfordent eine gleiche Grundverfaffung aller Gemeinden, Aber bet ihrer großen Berichicdenheit, an Umfang und Befands ebeilen, ift eine große Werschiedenheit in ber besondern Ginrichtung sowohl, ale in hem Berhaltniffe au ben Staatsbehörden, ihrem Intereffe eben fo wie dem des Staates gemaß. Gie werben, mit vorzäglicher Racfficht auf Brobfterung, in vier Rlaffen abgethellt , nach berep Stufenfolge der Grad ber Unabhangigfeit bestimmt wird, der ihnen jest oben funftig einzuranmen ift. Die fper eielle Ausführung diefer Grundfage enchalt bas Edict aber die Gemeindeverfassung sub Nro. I.

#### П.

Die staatsbürgerlichen Angelegenheiten, welchen ber Gemeindeverband nicht genügt, werden durch den Bezgirksverband befördert. Indem Wir eine den natürlichen Berhaltnissen möglichst anpassende, unstreitig wünzschenswerthe, Ein; und Intheilung aller Gemeinden, der künstigen Gesetzgebung heimzustellen Uns durch höhere Rücksichten bewogen sinden, lassen Wir, mit Ausnahme der wenigen Aenderungen, die durch ganz besonders driusgende Umstände motivier senn möchten, den Bestand der gegenwärtigen Oberamtsbeziere und die Anordnung der Oberamtssige derzeit unverändert. Der Oberamtmann ist nicht mehr Richter, auch nicht mehr unmittelbarer Borsteher der Oberamtsstade, hat hingegen als Regierungsbeamter des Districts in allen Seziehungen, in welchen die ausschließliche Competenz einer andern Stelle nicht unzweiselhaft begründet ist, das öffentliche und Pris

Erhanden Benfentungen: (Canfpaternieften) find, fofen Le cuf : techtichen: Chranden : bernhen , an erhalten ; fie fteben unter ben Leitung der Amegversammlung, an der nen Berathungen in diefer Beziehung der Decan Theil nammt Die privativen Intereffen einzelner Gemeinden und Die Ingereffen ber Rirchen werben gefichert burd eine den Gemeinde: und Confessions = Berhaltuiffen ente fprechende nahere Bestimmung ber Berwaltunge: und Aufficterechte.

AND THE BURE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Die Privat : Merfespflege wird, mit entfcbeibenber Stackent auf bas Intereffe berer, bie ihrar beburftig fenn tonnbu. der gebentliden Gemeindesbrigfeit fo weit überlaffen pals fie mit der allgemeinen bürgerlichen Ben waltung fich vertragt. Die Rechtsfürforge, welche vorauglich Die fogenannte willfürliche Gerichtsbarfeit und ans Extratelmefen begreift; fest Reuntwiffe pon perfonlie Mien Eigenschaften, von gamilien :, Beumogens, und Ges merberechtleifen woraus, if auch gengentheils adminis ftrasteer Batur, fteht baber bem Gemeinderathe ju. Ind am Dereitvermittelung ift: berfeibe, burch jene be-Jondern Renminife : und: burch feinen gaberen gutlichen Ginfing auf Die Streisenden, vorzäglich geeignet. Rechtebulfe in unftreitigen Gaben, ale ein Theil ber allgemeinten sbrigfeitlichen Gewalt, gebahrt ibm ohnehin, To wie in eiligen Sallen ber Beches fant, und die Ere haltung bes Muhefendes durch provifoniche Merfügupe inent. . Meberdies: fomme ihmirtine Anguition, in Alufere gangefachen an, und andlich erlebigt ar Stugitigkeiten, Die wegetr Bermafügigfrit des Wjests, einem meiteren Dientsgang nicht vertragen, durch inappellable Ertennte niffe. Guiche Befchafte ber Nechtspolipen. Die auf Ans owendung fehmieriger Rechelbermen beruben, und befone bere Befchafteftentimiffe, etfarbern, werben-unter der Mits wirtung des Gemeinderathes von dem Gerichtspoter ber atbeitet. ... Fir die Carichesuptore werben in jehem Obere l'amtobezitete geschloffene Diffeicee gebildet, und ihre ein dentifichen Amtevernichtungen nech genan und namentlich

Shorting Bogar

· mis property

seftimme weiden. In biese reine Ausschend wernspeiten sont gustellenden Ruffen besteht weine schweisereigesche der weine bagegen die vom Privat Interessenten zu enwichtenden Bebuter weine bagegen die vom Privat Interessenten zu enwichtenden Bebuffen besteht best

:::**5** 

Fin: beit: gangen bimfany den Rechespflege, mit Ande felle administrativer finationand wird, in feben Dhera amedbaurt iche Bichter aufgeftalle n Diefer hat, imnter der Oberaufficht des Areisgerichtshofes mis zeinem, ale Gebalfe und Stellvertreter ihm beigegebenen Actuar, bie Semeinderathe und Gerichtsnotare in der Ausübung iht res auf die Rechtspflege fich beziehenden Pflichten ju bes auffichtigen, auch wichtige und ichwierige Bandlungen ber Medisfarforge felbit vorzunehmen, feine Berichisanges borige in Streifigfeiten mit Eremten und mit Unsward agen burch Berivendung git unterftußen, und aberhanpt die Obliegenheiten eines Juftigbeamten in allen Begies bungen gu erfullen. Sauptfachlich bat 'er, in Gemeine fchaft mit Beifitern, Die durch Das offentliche Bertrauten bernfen, und ben Parteien unverdachtig find, alle pris varrechtliche Streitigkeiten in erfter Inftang gu erbritern und ju emicheiben. Bei ber Stellung bes Oberamteges richtes ale erfter Inftang, ber ber Beichaffenheit bes großten Theffe der an daffelbe gelangenden Sachen, und bet dem großen Beminn, ben die Auftlarung des Riche ters fowohl als bie Uebergengung der Streitenden felbit burd bie unvergogerte lebenbige Erbrterung einer Sache celangt, ift es bem wahren Zwede der Mechespflege ges mas, das vor dem Oberamisgericht, fo weit es gescher ben fann, Die Parteien perfonlich ericheinen, - bag, nur mit den nothwendigffen Ansnahmen, mindlich vers handelt und vorzuglicher Bedacht auf Die Berftellung eie ner reiner Thatgeschichte genommen werde, - daß der Rieber bem Unrufen ber Parteien jede, Die Enticheis durig beforbernde, Folge von Umtewegen gebe, - daß er an ihr Borbringen allein in Erforschung ber Babr: beie nicht gebunden fen, - bag er unter Beobachtung der wesentlichen Erforderniffe Schleunig verfahre, - bag

er ohne Ginhalung frempen Nathes entidelbe, — und daß nicht über gwichenuntheile, sondern nur über bie Definitiv entscheidung in der hannplache — eine Streite verhandlung, vor dem Oberrichter Statt finde. Die Beg zu diesem freht für einsache Beschwerden aller den Uneerichter sederzeit offen, und wird für die förmliche Bernfung, durch Zurücklührung der bisher gesehlichen Betrikum und Frendsken auf windliche Wechbeisung et kanten und Frendsken auf wirdlichen Bernfung et kanten Die gesenlichen Bestimmungen hierüber wie Geiten Beiten Uter in dem Ebien aber die Gerührsbergaffung auch Vereit IV.

rdi hir en ground de vertegre de la confesion de de D Al de de Mille et de notation Vener et de napolit de his ses

Borfdriften über die Strafrechtepflege, Die gleich falls dem Oberamtsrichter, theils in der Gigenichaft eit nes Richters, theils in der eines Inquirenten, Berichte erftatters und Bollgiebere übertragen ift. Er unterfucht vollftandig und ohne Unterfebeidung der Beneral: und ber Special : Inquifition, alle Gefehübertretungen, bereit Enticheidung nicht ben Mominiftrativ : Beborden guftebt, ober die Befugnif bes Oberamts überfteigt. Es ift feit ner mabren Birtfamteit gemäß, bag er in Unterluchung gen anderer Stellen nicht unmintelbar einareife. und boß er, um auf eine Untersuchung einzugeben, in der Riegel Die Angeige oder Anfforderung einer offentlichen Bebors be, eine Unflage ober formliche Denunciation erwarte. Eine gesehmäßig an ihn gebrachte Sache tann er obne Die enticheidenbften Grunde nicht ablebnen. Bon bem Augenblick, ma er fie übernommen bat, fteht alles weit tere Berfahren ihm allein ju. Er entscheidet in Bes meinschafe mit offentlich veroroneten Gerichtsbeifikern bis ju einer einfachen Freiheitsstrafe von vier Bochen und einer Geldftrafe von dreifig Thalern. Wichtigere Falle berichtet er an den Breisgerichtshof. Die Ginfahrung eines angemeffenen offentlich en Berfahrens, ju moge lichfter Sicherstellung von Chee, Leben, Leib und But des Angeflagten, wird ein Gegenstand fernerer Beraf thung, fepn. : : marten mineren. D nachen that vie

# Die Org. b. unt. Geodino 8:31. Dec. 1818. 287.

and go VI. . . The Print that on

Da bie Zwedmäßigkeit feber Berwaltung von bem intellectuellen und moralischen Bermogen der Angestelle ten abhängt, und da der gefehmäßige Wille durch hos here Auflicht allein nicht erfehe, hingegen jum Theil durch außere Berhaltniffe bestimmt wird ; fo fordert bas gemeine Befte chen fo febr als die Gerechtigkeit, baf bei Unftellung und Beforderung offentlicher Beamten jes der Met nur Salente, Reminiffe, Redlichkeit und Thas tigfeit mit Entfernung aller ungefehlichen Ginfluffe bes enefichtigt, die Beamten mit geeigneter Ichtung behans, delt, und durch hinreichende Belohnung gegen ftorende Gorgen gefchust werden. Bu biefem Ende, und in Er: wagung, daß die Abhangigtelt von jufalligem Einkoms men und besonderen Berdienstberechnungen, eines Theils bem amtlichen Charafter einer obrigfeitlichen Derson nicht entspricht, andern Theils zu Misbräuchen Unlaß giebt, haben Wir die Berwandlung accidenteller Dienst belohnungen in feste Jahrgehalte verordnet, und erwars ten, daß die Gemeinden, bei den von ihrer Wahl und Belohnung abhängigen Diensten, die obigen Grundfage gern gue Richtschunr nehmen werden. Wir haben aber auch nun hauptfachlich die Dienstgehalte der bei den Oberamtsgerichten und Oberamtern anzustellenden Ber amten in Unserem Edict aub Nro. V. auf eine ihreit Dienft: und Rangverhaltniffen angemeffene Urt beftimmt, wobei Bir jugleich Jedem verdiente Beforderung auf feiner Laufbahn gufichern. Dagegen verfeben Bir Uns ju ihnen, daß fie, wogu fie nothigen Falls ohne Rade ficht angehalten waren, nicht nur ihren Amtgobliegenbeis ten, im Berbaltniß gegen Untergebene fowohl als gegen die Regierung, mit Thatigkeit und Treue fich widmen, fondern auch aller und jeder ungefestlichen Bermebrung ihres Diensteinkommens fich enthalten werden. Insbe-Tondere erelaren Wir, abgesehen von dem Berbrechen Bestechung, die blofe Geschenkannahme Unserer Staatsbeamten, von Perfonen, mit welchen fig in amt: lichen Berhaltniffen fteben, unter den im Chicte geget benen naberen Bestimmungen, for ein Dienftvergeben,

welches mit Entlaffung, ober mindeftens mit Zurückfest jung im Dienfte gu bestrafen ift. Und da auch der nahe Berbacht einer Zuganglichkeit für Geschenke dem öffente sichen Berwaten und somit dem Dienste nachtheilig ift; so hat der Beamte, der im eintretenden Kalle sich dar von nicht genügend zu reinigen weiß, eine örtliche Bete sehung zu erwarten.

#### VIL

Da bei ber gegenwartigen Abanderung ber untern Bermaltung an den Koften berfelben bie Amtepfleg : und Gemeinbetaffe funftig weniger als bisher ju tragen bas ben : fo ift einige Erhobung bes Aufwandes ber Staatst taffe, auch bet aller angemeffenen Ruckficht auf Roftens ersparnis, derzeit unvermeldlich, wenn nicht die hohern Imeete gefabrdet werden follen. Es tommt jedoch babet in Betrachtung, daß viele ber bisherigen Befoldungen mit ben gemeinften Bedurfniffen in einem fo offenbaren Difverhaltniffe fanden, daß eine Erhöhung derfelben fcon lange als rechtlich und politifch nothwendig ere Fannt worden ift, andere aber in Bufluffen dus dem Bers mogen ber Gemeinden und ber Privaten Beffanden, der ren Ungemeffenheit, - ihrer fonftigen nachtheiligen gol gen nicht ju gebenten, - einem großen Theile bes Bolt fes felbft auch ofonomisch weit laftiger war, als ihm bie gegenwärtige Erhöhung ber Staarsausgaben werben fann. Wie bemnach diese theils ju Tilgung einer alteren Staates verbindlichkeit; theile ju unmittelbarer anderwärtiger Er: leichterung gereicht; fo wird fie einft auch gang aufhor ren, und eine wirfliche Berminderung ber Staatsvete maltungstoffen bann eintreten tonnen, wenn bie nune mehr begrundete Ginfachheit der Bermaltung feften Bos den gewonnen haben wird.

### viii.

San Built See Bar

Rachbem bereite im Jahre 1847 bie Mittelfellen gwifchen Regierung und Beerdmitern aufgehört haben; fo einer nun, in Folge der gegenwartigen Anordnuns

# Die Org. b. unt. Stantsv. D. 31. Dec. 1818. 289

gen. Die Oberamterichter in Die Stelle der Provingiale Juftig Collegien und der Rriminalrathe. Da bie Revis fion ber Bemeinde, und Stifeungerechnungen ale eigente liches oberamtliches Gefchaft wieder den Oberamtern, fo wie die Stiftungs : Udministration ben Gemeinden juges theilt wird; fo fann weder ein Rechnungs : Reviforat, noch eine Stiftungsvermaltung, ale eigene Diftrier : Bes ameung ferner bestehen. Die Unteramteien und Obers Schultheifereien werden jest, da die Oberamter fo bedeus tend erleichtert find, um fo mehr aufgeloft, als eine Mittelftelle swifchen ben Gemeinden und bem Oberamt weber dem Organismus angemeffen, noch dem Geschäftes gang guträglich ift. Die in den Eindes und Amtefchreis bereien bisher vereinigten Functionen fallen, je nach ihe ren verschiedenen Eigenschaften, bem Oberamterichter, dem Gerichtsnotar, dem Oberamt, der Amteversamme lung, den Gemeinderathen und Gemeinde , Officianten und beziehungsweise den verschiedenen Actuariaten theils weise ju. Die Personen, welche durch Anfhebung ber von ihnen betleibeten Aemter außer Dienft : Activitat tommen, find ihren Berdienften gemäß anderwarts ans auftellen, und fofern fie an ihrem bisherigen rechtmäßis gen Dienfteintommen, vertiggt marben, billig ju ente schädigen.

#### TX.

Den in Unserem Königreiche begüterten Stanbese Herren, so wie bem ritterschaftlichen Adel bleiben die thuen zugesicherten Jurisdierions, Polizen, und Auszsichtsvechte unbedenklich vorbehalten, in sosen die Auszsichung berfelben zwar einige Modssication der gegenwärzsigen Anordnungen veraulassen, aber den wahren Erfotzbernissen, der untern Stastsverwaltung nicht nachtheilig werden kann. Endlich

Behalten alle Gefebe, fo weit fle mit ben gegenwertes gen Anordnungen nicht im Widerspruche fiehen, auch Dritter Banb. noch ferner ihre Anwendung, die Bir im Stande seint werben, eine höhere Bervolltommnung der Gesetzgebung mit einer Sidnbeversammlung zu berathen, deren heibtellung Uns formahrend anliegt, und die Bir nun untgesaumt in nahere Berathung ziehen werden. Bur Vollzziehung der gegenwärtigen Anordnungen sind von einer Commission, die Wir zu diesem Ende niederleben werten, demnächst bestimmte nähere Einleitungen zu treffen.

Gegeben Stuttgart, ben 31. Dec. 1818:

(Unterg.) Bilbelm.

Auf Befehl des Ronigs:

Der Staatsfetretar Bellnagel.

Am 10. Juny 1819 berief Sarauf ber König von neuem die Stande jum 13. July gusammen, in beren Mitte sich jest ein besserr Geift zeigte, auf welchen die veranderten außeren politischen Berhaltnisse im teutschen Staatenbunde wahrscheinlich nicht ohne Gin-fluß blieben.

Sein beutlich ausgesprochener Wille mar, auf bem Wege bes Bertrages die Verfassung zu Stande zu bringen. Er tief beshalb ben bessammelten Standen einen neu en Entwurfigur Pinfung vorlegen, der von denselben, mit wenigen nicht wefentlichen Beranderungen, aftgenommen, und am 25. September 1881 als Grundgeset des Kondgreiches de

# B Beifaffungsurfunbe v. 25. Cept. 1819.

. W. : 1

Bilbelm, von Gottes Gnaden Konig von Bire teinberg. Thun fand und ju wiffen fur Uns und Une fere Nachfolger in der Regierung:

Unseres in Gore einschlom Deren Baters Majestät und Gnaden haben schon im Jahre 1815 auf die Erseichtung einer Staats: Erund Werfassing für das gestammen Königreich Wickenderg erhöllichen Bedacht gesnonnnen; und zu diesem Sweien wie den zu viner States denerkammung einberusenen Fürsten; Ginseln, Erelleus ern, Eriflichen beider Hauper Consession, und den don einigen Stadten, auch sammtlichen Oberamtsbezieben geswählten Abgeordnaten Unterhandlungen geössinen lassen, welche unter Unserer Regierung bis in das Jahr 1847 fortgesest wurden.

Wicroohl damals der gewünschte Imed nicht ju ersteichen gewesen; so haben Wir denselben dennoch unverstütt im Auge behalten, und um eines Theils der Uns, als einem Gliede des keutschen Dundes, obliegenden Berbindlichkeit zur Erfüllung des XIII. Artikels der Bildbesacce, andern Theilb den Wünfden und Sitten Unsekenigerbenen Umerkhanen um endliche Gegründung des Meuklichen Rechtspliftundes, abereinfilmmend mit Unseken Lichten Undergeugung, zu entsprechen, eine neue Grandberverfammlung auf den 13. July gegenwärtigen Infras in Unseke Bestenzicht Ludwigsburg berufen.

Nachdem nun über ben Entwurf einer den früheren verträgs und gesehmidsigen Rechten und Freis heiten Unseres alten Stammlandes, so wie der damit verintisten neuen Landestheile, zugleich aber auch den ges gembäviegen Verhältniffen mögkicht angemessenn, Grunds verstillung die von der Standeversammlung hiezu besons der Fenannsten Notumblatien Witslieder sich mit den von Uns ernannsten Notumblatien vorläusig berebet haben, und die hiere Aber erfatteten Berichte einerseits von Uns in Unserem Geheinienrathe, andererseits von der vollen Standeversfamilling somfandig und sowielling geprüft und erwos

gen, sabann big gesammten Minfige Unferer getrenen Stande Uns vorgelegt worden find; so ift endlich burch höchte Entschlichung und allerunterthanigste Gegenerklarung eine vollkommene beiderseitige Nereinigung über folgende Puncte ju Stande gekommen:

#### Erftes Rapitelia in council

# Bon bem Ronigreiche.

- 3. 1. Sommtliche Bestandthelle des Konigreiche siche und bleiben zu einem unzerennlichen Ganzen: und zur Theilnahme an Einer und derselben Berfassung vereinigt,
- 9. 2. Barbe in der Folgezeit das Königteich einen neuen Landeszuwachs durch Räuf, Tausch, ober auf ans dere Beise erhalten; so wird derfelbe in die Gemeinsichafe der Bersaffung des Smates aufgengummen.

Als Landeszuwachs ift Alles anzusehen, was der Konig nicht bios für Seine Person, sondern durch Anwens dung der Smatstrafte, oder mit der ausdrucklichen Bes kimmung, daß es einen Bestindeheil des Königreichs ausmachen soll, etwiebt.

Sollie, ein unabwendbarer Nothfall die Abgretung eines Landestheiles unverweidlich ungen, so ist wenige stens dafür zu sorgen, daß den Singelessen, das get reennten Landestheiles eine hinlangliche Zeitstift gestattet wird, um sich anderwärts im Königreiche mit ihrem Sir genthume niederlassen zu können, shue in Beräußerung ihrer Liegenschaften übereilt, ober durch eine auf das initzunehmende Brombgen gelegte Abgabe, ober sonst auf andere Weise belästigt zu werden.

5. 3. Das Königreich Birtemperg ift ein Theil des teutschen Bundes; daher haben alle organischen Beschlüsse; daher haben alle organischen Beschlüsser der Bundesversammlung, weiche die verfallungsmäßigen Berhältnisse. Teutschländsnacher die allgemeinen Berhältnisse teutscher Staatsburgen bereffen, nach dem sie von dem Könige verkünger ihrefen, auch für Wirtemberg verbinden de Rraft, Jerdoch tyftt in Anschung der Mittel zur Ersüllung der

hierdurch begründeten Berbindlichkeiten bie verfase, fungemäßige Mitwirkung ber Stande ein.

#### -3meites Rapitel.

Bon dem Ronige, ber Thronfolge und ber Reicheverwefung.

5, 4. Der König ift bas Saupt bes Staates, vers einigt in fich alle Rechte ber Staatsgewalt, und übt fer unter ben burch bie Berfallung festgefest en Bestimmungen ans.

Seine Perfon if heilig und unverletzlich.

- §. 5. Der Ronig betennt fich ju einer ber driftlie bei Rirchen.
- §. 6. Der Sig der Regierung tann in teinem Falle aufferhalb bes Konigreichs verlegt werden.
- 5. 7. Das Recht der Threnfolge gebührt dem Manns, ftamme des königlichen Hauses; die Ordnung derfelben wird durch die Lineal Erbfolge nach dem Erfigeburtes rechte bestimmt. Erlischt der Mannsstamm; so geht die Thronfolge auf die weibliche Linie, ohne Unterschied des Geschlechtes, über, und zwar so, daß die Nähe der Verwandtschaft mit dem julest regierenden Könige, und, bei gleichem Verwandtschaftsgrade, das natürliche Alter den Vorzug gibt. Jedoch tritt bei der Descendenz des sodann regierenden königlichen Hauses das Vorrecht des Mannsstammes wieder ein.
- 5. 8. Die Fähigkeit jur Thronfolge fest rechtmäßige Geburt aus einer ebenbartigen, mit Bewilligung des Körniges geschloffenen, Che voraus.

§. 9. Die Bolliabrigfeit des Königs tritt mit gurude

S. 10, Der Huldigungseid wird bem Thronfolgererft dann abgelegt, wenn Er in einer den Ständen des Königreichs auszustellenden feierlichen Urfunde die unverbrüchliche Kesthaltung der Landesverfassung bei seinem königlichen Worte zugesichert hat.

- 5. 11. Ift ber Konig minderjahrig, ober aus, eines, andern Ursache an ber eigenen Ausübung der Regierung, verhindett; fo tritt eine Reichsverwesung ein.
- 5. 12. In beiden Fallen wird die Reichsverwesung von dem der Erbfolge nach nachsten Agnaten geführt. Sollte tein dazu fabiger Agnat vorhanden sonn je falle die Regentschaft an die Mutter, und nach dieser an die Großmutter des Konigs von vaterlicher Seite.
- 5. 13. Sollte sich ber einem zunächst nach bem res gierenden Könige zur Erbfolge bestimmten Familiengliehe eine solche Geistes: oder körperliche Beschaffenheit zeit gen, welche demselben die eigene Berwaltung des Reichs unmöglich machen wärde; so ift noch unter der Regies rung des Königes durch ein formliches Staatsgesch siber den künftigen Eintritt der gesemäßigen Reichsverwes, sung zu entscheiden.

Burde der König während seiner Regierung oder bei dem Anfalle der Thronfolge durch ein solches hinder, niß von der eigenen Verwaltung des Reiches abgehalten senn, ohne daß schon früher die voen bestimmte Vorse, hung getroffen wäre: so soll längstens binnen Jahres, frist in einer von dem Geheimenrathe zu veranlassenden Versammlung sämmtlicher im Königreich anwesenden volljährigen, nicht mehr unter väterlicher Gewalt stehens den Prinzen des königlichen Hauses, mit Ausschluß des zunächst zur Regentschaft berufenen Ignaten, auf vorz gängiges Gutachten des Geheimenrathes, durch einen nach absoluter Stimmenmehrheit zu fassenden Veschluß, mit Zustimmung der Stände über den Eintritt der ger sesmäßigen Regentschaft entschlieden werden.

5. 14. Der Reichsvermeser bat eben fo, wie ber Konig, ben Standen, die Beobachtung der Landesvers faffung feierlich jufufichern.

5. 15. Der Reichsverweser übt die Staatsgewale in bem Umfange, wie sie dem Könige zusteht, im Namen des Königes verfassungsmäßig aus; daher steht auch der Geheimerath zum Reichsverweser in demselben Berhältznisse, wie zu dem regierenden Könige,

Se kann aber der Reicheverweser keine Standesers bohungen vornehmen, keine neuen Nitterorden und hofe ameer errichten, und kein Mitglied des Echeimenraths anders, als in Folge eines gerichtlichen Erkenntnisses, entlassen. Sebe mahrend einer Neicheverwesung verabs schiedete Abanderung eines Verfassungspunctes gilt nur auf die Dauen der Regentschaft. Auch können die dem Reiche heimgefallenen Lehen während der Regentschaft nicht wieder verliehen werden.

9. 16. In Ermangelung einer von dem Könige ge: troffenen, und dem Geheimenrathe bekannt gemachten Anordmung, gebahre bie Erglehung bes minderjahrigen Roniges dir Domiter, und wenn biefe nicht mehr lebt, der Grofmutter von vaterlicher Beite; jedoch tann Die Etnetmung ber Erzieher und Lehrer und die Seftfehung bes Erziehungsplanes imit nater Radfprache mit dem Wormundfafterathe gefchehen; welcher fich aus den Ditt: gliedern des Geheimenrathes unter dem Borfibe des Reichsverwesers bilbet, so, daß Letterer bei den deshalb an faffenben Befchluffen eine mitzugablenbe, und im Ralle, einer Stimmengleichheit eine entscheibende Stimme bat. Bei einer Berichiedenheit ber Unfichten hat der Bor: giundfchaftsrath die Enticheidung; auch liegt diefem nach bem Ableben der Mutter und der Großmutter die Gorge ffer die Ergiehung des minderjährigen Ronigs allein ob.

\$. 17. Die Reichsverwesung hort auf, sobald der Konig das Alter der Bolljährigkeit erreicht hat, oder feine bus bishering hinderniß seiner Selbstregierung ger hoben ift.

ti h. 165 Die Berhalmasse den Migslieder des königlie hen Hauses jum Känige, als Oberhaupt der Familie, nud junter sich, werden in einem sigenen Hauspesetz, bestimmt.

# Drittes Kapitel.

Bon ben allgemeinen Rechtsverhaltniffen der Staatsburger.

5. 19. Das Staatsburgerrecht wird theils burch Ges buye, menn bei ehelich Gebornen ber Pater, aber bei Unehelichen die Mutter das Staatsburgerrecht hat, theils burch Aufnahme erworden. Lestere seht voraus, daß der Aufzunehmende von einer bestimmten Gemeinde die vorläusige Zusicherung des Burger: oder Beistprechtes erhalten habe. Außerdem erfolgt durch die Anstellung in dem Staatsblirke die Aufnahma in das Staatsblirk gerrecht, sedoch nur duf die Daner der Denstzeit.

- 5. 20. Der Hulbigungseid ift von jedem gehornen Birtemberger nach jurudgelegtem 16ten Jahre, und von jedem neu Aufgenommenen bei der Aufnahme abzulegen.
- 5. 24. Alle Birtemberger haben gleiche ftaatsburgerliche Rochte, und eben fo find finign gleichen ftaatsburgerlichen Pflichten und gleie der Theilnahme an ben Graatslaften verbunden, so weit nicht die Perfassung eine ausbrückliche Ausenahme enthält; auch haben sie gleichen verfassungsmäßte gen Gehorsam zu leisten.
- 5. 22. Rein Staatsburger tann wegen feie ner Gebure von irgend einem Staatsamis ausgeschloffen werben.
- 5. 23. Die Verpflichtung jur Vertheidigung des Wag terlandes und die Verbindlichkeit jum Baffendienfte ift allgemein; es finden in letterer Hinficht keine ans debn, als die, durch die Bundesacte und die bestehenden Gesehe begrundeten, Ausnahmen Statt.

Ueber bas Recht, Baffen ju stagen, wird ein Gies feb bie nabere Bestimmung geben.

- 9. 24. Der Staat fichert jedem Burger Freiheit der Person, Gewissenst und Denkfreihete, Freiheit des Eigenthums und Auswander rungsfreiheit.
- 5. 25. Die Leibeigenschaft bleibt får ims mer aufgehoben.
- 5. 26. Diemand barf feinem orbentlichen Richter entjogen, und anders, als in ben burch bae Gefet bestimmten Fallen, und in ben gefetichen Formen verhaftet und bes

fraft, noch fanger ale Ginmal 24 Stunden aber bie Urfache feiner Berhaftung in Unger wißheit gelaffen werben.

6. 27. Jeder, ohne Unterschied ber Religion, ges nießt im Zonigreiche ungeftorte Gewiffensfreihett.

Den vollen Genuß ber frantsburgerlichen Rechte ger währen die dret chriftlichen Glaubensbefenntniffe. Ins bere christliche und nicht christliche Glaubensgenoffen tone nen jur Theilnabme an ben burgerlichen Rechten und in dem Berhaltniffe jugelaffen webben, ale fie burch big Grundgesete ihrer Religion an ber Erfallung ihrer bare gerlichen Bflichten nicht gehindert werden.

- 6. 28. Die Freiheit der Preffe und bes Budbanbels finder in ibrem vollem Umfange Statt, jeboch unter Bebachtung ber gegen Den Digbrauch beftebenben ber funftig ju erlaffenden Befebe.
- 6. 29. Jeder hat das Recht, feinen Stand und fein Gewerbe nach eigner Reigung ju wahlen, und fich bagu im Inn und Anelande auszubilden, mithin auch auss martige Bildungsanftalten in Gematheit ber gefehlichen Borichriften ju besuchen.
- 8. 30. Mianand tann gezwungen werben, fein Cis genthum und andere Richte für allgemeine Staats: oder Corporationszweite abzutreten, als nachdem der Gehete merath aber die Bothwendigkeit entschieden hat, und gegen vorgangige volle Entschädigung. Entficht aber ein Strett iber Die Summe ber Entschädigung, und der Eigenthamer will fich bei ber Entscheibung ber Bermals tungsbehorbe micht beruhigen; fo ift die Sache im ver bentlichen Rechtemege ju erledigen, einstweilen aber bie van jeuer Stelle feltgefebte Summe wone Berging auss anbezahlen.

32.3 5. 31. Ausschließliche Handels : und Gewerbsprivis ligten tonnen nur ju Folge eines Gefeges, ober mit bei Finderet, für ben einzelnen Sall gultiger, Beiftimmung ber Stande ertheilt werden.

Dem Ermoffen der Regierung bleibt aberfaffen, nuge liche Erfindungen durch Patente zu deren ausschlieftie den Benühung bis auf die Dauer pon zehn Jahren zu

belohnen.

Sonigreiche, ohne Bezahlung einer Nachsteuer, aus dem Königreiche, ohne Bezahlung einer Nachsteuer, aus zur wandenn, sofate er dem ihm vorgeschten Gemuten von seinem Borfabe die Anzeige gemacht, seine Schukt dem und andere Obliegenheiten berichtigt, und hinreis dende Verscherung ausgestellt hat; daß er innerhalb Indressiuft gegen König und Vaterland nicht dienen, und seben so sange in Sinstehe vor den Gerichten des Königreiche Recht geben walft,

6. 33. Durch den Weging verliert der Auswanderns de sein Staanburgerrecht für fich und seine mit ihm

wegziehenden Rinder.

Das Bermögen derjenigen Rinder, welche nicht mis ben Eltern auswandern, wird im Lande guruckhefhalpen.

- 1 5. 34. Wer ohne einen ihm zugeftandenen Norhehats des Staatsbürgerechtes in auswärtiga Staatsdienste pritt, wird desselben verlustig.
- 6. 35. Ber in einem fremden Staate feine bleis bende Bohulug nimmt, tapn sein wirtembergifches Staats, burgerrecht nur mit tomglicher Bewilligung und unter ber Bedingung beibehalten, daß er den ihm obliegens den staatsburgerlichen Pflichten in jeder Sinsicht Genüge leifte.
- 5. 86. Johr hat das Richt, über geseh, und ordnungswidriges Werschren einer Staatsbehörde, ober Werz zögerung der Entscheidung bei der unmittelbor vorgescha zen Stelle schriftliche Beschwerde pu erhoben, und nöbigen Kalls istnsemmeise die zur höchten Bahörde zu verfolgen,
- pargelesten Behörde ungegründet gefunden; fo ist lest fere perpflichtet, den Beschwerdesuhrer über die Grunde ihres Urtheils zu belehren.

4. 38. Glaubt der Seschwerdescheber fich auch bei der Entscheidung der abersten Staatsbehovde nicht berustigen ju tonnen; so darf er die Beschwerde den Stang den mit der schriftlichen Bitte um Verwendung vortragen. Daben sich diese überzeugt, daß jene Stusenfolge beube achtet worden, und die Beschwerde eine Berlackschitigung verdiene; so ist ihnen auf ihr Verlangen von dem the niglichen Scheimenrathe die notifige Austunft über bem Beschstand zu ertheilen.

5. 39. Der ritterschaftliche Abel bes Königs reichs bild et jum Behuf der Buff feinen Abgeordnesten in die Ständeversamming und der Erhalvung seinen Familie in jedem der nier Kreise eine Korperschaft.

- 5. 40. Die Aufnahme in eine dieser Körperschaften hängt von ihrer Zustimmung, und der Genehmigung des Löniges abs In Beziehung auf die Aufmahnpe abelichen Bestiger immatriculierer Rittergurer foll sedoch durch die Staute dieser Körparschaften das Rähere: festgesetht werden.
- 6. 4d. Gebachte Statute erhalten auf eben die Art, wie andere Landesgeses, vorbindliche Kraft.
- 5. 42. Den Mitgliedern ber Ritterschaft stehen alle allgemeinen ftaatsburgerlichen Rechte gu.

Die naheren Sestimmungen aber Die Ausübung der im 14ten Artitel ber Bundesarte ber Ritterschaft jugee ficherten Röchte werden ben Stenden mitgetheilt.

# Biertes Kapital

### 2 Bon ben Staatsbehörden.

#### A. Allgemeine Bestimmungen.

5. 43. Die Staassbiener werden, so ferne micht Werstallung oder besondere Rechte eine Ausnahme begründen, durch den König ernannt, und zwar — die Collegiale vorstande ausgenommen — auf Vorschilge der porgesetten Collegien, wobei jedermal alle Pengerber aufzuzährlen sind.

- 5. 44. Riemand kann ein Staatsamt erhalten, ihne zuvor gesehmäßig gepruft und für tüchtig erkannt zu fenn. Landeseingeborne find bei gleicher Tüchtigkeit vors zugsweise vor Fremden zu berücksichtigen.
- S. 45. In den Diensteid, welchen sammtliche Staats, diener dem Konige abzulegen haben, ut die Verpflichetung aufzunehmen, die Verfassing gewissenhaft zu mahren.
- 5. 46. Kein Staatsbiener, der ein Michteramt best kleidet, kann aus irgend einer Urfacherohne richterliches Extermunis feiner Stelle entsetzt, eftelaffen, ober auf eine geningere verletzt werden.
- hen Statt, wenn die Eneferming aus der bisherigen Stelle wegen Berbrechen ober gemeiner Wergehen gescheichen sollt gemeiner Wergehen gescheichen sollt gemeiner Wergehen gescheichen sollt der fent aber gezen dieselben wegen Undranche barteit und Dienstversehlungen, auch auf Collegialanz kräge der ihnen vorgesisten Behöden und der geheimen Raths, die Eitstaffung oder Versehung auf ein geringer res Uns durch den Känig verfügt werden; jedoch hat in einem solchen Falle der Geheimerah zuwar die oberster Justizstelle gutachtlich zu vernehmen, ob in rechtlicher hinstelle gutachtlich zu vernehmen, ob in rechtlicher hinstelle die dem Antrage der Collegialstelle nichts zu, erinnern sen.

Nach diesem Grundsage find auch die Aprsteher und, übrigen Beamten der Gemeinden und anderer Körpere schaften zu behandeln.

- 5. 48. Die namlichen Bestimmungen, wie bei Ente laffungen oder Berfegungen duf eine geringere Stelle, treten bei. Suspenfionen ein, welche mit Begluft des Amtsgehalts verbunden find.
- 5. 49. Berfehungen ber Staatsbiener ohne Berluft an Cohale und Rang, tonnen unt nus erheblichen Genne ben und nach vorgänzigem Gutachten bes Departementer hefe verfügt, worden.

Staatsblener, welche ofne ihr Ansuchen verfest were ben, erfulten für die Umzugstoffen bie gefegliche Entefdabigung.

hoie, ober Alter zu Führung ihres Amtes unfähig gewore den sind, so wie für die Hinterbliebenen der Staatsdies ner, ist durch ein Gesetz gesorgt.

3. 31. Alle von bem Konige ausgehenden Berfigungen, welche die Staatsberwaltung betreffen, muffer von
bem Departementsminister oder Chef contrassquit senn,
welcher dadurch Mir ihren Inhalt weranewortlich
wird.

Sprod. Aufgerham, ift jeder Departementsminister ober Chef für basjenige, pgrantwortlich, was er für sich verfügt, oder was ihm vermöge des ihm zugewiesenen Affchaftetreifes zu thus oder zu verfügen obliegt.

Sind sie im Zweifel, ob die Stelle, welche ihnen einen Auftrag ertheilte, bazu competent sei; so haben sie barüber bei ihrer vorgesetzen Behörde anzufragen, so wie ihnen auch obliegt, wenn sie bei dem Inhalt einer höhern Verfügung Anstände finden, solche auf geziemende Weise, und unter Vermeidung jeder nachtheiligen Verzagerung, der verfügenden Stelle vorzutragen, im Fall eines beharrenden Bescheides aber die Verfügung zu befolgen.

### B. Bon bem Gehelmenrath insbriondere.

4. 34. Der Geherm erath Miber Die oberfte, untereiber unter bein Sonige ftehende, und feiner haupte bestimmung nach Blot Berath en de Smatsbehorbe.

9. 55. Mitglieder des Geheimenraths find bie Mis noften oder die Weff der verschiedenen Departements und diejenigen Rache; welche ber Konty dazu ernennen wird. 5. 56. Die Berwaltungs / Depattements, in deren Spige vie verschledenen Minffer fiehen, find folgenbe ?

bas Minifterium ber Juftig;

das Minuferium der auswärtigen Angelegenheiren;

bas Ministerium des Inpern; bas des Riechen, und Schulmefens;

bas Miniftenjum des Kriegemefens, aub. , bas Minifterium der Finangen.

5. 57. Der Konig ernennt und entläßt die Mitglies ber bes Geheimenrathe nach eigener freier Entichließung.

Wird ein Mitglied des Geheimenraths entlaffen, ohne daß Dienstentfernung gegen dasselbe gerichtlich erstannt ware; so behalt ein Minister vier tansend Gusten als Penston, und ein anderes Mitglied des Geheit menraths die Hälfte seiner Besolung, so serne dem Eisnen oder dem Andern nicht durch Vertrag eine andere Summe, weiche sedoch zwei Drittel des Gehalts nicht übersteigen wird, zugesichert worden ist.

- is. 58. Afte bem Könige vorzulegende Vorschläge ber Minister in wichtigen Angelegenheiten, namentlich in folgen, welche auf die Staatsverzassung, die Organisation ber Behörden, und die Ibanderung der Territorial.Einsthellung, ober auf die Staatsverwaltung im Allgemeinen und die Normen berkelben sich beziehen, wie auch in Gegenständen der Geschgebung und allgemeiner Verziednungen; is weit es sich von deren Erlassung, Abanderung, Ausbedung oder authentischen Erlassung, Abanderung, Ausbedung oder authentischen Erlassung handelt, mussen, sa serne nicht bei Gegenständen des Des partements der auswärtigen Angelegenheiten oder des Kriegswesens die Berus der Gache, sine Ausnahme bes gründet, in dem Geheimenvathe zur Berathung vorgas tragen, und mie, bestan Gutachten aberleites an den Aben nig gebracht werden.
- 5. 59. Bebrigens gehören ju bem Gefchaftetrufe bes Geheimenranhe ale herathenber Babbrbe:
  - 1) alle ftanbische Angelegenheiten;

- 2) Antrage auf Entlaffung ober Buracfegung eines Staatebienere nach §. 47;
  - 3) Kompetengireitigkeiten zwifden ben Juftig : und Berwaltungsbehovden;
- 4) Die Berhalfnisse der Kirche junt Staate, ober auch Sweitigkeiten einzemet Kirchen unter einz ander, wemi die Centraffellen bieser Richen fich nicht vorraufgen konnen;
- 5) alles, was bem Geheimenrathe von bem Rontife jur Berathung besonders aufgertigen wirb.
- 5. 60. 21's ent fcheibende und verfügende Be-
- 1) bei Retliesen von Berfügungen der Bepartements. Deinister; wobei jedesmal die Borstande des Ober. Tribunals juguziehen sind;
  - 2) bei Netursen von Straferkenntnissen ber Abmis nifirative Stellen, wobet 6 Rechtsgelchrie zugegen fenn mussen, deren Sahl erforderlichen Falls durch Mitglieder des Ober Tribungle vom Prasidenten abwärts zu erganzen ift;
- 3) im Falle des 5, 30.
- 5. 61. Lein Mieglied des Geheimenraths kann auffer dem Falle, wenn der Gegenstand daffelbe personlich an: geht, von der Theilnahme an den kollegialischen Berandschagungen ausgeschloffen werden.

#### Sanftes Savitel.

Bon ben Gemeinden und Amtstorperichaften.

- \$ 62. Die Egmeinden find die Grundlage poes Staatsvereins. Jeder Staatsburger muß baher, fo ferne nicht gesehlich eine Ausnahme besteht, einer Bes meande als Barger ober Beifiger angesteren.
- Aber hangt von der Gemeinde ab, unter Borbehalt der gefehmäßigen Entschibung der Staatsbehoven in streitigen Fallen. Indeffen fest die Ertheflung der Staatsbehoven in ftreitigen Fallen. Indeffen fest die Ertheflung der Burgere

and Beifigroches die vorgängige Erwerbung des Staats: burgertechtes porque.

- 6. 64. Sammtliche ju einem Oberamte geborige Bemeinden bilden die Amtstorpericaft. Beranderung Der Oberamtebegirte ift Gegenftand ber Gefengebung.
- 6. 65. Die Rechte der Gemeinden werden durch die Gemeinderathe unter pefesmäßiger Diewirfung ber Burs gerausichuffe, die Rechte ber Amestheperichaften burch Die Amtsversammlungen verwaltet, nach Vorschrift der Gelebe und unter ber Aufficht ber Staatebeborben.

6. 66. Reine Staatsbehorde ift befugt, über bas Cie denthum ber Bemeinden und Amtetorperschaften, mie Umgebung ober hintanfegung ber Boriteber, ju vete fagen.

6. 67. Beder die Amteterverschaften, noch einzelne Gemeinden follen mie Leiftungen und Ausgaben befchwert werden, wogu fie nicht vermoge ber allgemeinen Gefete, aber traft der Lagerbucher ober anderer besondern Rechtst titel, verbunden find.

5. 68. Bas niche auf briliche Bedurfniffe ber Ger meinden ober Amtstorperichaften, fondern ju Erfallung allgemeiner Landesverbindlichkeiten ju verwenden ift, fann

nur auf das gefammte Land vertheilt werden.

5. 69. Sammtliche Borfteber ber Gemeinden in Amtetbrperschaften find eben fo, wie bie Staatsbienet, auf Besthaltung ber Berfaffung, und insbefondere auch auf Bahrung der badurch begrundeten Rechte ber Ger meinden und Rerverfchaften ju værfichten.

# Sedftes Ravitet.

Bon den Werhaltniffe ber Ritchen gum Staate.

- 5. 70. Jebeg ber brei im Ranigreiche bestehenden driftlichen Confessionen wird freie affentliche Religions, ubung, und der volle Genuß ihrer Rirchens, Schule und Armen Bonds jugefichert.
- 9. 74 Die Anordnungen im Betreff ber interf

Bredfichen Angelegenheiten bleiben ber verfaffungemäßie gen Autonomie einer jeden Rirche überlaffen.

- 5. 72. Dem Ronige gebührt bas oberfthoheieliche Schut : und Auffichterecht aber Die Rirchen. Bernibge deffelben konnen die Berordnungen der Kirchengewalt ohne vorgangige Ginficht und Genehmigung bes Staatse oberhauptes weber verfundet noch vollzogen werden.
- §. 73. Die Rirchendiener find in Anfehung ihree burgerlichen Sandlungen und Berhalte miffe ber meltlichen Obrigfeit unterworfen?
- 6. 74. Ritchen; und Schuldiener, welche durch Als seusschwäche ober eine ohne Soffnung der Wiedergenes hing andamernbe Prantlichtett ju Berfehung ihres Umtes unfahig werben, haben Infpruch auf einen angemeffenen lebenslanglichen Ruhegehalt.
- 4. 73. Das Richenregiment der evangelisch : lutherit Ichen Rirche wird durch bas tonigluche Confistorium und den Synodus nach ben beftehenden, bober funftig gu' er? laffenden verfaffungemäßigen Befegen verwaltet.
- 6. 76. Sollte in tunftigen Zeiten fich ber Fall ereignen, daß der Ronig einer andern, ale der evangelis iden Konfession, jugethan ware; fo treten alsbann in Sinfiche auf beffen Episcopalrethte Me babin gehörigen Deftimmungen ber fraheren Retigionsreversalien ein.
- 6. 77. Die abgesonderte Bermaltung des evangelie ichen Rirdenguts des vormaligen Bergogthums Wirtems berg wird wieder hergeftellt. Bu dem Ende wird ungee faume eine gemeinschaftliche Kommiffion niebergefest, welche guforberft mit ber Musicheibung bes Gigenthums Diefer Rirche in dem alten Lande, und mit Bestimmung Der Bheilnahme bet Rirche gleicher Konfession, in ben neuen Landestheilen fich' ju befchaftigen, und fobann aber bie fünftige Bermaltungsart beffelben Borfchlage au machen hat.
- 6. 78. Die Leitung ber innern Angelegenheiten ber Satholifden Rirche fteht bem Landesbischof nebft bem Domtapitel ju. Derfelbe wird in biefer hinficht mit dem Kapitel alle Diejenigen Rethte queaben; welche nath

und Beifigreches die vorgängige Erwerbung des Staates burgerrechtes voraus.

- 5. 64. Sammeliche ju einem Oberamte gehörige Gemeinden bilben die Amtskörperschaft. Beränderung der Oberamtsbezirke ift Gegenstand der Gesengebung.
- 5. 66. Die Archte ber Gemeinden werden durch die Gemeinderathe unter pefehmäßiger Miswirfung der Burs gerausichuffe, die Rechte der Amesterperschaften durch die Amtsverfammlungen verwaltet, nach Vorschrift der Gesehe und unter der Aufficht der Staatsbehörden.
- §. 66. Reine Staatsbehorde ift befugt, über bas Gir genthum ber Bemeinden und Amestheperschaften, mie Umgehnng oder Hintanfegung ber Warfteber, ju verfügen.
- 5. 67. Beber die Amtstörperschaften, noch einzelne Gemeinden sollen mit Leistungen und Ausgaben beschwert werden, wozu sie nicht vermöge der allgemeinen Gefete, voer traft der Lagerbucher ober anderer besondern Rechtstittel, verbunden sind.

5. 68. Bas nicht auf briliche Bedürfnisse ber Ges meinden ober Amtstorperschaften, sondern zu Erfallung allgemeiner Landesverbindlichkeiten zu verwenden ist, tunn nur auf das gefammte Land vertheilt werden.

5. 69. Sammtliche Borfteher ber Gemeinden ind Amtatbrperschaften find eben fo, wie die Staatsdiener, auf Zesthaltung ber Berfassung, und insbesondere auch

auf Bahrung der badurch begrundeten Rechte ber Wes

meinden und Rorperfchaften ju væreffichten.

# Sechftes Rapitel.

# Bon ben Berhaltniffe ber Ritchen gum Staate.

- 5. 70. Jeder ber drei im Ranigreiche bestehenden christlichen Confessionen wird freie diffentliche Religions, ubung, und der volle Genuß ihrer Rirchen, Schuls und Armen Bonds jugesichert.
  - 5. 74 Die Anordnungen im Betreff der intent

firchlichen Angelegenheiten bleiben ber verfaffungemäßie gen Autonomie einer jeden Rirche überlaffen.

- S. 72. Dem Ronige gebuhrt das obersthoheitliche Schutz und Aufsichtsrecht über die Kirchen. Vernidge besselben können die Verordnungen der Kirchengewalt ohne vorgangige Sinsicht und Genehmigung des Staatsseberhauptes weber verkunder noch vollzogen werden.
- 5. 73. Die Kirchendiener sind in Ansehung ihret burgerlichen Sandlungen und Berhälte nisse ber weltlichen Obrigteit unterworfen?
- 9.74. Richen: und Schuldiener, welche durch Als troffchwäche ober eine ohne Hoffnung der Wiedergenes fing andamernde Krantlichtete zu Bersehung ihres Amtes unfähig werden, haben Inspruch auf einen angemeffenen lebenstänglichen Ruhegehalt.
- 5. 75. Das Richenregiment der evangelisch lutherit ichen Kirche wird durch das königluche Confistorium und den Synodus nach den bestehenden, oder kunftig zu err lassenden verfassungsmäßigen Gesen verwaltet.
- 9. 76. Sollte in tunftigen Beiten fich ber Fall eer eignen, daß der Ronig einer andern, als der evangelie ichen Konfession, zugethan wäre; so treten alsbann in hinsicht auf deffen Episcopalrechte de dahen gehörigen Bestimmungen der früheren Religionsreversalien ein.
- 5. 77. Die abzesonderte Verwaltung des evangelies Kirchenguts des vormaligen Herzogthums Wirteme berg wird wieder herzestellt. Zu dem Ende wird ungestäumt eine gemeinschaftliche Komunssion niedergesest, welche zuförderst mit der Ausscheidung des Eigenthums dieser Kirche in dem alten Lande, und mit Bestimmung bet Theilnahme det Kirche gleicher Konsession in den neuen Landestheilen sich zu beschäftigen, und sodann über die fünstige Verwaltungsarr besselben Vorschläge zu machen hat.
- 5. 78. Die Leitung ber innern Angelegenheiten der tatholifden Kirche fteht bem Landesbischof nebst bem Domtapitel zu. Derfelbe wird in bieser Hinsicht mit dem Kapitel alle diejenigen Rechte quedben; welche nach

den Grundfagen des katholischen Richenrechts mit jet ner Burde wesentlich verhunden find.

- 5, 79. Die in der Staatsgewalt begriffenen Rechte aber die katholische Kirche werden von dem Könige durch eine aus katholischen Mitgliedern bestehende Beschte ausgeübt, welche auch bei Beschung geistlicher Aemter, die von dem Könige abhängen, jedesmal um ihre Vorschläge vernommen wird.
- 5. 80. Die tatholifden Kirchendiener genießen eben dieselben perfonlichen Borrechte, welche ben Dienern ber protestantischen Kirchen eingeraumt sind.
- 5. 81. Auch wird darauf Ruckficht genommen wen den, daß tatholische Geiftliche, welche sich durch irgend ein Bergeben die Entfehung vom Amte zugezogen har ben, ohne zugleich ihrer geistlichen Wurde verlustig ger worden zu jepu, ihren hinreichenden Unterhalt finden.
- S. B2. Die katholische Kirche erhalt zu Bestreitung berjenigen füchlichen Bedürfnisse, wozu keine brelichen Bonds vorhanden sind, oder die vorhandenen nicht zur reichen, und bekonders für die Koston der höheren Lehre anstalten, einen eigenen, diesen Zwecken ausschließlich gewidmeten, Kirchensonds Zum Behufe der Ansscheif dung desselben von Staatsgur, und der näheren Besstimmung der kunktigen Verwaltungsmeise, wird auf gleiche Art, wie oben (§. 77.) bei dem altwirtembergis schen Kirchengute sestest ist, eine Kommission niedere gescht werden
- §. 83. Was die in dem Königreiche befindlichen restormirten Kirchengemeinden betrifft; so wird sowohl auf Verbesserung ihrer kirchlichen Einrichtung, und besonders ihrer Unterrichtsansialten, als auch auf Ausmittelung hinreichender Einkunste jum Unterhalt ihrer Kirchen und Schuldiener und zu Bestreitung der übrigen kirchen Gedursnisse gesorgt werden.
- §. 84. Für Erhaltung und Bervollfommnung der höheren und niederen Unterrichtsanstalten jeder Internichtsanstalten jeder Internichtsanstalten jeder Unternichtsanstalten jeder fünftig auf das zweckmäßigste gesorgt.

#### Siebentes Rapitel.

#### Bon Ausabung ber Statsgewalt.

- , S. 85. Der König vertritt den Staat in allen feie nen Berhaltniffen gegen auswärtige Staaten. Es fann jedoch ohne Einwilligung ber Stande burch Bertrage mit Auswärtigen fein Theil bes Staatsgebiete und Staatseigenthums verdus Bert, teine neue laft auf das Ronigreich und deffen Ungehörige übernommen, und fein Landesgefes abgeandert ober aufgehoben. feine Berpflichtung, weiche ben Rechten ber Staatsburger Eintrag thun murde, eingee gangen, namentlich auch tein Sangelevere trag, melder eine neue, gefebliche Einriche tung jur Folge hatte, und tein Subfidiene vertrag ju Bermenbung ber foniglichen Eruppen in einem Teutschland nicht betrefe fenden Kriege gefchloffen werden.
- 6. 86. Der Ronig wird von den Ergetaten und Bundniffen, welche von ihm mit auswärtigen Dachten angefnupft werden, die Stande in Renninig fegen, foe bald es bie Umftande erlauben.
- 6. 87. Alle Subsidien : und Rriegscontributionen, fo wie andere anliche Entschädigungegelder und fonftige Erwerbungen, welche bem Ronige ju Folge eines Staates vererags, Bundniffes oder Krieges ju Theil werden, find Staatseigenthum.

6. 88. Ohne Beiftimmung ber Stanbe fant tein Befes gegeben, aufgehoben, abgeane bert ober authentisch erläutert werden.

- 5. 89. Der König hat aber das Recht, ohne ble Mixwirtung ber Stande die ju Vollstreckung und Sands habung der Gesebe erforderlichen Verorbnungen und Anstalten zu treffen, und in dringenden Fällen zur Sichetheit des Stams das Rothige vorzutehren.
- 6. 90. Chen biefe Bestimmungen (§6. 88, 89) finden auch bei ben Gefegen, Berordnungen und Anftale ten im Landespolizeimefen Statt.

- 5. 91. Alle Gelege und Berordnungen, welche mit einer ausbrücklichen Bestimmung der zegenwärtigen Versfaffungsurfunde im Widerspruch fiehen, find hierdurch aufgehoben. Die abrigen find ber verfassungsmäßigen Revision unterworfen.
- 5. 92. Die Gerichtsbarkeit wird im Ramen bes Ronigs und unter beffen Oberaufficht durch tollegialisch gerbiidete Gerichte in gesetlicher Instanzenordnung verswaltet.
- 6. 93. Die Gerichte, fowohl die burgerlichen als die peinlichen, find innerhalb der Grangen ihnes Berufe unabhangig.
- 9. 94. Der tonigliche Fistus wird in allen Private vechtsfreitigkeiten bei den depentlichen Gerichten Recht. geben und nehmen.
- 5. 95. Keinem Burger, der fich durch einen Aft ber Staatsgewalt in seinem auf einem besondern Litel beruhenden Privatiechte verletzt glaubt, kann der Weg gum Richter verschieffen werden.
- 6. 96. Die Erkenneniffe der Kriminalgerichte bo burfen, um in Rechtstraft überzugehen, teiner Beftatie gung des Regenten.
- § 97. Dagegen steht bem Tonige zu, Straferkenny wiffe vermöge des Begnadigungsrechts auf erfore dereicht des erkennenden Gerichts aufzühreben oder zu mildern. Es sind daher die Krints palgerichte nicht nur verbunden, in schweren Källen die Akten sammt ihrem Erkenntnisse vor der Eröffnung dest selben durch das königliche Justizministerium dem Rosnige zum Behuf einer etwaigen Begnadigung porzuler zen, sondern es kann auch nach Eröffnung des Erkennsenisses der Berurtheilte sich an die Gnade des Königs wenden.

Auf gleiche Weise kann auch, wenn nach bem Gue achten des königlichen Justigministeriums hinlangliche Brunde dazu vorhanden such vermöge des dem Kanige gustehenben Abolitions Rechts, und ehe das Berbrechen ober Bergehen untersucht, oder über die Bestrafting ein

tanut worden ift, alles Berfahren gegen ben Beschule digten eingestellt und niedergeschlagen werden.

Der König wird jedoch bet Ausübung sowohl des einen, als des andern Rechtes darauf Ruckliche nehmen, daß dem Anschen und der Birksamkeit der Strafgesete dadurch nicht zu nahe getreten werde.

- §. 98. Die Strafe der Bermögensconfiscas tion ift allgemein aufgehoben.
- 5. 99. Bas die Militarverfaffung betrift; fo wird die Zahl der zu Erganzung des königlic den Militars jährlich erforderlichen Manne ichaft mit den Ständen verabschiedet.
- S. 100. Die Answahlerdnung, die nahere Bezeichenung der übrigen Landesvertheidigungsanstalten und der Verbindlichkeit der Staatsbürgen, sich außerhalb des resynlären Militärs zu dem Wassendienste tächtig zu maschen, die bürgerlichen Verhältnisse der unter dem Militärär besindlichen Staatsangehörigen, die militärischen Strafgesehe, mie auch die Bestimmung der Fälle, in melden das königliche Militär ausnahmsweise bei dem Bürgern einquartiert werden kann, und Gegenstände den Geschgebung und Weschrevision.
- 5. 101. Far die Unterftihung der Militarpersonen, welche im Dienste des Vaterlandes ihre Krafte aufger wefert haben, so wie ihre hiprerbliebenen, ist durch ein Sefes geforgt.

## Achtes Kapitet.

#### Bon dem Sinanzwesen.

- 5. 102. Sammtliche zu bem vormaligen herzoglichen Familien: Fibeicommiffe gehörige, so wie die von dem Könige veu erworbenen Grundstücke, Gefälle und nuts baren Rechte, bilben, mit Ausschuß des sogenannten Hof: Domainen: Kammerguts, das tonigliche Kammers gut.
- 5. 103. Auf demfelben haftet die Berbinde lichteit, neben ben perfonligen Bedurfnife

fen bes Konigs, als Staatsoberhaupts, und ber Mitglieder bes toniglichen Saufes, auch ben mit der Staatsverwaltung verbundenen Aufwand, fo weit es möglich ift, ju bestreiten; es kommt ihm baber die Gigenschaft eines von dem Sor nigreiche ungertrennlichen Staatsgutes ju.

- 5. 104. Fur den Aufwand, welchen die Bedurfniffe des Königs, und der Hofftaat erfordern, wird auf die Argierungszeit eines jeden Koniges eine theils in Gelo, theils in Naturalien bestehende Civilliste verabschies det, beren Betrag in bestimmten Raten an die von bem Konige ju benennende Bermaltungsftelle abgegeben wird.
- §. 105. Die Appanagen, Bitthume, Beirathsguter und andere dergleichen Leistungen, welche bie Mitglieber bes toniglichen Saufes in Anspruch ju nehmen haben, werden an diefe von der Staatstaffe unmittelbar ente richtet.

9. 106. Die Roften der Sofhaltung des Reichsvers wesers werden aus den Mitteln der Civillifte bestricten; bie Appanage beffelben wird bis jum Betrag ber einem Kronpringen gebührenden erhöht.

5. 107. Das Rammergue ift in feinem wefentlichen Bestande zu erhalten, und kann daber ohne Einwilli: gung der Stande weber durch Beraußerung vermindert, moch mit Schulden oder sonst mit einer bleibenden Last beschwert werden.

Als eine Berminderung des Kammerguts ist es jes boch nicht anzusehen, wenn zu einer entschieden vortheils haften Erwerbung ein Geldanlehen aufgenommen, oder gum Bortheil bes Gangen eine Berdufmrung ober Ausi tauschung einzelner minder bedeutender Bestandtheile defe felben vorgenommen wird. Es muß aber ben Standen in jedem Jahre eine genaue Berechnung über den Erlos aus folden Verauferungen und über deffen Wiedervere wendung jum Grundftock vorgelegt werben.

Much ift unter Veraußerung ber Fall nicht begriffen, wenn vom Ronige ein heimfallendes Leben jur Belohe nung ausgezeichneter Berbienfte um ben Staat wieder

verliehen wird.

- 5. 108. Das oben (5. 102.) erwähnte HofeDos mainen Rammergut ist ein Privateigenthum der Boniglichen Familie, dessen Verwaltung und Benugung dem Konige zusteht. Der Grundstock darf nicht vermins dert werden; es gelten jedoch, was die Aufnahme von Geldanlehen zu einer vortheilhaften Erwerbung und die Veräußerung oder Austauschung einzelner minder bedeus tenden Bestandtheile zum Vortheil des Ganzen betrifft; die in dem vorigen 5. bei dem Kammergut angegehenen Verwaltungsgrundsähe. Zu den allgemeinen Lanz deslasten liefert das Hof. Domainen Kammerz gut seinen Beitrag, und zwar, so weit es biss her steuerfrei war, gleich andern früher steuerfreien Gütern.
- 5. 109. So weit der Ertrag des Rammerguts nicht gureicht, wird der Staatsbedarf durch Steuern bestritten. Ohne Berwilligung der Stande fann weder in Kriegs, noch in Friedenszeiten eine directe oder indirecte Steuer ausgeschrieben oder erhoben werden.
- 5. 110. Dem Anstemen einer Steuerverwilligung muß jedesmal eine genaue Nachweisung über die Nothwendigkeit oder Rühlichkeit der zu machenden Auss gaben, über die Verwendung der früheren Staatseins nahmen und über die Unzulänglichkeit der Kammereinz kunfte vorangehen.
- 5. 111. Bu dem Ende hat der Finanzminister den Sauptetat den Standen jur Prüfung vorzulegen. Die einzelnen Minister haben die Ausgaben für ihre Ministerien zu erläutern.
- 5. 112. Der von den Standen anerkannte und ans genommene Hauptetat ift in der Regel auf brei Jahs re gultig.
- S. 113. Die Verwistigung an Steuern darf nicht an Bedingungen gefnupft werden, welche die Verwendung diefer Steuern nicht unmittelbar betreffen.
- 6. 114. Die auf einen gewissen Zeitraum verwillige ten Jahressteuern werben nach Ablauf dieses Zeitraums

in gleichem Mage, anch im erften Drittel bes folgenden Jahres auf Rechnung der neuen Berwilligung eingezogen.

- 5. 115. Die verwisigten Steuern werden auf die Amtskörperschaften ausgeschrieben, und von diesen so wohl auf die einzelnen Gemeinden, als auch auf die in keinem Gemeindeverbande stehenden Gutertesung, verstheilt. Lettere liefern ihre Steuerantheile unmittelbar an die Amtspflegen.
- 5. 116. Bon den Amtspstegern, so wie von den Obers eindringern der indirecten Steuern, werden die Steuers gelder theils an die Staatstasse, theils an die Schuls denzahlungstasse, nach der deshalb bei der Berwilligung zu tressenden Berabschiedung, eingeliefert. Die erwähnsten Steuereinnehmer sind dafür verantwortlich, daß sie eingehenden Steuergelder unter keinem Norwand an eine andere, als an die durch die Verabschiedung bes stimmte Kasse, oder auf eine von derselben im gesetzlis den Wege ausgestellte Anweisung verabsolgen.
- 5. 117. Die höhere Leitung des Einzugs der directen und indirecten Steuern ist einer Centralbehörde übertwagen. Diese hat die Accome über indirecte Steuern zu schließen, die Repartition der directen zu entwerfen, für deren Betreibung zu sorgen, über Steuernachlässe nach verabschiedeten Grundsägen Anträge zu machen, und diese, so wie die Steuervepartition, dem Finanzminister rium vorzulegen.
- f. 118. Das Finanyministerium hat den Stånden die ihm vorgelegte Steuerrepartition, so wie monats lich den Kassenbericht über die eingegangenen Steuern und etwaigen Ausstände mitzutheisen.
- 5. 119. Die Staatsschulb, werunter auch diejer nige begriffen ift, welche berzeit noch auf den neuen Lane destheilen haftet, ift unter die Gemahrleiftung der Stande gestellt.
- 5. 120. Die Schuldenzahlungstaffe wird nach den Mormen eines zu verabschiedenden Statuts von ftandisichen, durch die Regierung bestätigten Beamten, unter Leitung und Verantwortlichkeit der Stände, vermaftet.

- & 121. Es werben bem ftanbifchen Ausschuffe mos natithe Raffenberichte gedoppelt ausgefertigt abergeben, und jener hat jedesmal Ein Eremplar dem Kinanaminis perium mitzutheilen.
- . 122. Der Regierung ficht vermoge des Oberaufs Scherechts frei, von dem Zustande diefer Raffe ju jeder Beit Einacht nehmen zu laffen.
- 6. 123. Die Jahredrechnung über biefelbe wird von einer toniglichen und ftandischen Kommission abgehört, Das Resultat aber bffentlich durch ben Druck bekannt gemacht.

## Reuntes Rapitel.

### Bon ben Landftanden,

- 5. 124. Die Stande find berufen, die Rede te des Landes in dem durch die Berfassung bes fimmten Berhaltniffe jum Regenten geltenb Bu machen. Bermoge biefes Berufcs haben fie bei Ansibung ber Gefeggebungsgewalt durch ihre Einwilligung mitzumirten, in Begiehung auf Dans gel ober Diffrauche, bie fich bei der Staatsvers waltung ergeben, ihre Bunfche, Borftellungen und Bes schwerden dem Konige vorzutragen, auch wegen verfale funeswidriger Sandlungen Rlage anguftellen, bie, nach gemiffenhafter Prafung fur nothwendig ertannten, Steuern ju vermilligen, und überhaupt bas uns gertrennliche Bobl des Koniges und des Baterlandes mit treuer Anhanglichfeit an die Grundfabe der Borfale fung zu befordern.
- §. 125. Angelegenheiten, welche, ber (§. 124.) ans gegebenen Bestimmung ju Folge, vor die gesammten Ctande gehoren, werden in feinem galle, weder von dem Ronige und der Regierung, noch von den Landftane ben und dem fandifchen Musichuffe, an einzeine Stande gebracht, ober die Erflarungen einzelner ftanbifcher Dits glieder, Stadte oder Oberamtebegirte baraber eingefore bert merben.

5. 126. Der Geheimerath ist bie Behorbe, burch welche sowohl der König seine Eröffnungen an die Stande erlassen wird, als auch lestere ihre Erklarungen, Miteten und Bunsche an den König ju bringen haben.

Der Geheimerath hat Dieselben jedesmal dem Könige vorzulegen, wenn er nicht Anstände dabei sindet, welche ihn veranlassen, vor der Borlegung an den König mit den Landständen Rucksprache zu nehmen.

Die Antrage ber Stande find von ihm mit feinen auf die Berfaffung gegrundeten Berichten und Gutachsten zu begleiten.

5. 127. Der König wird aller brei Jahre die Bersammlung der Stände (kandtag) einberufen; und außerordentlicherweise, so oft es zur Erledigung wichtiger oder dringender Landesangelegenheiten erforders lich ift.

Auch werden bei jeder Regierungsveränderung die Stande innerhalb der erften vier Wochen versammelt werden.

- 5. 128. Die Stande theilen fich in zwei Rammern.
- 3. 129. Die er fte Kammer (Kammer der Standess.) herren) besteht
  - 1) aus den Prinzen des koniglichen Sauscs;
  - 2) aus ben Sauptern ber fürstlichen und graflichen Familien, und ben Bertretern ber standesherrlischen Gemeinschaften, auf beren Bestungen vorsmals eine Reichs; oder Kreistagsstimme geruht hat;
  - 3) aus den von dem Könige erblich oder auf Lebense. zeit ernannten Mitgliedern.
- S. 130. Zu erblichen Mitgliedern wird der König nur solche Grundbesitzer aus dem standesherrlichen oder eitterschaftlichen Adel ernennen, welche von einem mit Kibeicommis belegten, nach dem Rechte der Erstgeburk sich vererbenden Grundvermögen im Königreiche, nach Abzug der Zinsen aus den darauf hafrenden Schülden, eine jährliche Rente von sechstausend Guldden, den beziehen.

- 5. 131. Die lebenslänglichen Ritglieber wer, ben vom Konige, ohne Rudficht auf Geburt und Ber, mogen, aus den wurdigften Staatsburgern ernannt.
- 5. 132. Die Zahl sammtlicher, von bem Konige erb, lich ober auf lebenslang ernannten, Mitglieder kann ben britten Theil ber übrigen Mitglieder ber erften Kammer nicht übersteigen.
- f. 133. Die zweite Kammer (Kammer ber Abger widneten) ift gufammengesett:
  - 1) aus 13 Mitgliedern des ritterschaftlichen Abels, welche von diesem aus feiner Mitte gewählt merden;
  - 2) aus den sechs protestantischen Generals Superins tendenten:
  - 3) aus dem Landesbischoff, einem von dem Domkapistel aus deffen Mitte gewählten Mitgliede, und dem der Amtszeit nach altesten Decan katholischer Konfession;
  - 4) aus dem Rangler der Landesuniversitat;
  - 5) aus einem gewählten Abgeordneten von jeder der Stadte Stuttgart, Tubingen, Ludwigsburg, Elle wangen, Ulm, Heilbronn und Reutlingen;
  - 6) aus einem gemählten Abgeordneten von jedem Obers amtebegirte.
- S. 134. Der Eintritt in die erste Kammer geschieht bei den Prinzen des königlichen Hauses und den übrigen erblichen Mitgliedern nach zurückgelegtem Alter der Minderjährigkeit, deren Dauer bei den ersteren von der hausgesetzlichen, bei den letzteren von der gemeinrechtlischen Bestimmung abhängt.

In die zweite Kammer tann teiner gewählt werden, welcher noch nicht das dreißigfte Lebensjahr zurudgelegt hat.

- 6. 135. Die allgemeinen Erforderniffe eines Mitsglieds der Standeverfammlung sind folgende:
  - 1) daffelbe muß einem der brei driftlichen Glaubenst bekenntniffe angehören, und das Birtembergifche Staatsburgertecht haben;

2) baffelbe barf weder in eine Kriminalunterluchune verflochten, noch burch gerichtliches Ertenntnif jur Dienftenefegung, jur Feftungeftrafe mit 3mang gu offentlichen Arbeiten ober angemeffener Befchaftie gung, oder jum Budithaus verurtheilt werben, ober wegen eines angeschuldigten Berbrechens blos von ber Inftang entbunden fenn:

3) es barf tein Koncurs gegen daffelbe gerichtlich ers öffnet fenn; und felbft nach geendigtem Concurse verfahren danert feine Unfahigfeit fort, wenn es wegen Permogenszerrüttung gestraft worden ift. Seboch werden die erblichen Mitglieder der erften Rammer durch die Ertennung einer Debitcommifs fion bon ber Stimmführung nicht ausgeschloffen, menn ihnen eine Competent von wenigstens zweis taufend Gulden ausgesett ift. Endlich

4) barf ein Mitglied ber Standeverfammlung weber unter vaterlicher Gewalt, noch unter Bormundichaft, noch unter Drivatbienft:

herricaft feben.

6. 436. Die 13 ritterfchaftlichen Mitglieder ber zweis ten Kammer werden von den immatriculirten Befitern ober Theilhabern der Ritterguter nach ben vier Rreifen des Ronigreichs, in den Rreisstädten, unter der Leitung des betreffenden Regierungsprafibenten, mit Zuziehung ameier Mitglieder ber Ritterschaft, aus fammtlichen Dits gliedern ritterschaftlicher Familien gewählt.

6. 137. Die Abgeordneten von den Städten, die ein genes Landstandschafterecht haben, und von den Obers, amtsbezirken werden durch die besteuerten Burger jeder

einzelnen Gemeinde gewählt.

6. 138. Die Baht der Bablenden verhalt fic sur Bahl ber fammtlichen Burger einer Gemeinde wie 1 gu 7, fo baß g. B. auf 140 Burger (ungefahr 700 Cinwohner) 20 Wahlmanner fommen.

6. 139. 3wei Drittheile ber Bablmanner befter ben aus denjenigen Burgern, welche im nachftvorherges sangenen Finanzjahre die bochfte, ordentliche die recte Steuer, fen es que eigenem ober aus nugnieße

Nichem Bermögen, an den Staat ju errichten hatten: Diese werben jedesmal vor Anftellung einer Bahl von bem Oresborfteffer, nebst bem Steuereinbringer, dem Obmann bes Burgerausschuffes und bem Ratheschreiber, ober wenn beffen Umt mit ber Stelle eines Ortsvorftes hers vereinigt ift, dem erften Gemeindernth, aus dem Steuertegifter, ale Bablmanner ausgezeichnet.

- 6. 140. Das lette Drittheil ber Bahlmanner wird von ben ubrigen Steuercontribuenten, unter ber Leitung des Ortsvorstehers, mie Bugiehung ber (6. 139.) ermidhnten Derfonen, gewählt. Die Stimmen muffen einzeln (im Durchgang) abgegeben werden.
- 9. 141. Die Lifte ber Bahlmanner, fowohl berjenis gen, welche wegen ber Große ihres Steuerantheils von felbft gur Bahl berechtigt find, als ber gemahlten, wird der Gemeinde bekannt gemacht.
- 6. 142. Bur Ausübung des Bablrechts ieder Art werden eben die perfonlichen Eigenschaften erfordert, mele che nach S. 135. der Abzuordnende felbst haben muß, nur mit der Ausnahme, daß bas Alter der Bollich's rigteit hinreicht.

5. 143. Eine gultige Bahl tommt nur burch bie Abfinimung von wenigftens zwei Drittheifen ber Bable Berechtigten zu Stande.

Die Auskbung bes Bahlreches tann nicht burch eis nen Bevolluditigten gefcheben, ben Sall ausgenemmien, wenn der Bahlberechtigfe burch Dienfeverhaltniffe vers hindert ift, fich am Wahlorte einzufinden.

5. 144. Die Bahlen geschehen nach relativer Stime menmehrheit; jeboch barf biefe niemale weniger als ben britten Theil ber abgegebenen Stimmen betraden. Dur in bem Saffe bes g. 140. findet bie lettere Befchrane tung micht Statt.

Im Falle ber Stimmengleichheit zwischen zwel Ger wählten geht ber Weltere bem Jungern vot.

Miemand fann fich felbft die Stimme geben.

6. 145 .- Wer in mehreren Rreifen als Ritterguts! Besiger ober in mehreren Orten ale Gemeindeburger befeuert wird, kann in mehreren Kreifen oder Gemeinden bas Bahlrecht ausüben.

9. 146. Behilder ist jeder, welchem die oben §. 134 und 135.) vorgeschriebenen Sigenschaften nicht schlen. Jedoch tonnen Staatsdiener nicht innerhalb ihres Bezirks ihrer Amesverwaltung, und Kirchendiener nicht innerhalb des Oberamtsbezirkes, in welchem sie wohnen, gewählt werden, und eine anderwarts auf sie gefallene Wahl nur mit Genehmigung der ihnen vorges sesten höchsten Behorde annehmen.

Auch tonnen weder die Saupter der ftandesherrlichen Familien, noch die Rittergutsbesiger gewählt werden.

- §. 147. Die Bahlmanner eines Rreifes, eines Obersamts oder einer Stadt find in Anschung der Person des Abgeordneten nicht auf ihren Bahlbegirt bes schränkt; fie konnen auch einem anderswo im Königs reiche wohnenden Staatsburger ihre Stimme' geben. Ber aber an mehreren Orten gewählt worden ift, kann nur Eine der auf ihn gefallenen Bahlen annehmen.
- S. 148. Tritt der Fall ein, daß Aater und Sohn sugleich Mitglieder der Standeversammlung werden; so wird, wenn der Aater nicht aus eigener Entschließung zurückreitt, der Sohn durch denselben ausgeschloffen.
- 6. 149. Bas das Wahlversahren betrifft; so mussen von den Städten und Oberamtsbezirken längstens binnen acht Tagen von der Zeit an, da das Einberufungs Resseitet zu ihrer amtlichen Kenntniß gekommen ist, die Listen sämmtlicher Wahlmanner an das Oberamt eingeschieft werden; worauf sodann von letzterer Behörde längstens binnen zehn Tagen, von dem Empfange jenes Reseripts an gerechnet, ein Wahltermin zu bestimmen ist, dessen Bekantmachung acht Tage vor dem Eintritt geschehen muß,
  - S. 150. Die Wahl geschieht in der Amtskadt durch die personlich anwesenden Bahlmanner vermittelst der Uebergabe eines von ihnen geschriebenen oder wenigstens unterschriebenen, oder, wenn der Wahlmann nicht schreit

Sen kann, mit deffen beglaubigtem Sandzeichen, fatt der Unterfchrift, versehenen Stimmzettels.

§. 151. Die Leitung der Bahl fteht dem Oberamts mann zu, bei den zu eigener Landstandschaft berechtigten Städten, unter Zuziehung eines aus wenigstens vier Versonen bestehenden Ausschuffes von dem Stadtrathe und dem Burgerausschuffe; bei den Oberamtsbezirten besteht dieser Ausschuff aus vier Mitgliedern der Amts; versammlung, nehst einem Mitgliede des Burgeraussschuffes von der Stadt und einem von dem Lande; das Protocoff hat der betreffende Actuar zu führen.

Die Mitglieder dieses Ausschusses sind nicht wählbar in ihrem Bezirke, und eben so wenig bei den Bahlen der Ritterschaft die zur Leitung der Bahlhandlung zus zuziehenden ritterschaftlichen Mitglieder (h. 136.).

- 5. 452. Die Bahlhandlung darf nicht über brei Eage dauern, welche fich in ununterbrochenen Reihen folgen muffen.
- 5. 153. Kam ober will ber Gewählte die Bahl nicht annehmen; so kann ber nächste in der Stimmens zahl für ihn eintreten, vorausgeseht, daß dieser nicht weniger als den dritten Theil der abgelegten Stimmen erhalten hat; außerdem muß eine neue Wahl vorgenoms men werden,

Das Lettere muß dann auch geschehen, wenn nach bereits angenommener Bahl die Stelle des Abgeordnes ten wieder erledigt wird.

- §. 154. Bach dem Schlusse der Bahlhandlung muß für den Gewählten zu doffen Legitimation eine Wahlurs kunde mit der Unterschrift sämmtlicher zur Leitung und Beurkundung der Wahl zugegen gewesenen Verfcnen ausgefertigt werden.
- 5. 155. Der Gemählte ift als Abgeordneter? nicht des einzelnen Bahlbeziers, sondern des gangen Landes anzusehen.

Es kann ihm daber auch keine Inftruction, an wels de er bei feinen kunftigen Abstimmungen in der Stans beversammlung gebunden mare, ertheilt werden. S. 156. Die Mitglieder beiber Rammern-haben fit Stimmrecht in Person auszuüben; nur den erblichen Mitgliedern der erken Rammer ift gestattet, ihre Stimme einem andern in der Bersammlung anwesenden Mitzgliede dieser Rammer oder einem Sohne oder dem sonstigen prasumtiven Nachfolger in der Standesherrschaft zu übertragen.

Diefes befondere Recht der Stimmenübertragung tann auf gleiche Beise auch für einen wegen Minderischeit oder anderer personstichen Unfahigteit unter Bormundschaft stehenden Standesherrn von dessen Bormund ausgeübt werden.

In jedem Fall aber kann ein Mitglied der ersten Kammer ober ein Stellvertreter deffelben niemals mehr gle Sine übertragene Stimme führen.

- 5. 157. Alle feche Jahre muß eine neug Bahl ber Abgeordneten, welche nicht Amtshalber Sig und Stimme in der zweiten Rammer haben, vort genommen werden; die biehrrigen find wieder wahtbar.
- §. 158. Bahrend dieses sechsichrigen Zeitraums ers folgt der Austrict eines Mitgliedes der Kammer, auser dem Falle des freiwilligen Entschlusses oder der gerichts lich erkannten Ausschließung (§. 199.), nur dann, wenn
  - 1) ein Mitglied das Grundverindgen, ben Stand ober das Amt, worauf deffen Befühigung beruht, ju besihen aufhort;
  - 2) wenn das Mitglied in der Zwischenzeit eine der oben (§. 135.) feftgeseten Eigenschaften verliert.

In folden Fällen wird, menn das austretende Mite glied ein gewählter Abgeordnetet war, eine neue Wahl von einem neuen Wahlcollegium vorgenommen.

§. 159. Die Mitglieder beider Rammern haben fich por Eröffnung des Landrags zu legitimiren, und zu dem Ende einige Tage vor dem in dem Sinberufungs Reseripte borgeschriebenen Termin an dem bestimmten Orte der Bersammlung fich einzusinden. Die Legitimation geschieht, für den ersten fünfrigen Landrag, auf die biss Ber abliche Beife, in der Filge aber bet bem ftanbifchen Ausschuffe (6. 187.) burd Borlegung bes Ginberufunger fcreibens ; welches in vem (6. 156.) erwähnten Raffe ber Stimmubertragung; mit ber hierauf gerichteten Bolle macht bagleitet fenn mugy und vermietelft ber Bable artunde.

Die mr Berfammlung aufs neue gewählten Mitglies ber bes Ausschuffes fothe worden jur Drufung ihrer eie genen Legitimation burch die querk legitimirten Abgeords neten erfest.

. Es hangt von bem Konige ab, ju dem Legitimationes gefchafte Rommiffarien abmordwent.

5. 160. Die erfte Kammer wird durch die Anweiene Beit der Salfte, Die zweite Rammer burch bas Erfcheis. nen von zwei Drittheilen threr Glieder als vollständia besett angesehen.

Der ftanbifche Ausschuß hat am Tage vor dem, in beiff Einberufungeschreiben bestimmten, Termin dem Ges beimemrathe von dem Erfolge des Legitimationsgeschafts Angelge git machen.

Der Konig wird bierauf, wenn jene Bahl burch fole the Abgeordnete erfaut ift, bei deren Legitimation fic Bein Auftand gefunden hat, den Landtag in ben fur bies fen Fall vereinigten Rammern eröffnen; wobei ber vom Ronig ernannte Prafident der erften Rammer, ober, wenn noch feiner ernannt ift, derjenige, welcher es bei der vorigen Berfammlung war, die Stelle des Borftane Des vertritt.

Die Legitimation ber etwa fpater eintreffenden Mite glieber, fo mie bie Erledigung der noch übrigen Legitie matione Anftande, geschicht bei ber betreffenden Rammer. Das Refultat muß dem Geheimenrathe vorgelegt were ben; und ift ber andern Kammern davon Machricht gu ertbeilen.

4. 161. Solfte bei Einberufung eines Landrags eine Der beiben Rammern nicht in der nach §. 160. erfordere lichen Angabl gusammen kommen; so wird ne als eine willigend in die Beschluffe der andern angesehen. Jet

boch ficht es in diefem Kallf den etschieneilen Michiglies dern der unvollschligen Kammer frei, ban Sispungest der andern mit Stimmrecht beignwahnenten

S. 162. In der erften Kanner nehmen die Pringet des Edniglichen Saufes dem erften Ding ein; auf sie Folfgen die Standesherren, beide unter sich nach ihrent kopfenden Ranges sodann die Aufgen erbitchen und die auf Lebenszeit vom König annahmen Missischer und die Beit ihrer Ernennung.

In der zweiten Kammer sigen die verschiedenen Klafssen, worque sie Jusammengesett ist; in der S. 1872 ans gegebenen Ordnung; unter dan Gliedern jeden einzeinem Klasse entscheidet, je nach Beschaffenheit derselben, das Amtes oder das Lebensalter, und unter den Geiftsichen, katholischer Konfession der Norzug der Untemurde,

Die Abstimmungen geschehen nach ber Sihordnung, jedoch so, daß in der zweiten Kammer bei dem Stimmenaufruse immer zwischen den vier ersten und den zwei abrigen Klassen gewechselt wied, bis jene erschöpft find.

f. 163. Jedes Mitglied der erften, und der zweiten Kammer hat bei seinem erstmaligen Sintritte in diefelbe den Ständecid abzulegen. Diefer lautet so:

"Ich schwöre, die Verfassung heilig zu halten, und in der Ständeversammlung das ungerwennliche Bohlides Lönigs und des Naterlandes, ohne alle Nebenrücksicht, nach meiner eigenen Ueberzeugung, wenund gewissenhaft zu herachen. So wahr mir Gotthelfe!"

Der Ständeeid wird von einem bei Eröffnung eines Landtags neu eintretenden Mittgliede in die handr bei Königs felbst, oder des zur Eröffnung bevollmächtigten Ministers, außerdem in die Sande des Prastocusen einer jeden Kammer abgelegt.

§. 164. Der Borftand der Ständeversammlung bei sieht aus einem Prassonten und einem Biceprassonten in jeder der beiden Kammern. Bas Amt desselben dauert bie zum Ablaufe des sechsjährigen Zeitraums. (§. 157.)

Den Prifibenien ber erften Rammer ernennt ber Minig obne Borfcbiog; for bie Grelle bes Biceprafibene ten werden von der ersten Kammer drei standesherrliche Mitelieder burth absolute Stimmenmebrheit gemable. aus welchen der Konig eines ernennt.

Chen fo mablt die zweite Rammer aus ihrer Mitte, ohne Unterschied der Klaffen, drei Mitglieder jur Stelle ihres Prafidenten, und wenn hierauf die tonigliche Ere gennung erfolgt ift, auf gleiche Art ju dem Amte des Biceprafidenten, welchen der Ronig ebenfalls aus ben bierzu vorgeschlagenen drei Mitaliedern ernennt.

Ronane nach Ablauf des fechefahrigen Beitenums die Poeite Rammer jum erftenmal jufammen, ober folke fonft der Fall eintreten, daß bei derfelben beide Drafte dieistellen zugleich erledigt wären; jo vertriet bis zur Ernennung des Prasidenten das älteste rechtszelehrte Mitalied die Stelle des Borstandes.

Bede der Kammern mable auf die Dauer eines Landtaas einen oder mehrere Setretave aus ihrer Mitte.

- 6. 165. Der Prafident einer jeden Rammer forge für die Aufrechthaltung ber Ordnung, bestimmt bie Sigungetage, eroffnet und ichließt die Gipingen, orbe net den Gang der Berhandlungen, und leitet die Beras thungen und Abstummungen.
- 6. 166. Die Mitglieder der Rammern find verbung ben, jeber Sigung anguwohnen; im Bad cites gegrung beten Dinderniffes haben fie folches ben' Prafibonten any Angelaen.

Babrend ber Dauer ber Bersaminlung burfen fie fich micht ohne Erlaubnif bes Prafidenten entfernen, Und bei einer über 8 Sage dauernden Abwesenheit nicht obne Bewissigung ber Rammer; jedoch fant ber Prafis bene in besonders beingenden gallen auch einen folchen lingern Urlaub ertheilen, hat aber davon der Rammer in der folgenden Gigung Renntnif ju geben.

6. 167. Die Sigungen der gweiten Ram: mer find offentlich; and bar fie ihre wert

handlungen durch ben Drud bekannt gu mas den. Bon der ersten Kammer muß wenigstens das lettere geschehen.

Die Bubbrer, die ein Zeichen bes Beifalls oder ber Dipbilligung geben, werden unverzuglich entfernt.

- §. 168. Die Situngen werden geheim, theils auf das Begehren der Minister und königlichen Kommissarien bei Vorträgen, die sie, ihrer Erklärung nach, im Ramen des Königes zu machen haben, und welche nut im Falle einer solchen Erklärung für amtliche Acuserung gen zu halten sind; theils auf den Antrag von wenigistens drei Mitgliedern, wenn diesen, nach vorläufigem Abtritt der Zuhörer, die Mehrheit der Kammer bei stimmt.
- 5. 169. Die Minister sind befugt, den Berhandlungen der beiden Kammern anzuwohnen, und an den Berrathschlagungen Theil zu nehmen. Sie tomen sich auch von anderen Staatsdienern begleiten lassen, welche etwa den vorliegenden Gegenstand besonders bearbeitet haben, oder sonst vorzügliche Kenntnis davon besihen. In den Sihungen der ständischen Kommissionen steht ihnen im Fall einer ausdrücklichen Einladung gleichfalls Theilnahme zu.
- §. 170. Deputationen fann die Ständeversammlung weder annehmen, noch ohne Erlaubniß des Königes abordnen.
- §. 171. Nur den Ministern oder königlichen Kommisterien, den Gerichterstattern der ständischen Kommistenten und den Witgliedern, welche einen Gegenstand zur Berathung in Antrag zu bringen (eine Motion zu machen) haben, steht die Gesugniß zu, schriftliche Meden in der Versammlung abzulesen. Außerdem finden bloß mundliche Vorträge statt.
- 5. 172. Gefehesentwürfe tonnen nur von dem Könige an die Stande, nicht von den Standen an den König gebracht werden. Den Standen ift aber unbenommen, im Wege der Petition auf neue Gefehe fowohl.

als auf Abanderung ober Aufhebung der bes fehenden, angutragen.

Der Ronig allein sanctionirt und vertandet bie Bes febe, unter Anführung der Bernehmung des Gebeimen, rathe und der erfolgten Ruftimmung der Stande.

6. 173. In der Regel foll tein Gegenstand ber Bei rathung in berfelben Sigung, worin der Antrag dazu gemacht wird, jur Berhandlung und Abstimmung ges bracht werden. Wenn feboch drei Biertheile der Mits glieder einstimmen, tann ein Gegenstand für fo brin: gend ober so unwichtig erklart werden, daß von jence Regel abgegangen werden darf.

Ronigliche Antrage find, ehe fic jur Berathung in ber Berfammlung tommen tonnen, an Rommiffioe nen ju verweisen, welche über deren Inhalt Bore trag ju erstatten haben.

- . 6. 174. Bei der Abstimmung ift der Antrag, mit ben mahrend ber Berathschlagung in Borwurf getoms menen Modificationen, in einzelne, einfache Bragen fo aufjulofen, daß jedes Mitglied durch blobe Bejahung ober Berneinung feine Seimme abgeben tann.
- 6. 175. Bu Saffung eines gultigen Befchluffes wird in jeder Rammer die jur vollständigen Befehung der: felben (6. 160.) nothwendige Ungahl von Mitgliedern erfordert.
- 6. 176. Die Beschläffe werben nach ber Stimmen: mehrheit, welche nach Beschaffenheit des Gegenstandes eine absolute oder relative fenn tann, abgefaßt, so daß im gall der Stimmengteichheit der Prafident den Mus: fchlag gibt. , Benn fedoch von Abanderung irgend eines Bunktes der Berfaffung die Rede ift; so ift die Beis stimmung von zwei Drittheilen der anwesenden Mitglies der in beiden Kammern nothwendig.
- S. 177. Die jum Biotungstreife ber Stande geho: rigen Angelegenheiten werden in jeder Rammer befons ders verhandelt. Doch tonnen, um eine Aus; gleichung verschiebener Unfichten ju versus den, beibe Rammern fich mit einander gu

vertraulicen Befprechungen, ohne Protoc tollführung und Befolufinahme, vereinigen.

5. 178. Es hangt von dem Könige ab, die Gesetzeste entwurfe oder andere Worschläge an die erste oder an die zweite Kammer zu bringen, ausgenammen, wenn sie Werwilligung von Abgaben betreffen; in welchem Kalle solche im mer zuerst an die zweite Kammer gelangen.

§. 179. Die von der einen Kammer gefaßten Ber schlisse werden der andern zu gleichmäßiger Berathung mitgetheilt. Nur zu Ausübung des Rechts der Petitios nen und Beschwerden, so wie zu einer Anklage wes gen verletzer Berfassung (§. 199.), ist jede Kammer

auch einzeln berechtigt.

S. 180. Die Kammer, an welche die Mittheilung geschieht, kann ben Antrag der mittheilenden verwerfen ober annehmen, und zwar entweder unbedingt, oder mit beigefügten Modificationen. Die Verwerfung muß aber jederzeit mit Anführung ber Grunde ger ichehen.

§, 181. Von der vorstehenden Regel (§. 180) macht die Abgabenverwilligung eine Ausnahme in folgenden

Duncten :

1) Eine Abgabenverwilligung wird in ber zweiten Kammer, nach der von ihr in Gemäßheit des §. 110. vorgenommenen Untersuchung, in Gerathung gezogen, und nach vorgangiger vertraulischer Besprechung mit der ersten Kammer (§. 177.) Beschluß darüber in der zweiten gefaßt.

2) Diefer Beschluß wird sodann der ersten Kammer mitgetheilt, welche denselben nur im Ganzen, ahne Aenderung, annehmen ober verwerfen kam.

3) Erfolge das Lettere; so werden die besahenden und die verneinenden Stimmen beider Kamsmern zuschlicht, und nach der Mehts heit sammtlicher Seinmen wird alsbann der Ständebeschluß abgefast. Würde in diesem Falle Stimmengleichheit eintreten; so hat der Prasident der zweiten Kammer die Entscheidung.

- §. 182. In allen andern Fällen gilt ber Erunbfag, baß nur folche Beschlusse, worübet beide Rammern, nach gegenseitiger Muchteilung, einverstanden find, an den König gebracht, und von dem Könige bestätigt werden können.
- J. 183. Der von der einen Kammer verworfene Antrag der andern kann auf demselben Landtage nicht wiedeholt werden. Wird aber ein solcher Antrag bei der inköpfen Ständeversammlung erneuert und abermals verwörschie sie beine kammern zu einer verstrankigen Besprechung übet den Eegenstand zusammen. Sollte auch hierdurch die Verschiedenheit der Anstickt ausgeglichen werden; so haben die Kammern, wenn die Frage einen ihnen von dem Könige zugekommenen Verschiedenhod betrifft, ihre Nichtübereinstitunung dem Könige blos anzuzeigen, woserne sie nicht mit einander übereinkommen, die Emscheidung dem Könige zu übers lassen.
- 5. 184. Kein Mitglied ber beiden Kammern kank wichtend der Dauer der Standeversammlung ohne Eine willigung der betreffenden Kammer zu Verhaft gebracht werden, den Fall der Ergreifung auf frischer That wer zen eines Verbrechens ausgenommen. In lettevem Fall ist aber die Kammer von der geschehenen Verhaftung, mit Angabe des Grundes, unverzüglich in Kenntnis zu seine.
- S. 185. Niemand kann wegen seiner in der Stans deversammlung gehaltenen Borträge und gegebenen Abstimmungen zur Berantwortung gezogen werden. Jestoch sind Beleidigungen oder Berläumdungen der Regierung, der Ständeversammlung oder einzelner Personen, der Bestrafung nach ben bestehenden Gesehen, in dem ordentlichen Bege des Rechts unterworfen.

Berfehlungen gegen die Geset des Anstandes oder der innern Polizei, oder gegen die Geschäftsvorschriften, hat der Prassent zu bemerken, und wenn sie bedeutend sind, solche zur Kennenis der Kannner zu bringen, welche nach Geschaffenheit der Umstände ihre Wisbillis

gung ansbrucken, Bermeis ertheilen, ober auch Bibers ruf verlangen fann.

5. 186. Der König eruffnet und entläßt die Stane heversammlung entweder in eigener Person oder durch einen dazu bevollmächtigten Minister.

Dem König steht auch das Accht ju, die Versamms lung zu vertagen oder gang aufzulösen.

Im Falle der Auflösung wird spätestens binnen 6 Monaten eine neue Versammlung einberufen werden; es ist hiezu eine neue Wahl der Abgeordneten nächig, bei welcher jedoch die porigen Mitglieder wieder gewählt werden können.

- S. 187. So lange die Stände nicht versammelt And, besteht, als Stellvertreter derselben ein Ausschuß für diejenigen Geschäfte, deren Besorgung von einem Landtage zum andern zur ununterbrochenen Wirksamkeit der Repudsentation des Landes nothwendig ist.
- 5. 188. In biefer hinsicht liegt dem Ausschuß ob, die ihm, nach der Verfassung zur Erhaltung verselben zustehenden Mittel in Anwendung zu bringen, und hier von bei wichtigen Angelegenheiten die in dem Konigreich wohnenden Standemitglieder in Kenntniß zu setzen, in den geeigneten Fällen bei der höchsten Staatsbehörde Vorstellungen, Verwahrungen und Beschwerden einzurreichen, und nach Erforderniß der Umstände, besonders wenn es sich von der Anklage der Minister handelt, um Einberufung einer außerordentlichen Ständes versammlung zu hitten, welche im letztern Falle nie vers weigert werden wird, wenn der Grund der Anklage und die Oringlichkeit begleiben gehörig nachgewiesen ist.

Außerdem hat der Ausschuß am Ende der in die Zwischenzeit sallenden Finanziahre nach Maßgabe dessen was §. 110. sestgeset ist, die richtige, der Verabschied dung angemessen, Verwendung der verwilligten Steuern in dem verstossenen Jahre zu prüfen, und den Etat dek kunftigen Jahres mit dem Finanzministerium zu beratthen. Auch sieht dem Ausschusse die Aufsicht über die Verwaltung der Staatsschuldenzahlungskasse zu.

Indefondere gehört ce ju feinem Birfumstreife, die für eine Standeversammlung fich eignenden Bes fcaftegegenftande, namentlich die Erbrterungen vorges legter Gefetesentwurfe, gur tunftigen Berathung vors aubereiten, und für die Bollziehung ber landständischen Beschluffe Sorge zu tragen.

- 6. 189. Dagegen tann fic ber Ausschuf auf folde Wegenstande, welche verfaffungsmäßig eine Berabichies bung mit den Standen erfordern, namentlich auf Bes fetgebungsantrage, Steuerverwilligungen; Schuldenübers nahmen und Militaraushebungen, nicht anders, als auf eine vorbereitende Beife einlaffen.
- 5. 190. Der ftandifde Ansichus beftebe aus zwolf Perfonen, namlich ben Deafibens. ten der beiden Rammern, zwei Mitgliedern aus ber erften und acht aus der zweiten Rame mer. Die Babl berfelben gefchieht von den ju dies sem Zwecke vereinigten Kammern nach relativer Stimmenmehrheit auf die Zeit von einem ordentlichen Landtage jum andern (auf 3 Jahre), und ift jedesmal dem Ronige anjugeigen,

Ein in der Zwischenzeit abgehendes Ausschußmitglied wird von der nachften Berfammlung ber Stande wies ber befinitiv erfest; bis dabin ruckt an deffen Stelle' basjenige Standemitglied ein, welches bei der letten Ausschußwahl die meisten Stimmen nach den Gewähls ten erhalten hatte.

In Berhinderung ber Drafidenten treten die Bices Prafidenten für fie ein; find lettere ichon Mitglieber bes Ausschuffes, so werden beren Stellen auf die fo eben festgesette Beife erfest.

Geche Mitglieder des Ausschusses, die Prasidenten ber beiden Rammern mit eingeschloffen, muffen in Stuttgart anwefend fenn. Die übrigen feche Mitglies der konnen außerhalb Stuttgart ihre Wohnungen has ben, und werden, fo oft es die Umftande erfordern, pon den Anwesenden einberufen.

6. 191. Sei jeber Standeberfammlung hat ber Ausschuß über basjenige, was von ihm in ber Zwischenzeit verhandelt worden ift, in einem Zusammentritte beider Rammern Reschenschaft abzulegen.

5, 192. Die Berrichtungen des Ausschuffes horen mit der Eröffnung eines neuen Landtages auf, und wers den nach, einer bloßen Bertagung deffesten, oder nach Beendigung einer außerserdentlichen Standeversammlung, wieder fortgeseht.

Bei der Aufstung eines seben Landtags und bei ber Entlassung eines ordentlichen, muß ein nener Ausschluß gewählt werden, wobei die vorigen Mitglieder wieder wählbar sind. Zu dieser Wahl wird den Ständen ses desmal, auch bei einer Ausschung der Persamulung, die erforderliche Sigung noch gestattet.

Sollten außerordentliche Umstände es ihmen unmöge lich machen, diele Sihmn noch zu halten; fo haben die bisherigen Mitglieder oder beren Seellvertreter (h. 190.), in fofeme sie zugleich Ständemitglieder sind, die Bererichtungen des Ausschuß; Collegiums wieder zu. überenehmen.

g. 193. Das ständische Amespersonal bestehe, anger ben Beamten der Schuldenzahlungskasse, für beide Kams, mern aus einem Archivar, für jede Kammer aus einem Registrator und den erforderlichen Kanzellisten; die Resgistratoren haben zugleich bei dem Ausschuff das Setres gartat zu versehen.

Jede Kammer wählt ihren Regfferator und Kanzele pften; die Beathten der Schuldenzahlungskaffe, so wie ber Archivar, werden von den hiezu vereinigten Kames mern gewählt.

Dem König ist die Bestellung ber Kaffenbeamten, bes Archivars und der Registraturen jur Beststäutig vorzulegen, und von der Wahl der Kunzellisten Aineige zu machen.

Die Dienstentlaffung biefer Beamten geschicht auf gleiche Art, wie beren Anstellung, burch die einzelnen

ober burch bie vereinigten Rammern, und richtet fich im Liebrigen nach den befihalb bei den königlichen Beamten geltenden Gefeten.

Bie Annahme und Entlaffung ber ftanbifchen Range Leibiener hangt von ben Prafibenten ab.

Das gesammte Ames, und Dienstpersonal steht bei micht versammeltem Landtag unter der Aufscht und den Befehlen des Ausschusses, welcher auch in der Awsschusseit die erforderlichen Amtsverweser zu bestellen, und angetreue oder sonst fich vergehende Diener in den ges Leslichen Fällen den Gerichten zu übergeben hat.

§. 194. Eine eigene ständische Kaffe, welche die far fie jedesmal zugleich mit dem Finanzetat zu verabschies bende Summe aus der Staatskaffe in bestimmten Raten erhält, bestreitet den ständischen Aufwand.

Hicher gehören die Taggelder und Reifekoften der Mitglieder der Standeversammlung, die Besoldungen der ständischen Ausschuffmitglieder, Beamten und Dies mer, die Beschnungen derjenigen, welche durch besondere Aufträge der Stände oder des ständischen Ausschuffes bemühr gewesen sind, die Unterhaltung einer anz gemessen Buchersammlung, die Kangleikoften überhaupt, und andere mit der Geschäftsführung verschundene Ausgaben.

Die jährliche Kaffenrechnung, welche mit Angabe aller einzelnen Einnahmen und Ausgaben zu führen iff, wird von einer besondern ständischen Kommission probiet, in der Ständeversammlung zum Bortrag gebracht, und von dieser justisiert. Jedes Mitglied der Bersammlung kann die eigene Einsicht dieser Rechnung verlangen.

Die Bestldungen der Mitglieder und der Beamten bes Ausschusses, so wie die Taggelder und Reisekoften ber Standemitglieder, werden durch Berabschiedung bes fimmt werden.

Die nicht in Stuttgart anwesenden Mitglieder des Ausschuffes erhalten, wenn sie einbetufen werden, gleis de Didten; und Reifegelber, wie die Standemitglieden, und beziehen solche and der fidndischen Laffe.

#### Behntes Kapitel.

#### Bon dem Staatsgerichtshofe.

- S. 195. 3mm gerichtlichen Schute der Verfassung wird ein Staatsgerichtshof errichtet. Digse Bes horde erkennt über Unternehmungen, welche auf den Umsfturz der Verfassung gerichtet sind, und über Verletzung einzelner Puncte der Verfassung.
- S. 196. Der Staatsgerichtshof besteht aus einem Prafidenten, welcher von dem Könige aus den ersten Borftanden der hohern Gerichte ernannt wird, und aus zwölf Richtern, wovon der König die Halfte aus den Mitgliedern jener Gerichte ernennt, die Standeversamme lung aber die andere Halfte nehst drei Stellvertretern im Zusammentritte beider Kammern außerhalb ihrer Mitte wählt.

Unter ben ftanbifden Mitgliebern muffen wenigstens zwei Rechtsgelehrte fenn, welche auch, mit Borbehalt ber Einwilligung bes Königs, aus königlichen Staatse bienern gewählt werden können. Außerbem muffen die Mitglieder alle zur Stelle eines Standemitglieds erfore berlichen Eigenschaften haben.

Das Kangleis Personal wird aus dem Obertribunas genommen.

- 5. 197. Sammtliche Richter werben für diesen ihrem Beruf besonders verpflichtet, und können gleich den übris gen Justizbeamten nur durch Urtheilsspruch ihrer Stelle als Mitglieder dieses Berichtshofs entsetz werden. Nimme jedoch ein ständischer Richter ein Staatsamt an; so höre er dadurch auf, Mitglied dieser Stelle zu sepn, kann aber von der Ständeversammlung wieder gewählt were den. Eben so tritt ein vom Könige ernanntes Mitglied aus dem Gerichte, wenn es aufhört, sein richterliches hauptamt zu bekleiden.
- 5. 198. Das Gericht versammelt sich auf Einberus fung durch den Prafidenten, welche von diesem sogleich geschehen muß, wenn er dazu einen von dem Justizmis

wifter contrassenieten Befehl des Königs ober eine Aufs forderung mit Angabe des Gegenstandes von einer den Beiden Kammern durch deren Prassonten erhalt.

Das Gericht loft fich auf, wenn der Prozes geendigt. Der Prafident hat für die Vollziehung der Bes schilfte zu forgen, und in Anstandsfällen das Gericht wieder zu versammeln.

S. 199. Eine Antlage por bem Staatsgerichtshofe wegen der oben (§. 195.) ermähnten handlung kann gei schehen von der Regierung gegen einzelne Mitt glieder der Standen sond des Ausschuffes, und von den Standen sowohl gegen Minister und Departements Ehefs, als gegen einzelne Mitglieder und höhere Beamten der Stans deversammlung. Andere Staatsdiener, als Minister und Departements: Ehefs können vor diesem Gerrichte nicht angeklagt werden, außer wegen Uebertretung der §. 53. enthaltenen Vorschrift.

Antlage und Bertheidigung geschieht bffentlich. Die Protocolle werden mie den Abstimmungen und Ber schliffen durch den Druck bekannt gemacht.

- 5. 200. Benn es erforderlich ift, Inquirenten ju Seftellen; so wählt ber Gerichtshof dieselben aus den Rathen der Ariminalgerichte. Der Untersuchung hat jes desmal ein königliches und ein ständisches Mitglied des Gerichtshofs beizuwohnen.
- 5. 201. Es werden jedekmal zwei Referenten bes fellt. Ift der erfte Referent ein toniglicher Richter; so muß der Correferent ein ständischer seyn, und ums gekehrt.
- 5. 202. Bei jedem Beschlusse muß eine gleiche Anzahl von königlichen und ständischen Richtern gemesend kenn. Sollte durch Zufall eine Ungleichheit der Zahl eintreten, welche nicht sogleich durch anderweitige Ermennung oder Eintritt eines Stellvertreters gehoben wers den könnte; so tritt der Jüngste im Dienste von der überzählenden Seite aus; doch darf die Zahl der Richs zer mie unter Zehn sepn.

Im Berhindernugsfalle vertriet bie Stelle des Pelle fibensen der erfte tonigliche Richter.

Dem Prafibenten ficht feine Stimme ju; im galle Ber Stimmengleichheit enticheibet bie far ben Anges flagren gunftigere Meinung.

9. 203. Die Strafbefugniß des Berichtshofes erftreckt sich nur auf Berweise und Gelbstrafen, auf Suspension und Entfernung vom Annte, auf zeitliche ober immere währende Ausschließung von der Landstanbschaft.

Wenn diefes Gericht die hochfte in seiner Competeng liegende Strafe erkannt hat, ohne eine weitere ausdrucks lich ausguschlichen; so bleibt den ordentlichen Gerichten vorbehalten, gegen den Verurheilten ein welteres Bers sahren von Amtswegen eintreten zu lassen.

- S. 204. Gegen den Ausspruch des Stantsgerichtshot fre finder teine Appellation Statt, sondern nur das Rechtsmittel der Nevision und der Wiedereinsehung in den weigen Stand.
- 1. 205. Der König wird nicht nur die Untersuchung niemals hemmen, sondern mich das ihm zustehnde Bes gemötzungstrucht nie dahin ausdehnen, daß ein von dies sem Gerichte in die Eneferung vom Imae verurtheiltes Stantsdienen in seinem andern Justig: oder Geantsvers waltungsamte angestellt würde, es wäre denn, daß in Rücksicht auf Wiederanstellung das gerichtliche Erkenntenis einen ausdrücklichen Vorhehalt zu Gunsten des Vers urcheilten enthielte.

Diese neue Berfassung, auf bem Wege bes Bert trages zwischen König und Bolk begründet, ward durch das ganze Königreich nicht blos mit allge= meinem Jubel, sondern mit wahrer Begeisterung aufgenommen. Die Nachweit wird diese Beweise der Dankbarkeit eines gebildeten und gereisten Bolkes ges gen feinen eblen Konig in ben Jahrbuchern ber Bes fchichte verewigen. Allein auch ber Konig freute fich feines Merkes, und beshalb folgt hier

h) das Manifest bes Könige vom 26. Sept. 1819.

Late Ble Star

burch welches er bie Bollendung und Annahme ber neuen Berfassung bekannt machte.

Bilbelm, von Gottes Engben, Konig von Bire temberg. Durch Unfer Manifest vom 10. Juny 1819 haben Bir Unfere Abficht ausgesprochen, durch die Stande Unfers Königreichs vollständig die Bunfche zu vernehe men, welche dem Lande in Begiehung auf die ihm von . Uns jugebachte Berfaffung noch übrig bleiben mochten, um hiernachft das gange Wert mit gemeinfchaftlichem Einverständniffe ju vollenden. Wenn wir, nach den mans nigfaltigen Erfahrungen der letten Jahre, Unferm Bolte nochmals die hand zum Bertrage boten; fo gefchah dies im Bertrauen auf diejenigen Gesinnungen treuer Ans Banglichkeit an feinen Regenten, durch welche fich bas wirtembergiche Bolt von jeher ausgezeichnet hat. fes Bertrauen hat Uns nicht getäuscht. Durch freie Uebereinfunft mit den Standen des Landes ift das Grunds gefet bes Staats ju Stande' gefommen; das iconfie Dentmal der Eintracht zwischen dem Renige und feinem Bolte. Die Verfaffungeurfunde des Konigreiche ift von Uns und den sammtlichen Mitgliedern der Standevers fammlung, welche ju diefem wichtigen Berte berufen waren, unterzeichnet; und aus Unferm Munde haben bie versammelten Stande die feierliche Berficherung der unverbrüchlichen Foffhaltung des Berfaffungsvertrags ver: Mit freudiger Empfindung verfunden Bir Unferm getreuen Bolte diefes Ercigniß, welches der Re: aierung ihre mohlthatige Birffamteit, dem Bolte feine gefehmäßige Freiheit, und dem gefammten Baterlande eine gluckliche Butunft fichert. Didge bie Borfebung

Unfere Bemühungen für das Gude Unfere Bolts fegpen; mögen alle Keime des Guten, welche in die Persfassung gelegt sind, unter der sorgsamen Pflege tener Diener des Staats und würdiger Stande des Könige reichs gedeihen; mögen kunftige Geschlechter die Früchte der Anstrengungen genicken, welche die gegenwärtige Zeit gebietet.

# 3) Hannover.

Daß in bem vormaligen hannöverischen Churstaate, nach der Austosung des Königreiches Westphalen, die alte land kändische Verfassung hergestellt ward, ist im zweiten Theile S. 369 f. erzählt worz den; doch hatte man das Bedürfniß gefühlt, die Stänzde, doch hatte man das Bedürfniß gefühlt, die Stänzde, der einzelnen Provinzen, zu einem all gemeinen Landtage, so wie die Schulden derselben zu einer Besammtschuld des nunmehrigen — durch mehrere bedeufende Erwerbungen vergrößerten — Königreiches hannover zu vereinigen.

Die neue Sessaltung der landsläudischen Verfassung ward dem provisorischen allgemeinen Landtage durch sin Schreiben des Prinzen Regenten vom 5. Januar 1819 angekundigt, worin derselbe seine Abstidtem in Beziehung auf die Einrichtung der kunftissen allgemeinen Ständeversammlung eröffsnete, und darüber das Sutachten der Stände verslangte. Es hieß in diesem Schreiben: "daß is nicht in dem Plane liege, Hauptveränderungen in der Constitution eintreten zu lassen, nach welcher den Ständen das Recht der Steuerbewilligung und der Theilnahme an der Gesetzedung zustehe; denn theils habe die Ersahrung den Augen dieser alten Landesvers

faffung bemahrt, theils murben bie nach blos these retifden Grundfagen eingeführten Berfaffungen nie ben Rugen berer gewähren, Die nach ben Beburfs niffen bes Staates fich allmablig ausgebildet bate batten. Auf ben Grund ber alten Landesverfaffung muffe baber auch bie burch bie Bereinigung als ler Provingen in Gin Ganges jest nothwendig gewore bene allgemeine Landesversammjung gebilbet werben, und ba in mehreren ber bereits wieber bergeftellten Provinziallandschaften bie Befcluffe in Gurien gefest wurden, fo muffe auch bie allgemeine Berfamilling in amet Curien ober Rammern um fo mehr abs getheilt werben, als bas Intereffe ber Corporationen, aus welchen ber Landtag geblibet werbe, feiner AB tur nach verschieden fen, und baber burch bie Befchiffe einer einzigen Bersammlung fich nicht aussprechen ton: ne. - Rach bem mit vorgelegten Plan folle bie erfte Rammer befteben: aus ben mediatifirten Burften und Grafen; bem Erblandmarschalle bes Ronigreiche; ben Mitaliebern ber Ritterfchaft, welchen, nach gefchehener Grundung eines Dajorats von beffimmter Große, eine Birilftimme beigelegt werben wird; bem Prafibens ten bes Dberfteuercollegiums und ben Mitgliebern bes lanbftanbifchen Schapcollegiums von ber Ritterfchafts ben Prafidenten ber luneburgifchen und bremifchen ganbi fchaft; ben 33 von ber Ritterschaft zu erwählenba Deputirten; ben katholischen Bischoffen, und ben proteftantischen Mebten ber bobern Stifter. In Die gweit te Rammer werben bagegen eintreten: bie Mitgliebet bes Schaftcollegiums burgerlichen Stanbes; brei De putirte ber geiftlichen Guteradminiffration; bie Depti tirten ber fleinern Stifter; ein Deputirter von ber Unis verfitat Gottingen; 29 Deputirte von ben Stabten,

treb 22 Depittirte nan ben freien Stundbefigern, bie nicht gut Ritterfchaft geboren. Der Erblanbmarfchall. und in beffen Abwefenheit ber Prafibent bes Obers fleuertollegiums, werben beibe vereinigte Rammern pras Woivens jede einzelne Kammer aber wird brei Gubiecte aus ibrer Ditte erwahten, unter welchen ber Candeba herr einen gum Prafidenten für felbige ermablen wird. Der Landing versammelt fich alle Jahre, bie ges wahlten Ditglieben treten nach feche Sahren aus, tons men aber wieber ermablt werben. Buborer werben bei ben Deliberationen nie gugelaffen. Alle fandeshereliche Propofitionen werben can beide Ramis mern gebracht. Stimmen ihre Befchtuffe nicht übers gin; fo wird eine Bereinigung durch eine pon beis ben anguarbnende Commission versucht, melder grach landesheweliche Commissorien, um bie Uebereins finmung fü befoidern, beigeordnet merbei tonnen. Bu ben fanbifthen Intragen if Uebereins Mimmung beiber Rammern gleichfalls erfore berlichen grang and the Berling வராக மூர் தின்பூர்கள் உழ

Was die provisoriae allgemeine Standeversamme tung auf biefes Schreiben antwortete, und welche Antrage sie that, ift nicht zur difentlichen Aumde gekommen. Allein die neue Gestaltung der hannöverischen Landtagspersammlung ist in folgendem Patent des Prinz Regenten vom 7. Dec. 1819 enthalten, womit die Rede des Benzogs von Cambridge bei der Erösstenig der Stendensplanmlung am 28. Dec. 1819 verschlichen weiden ducht webe keine beschieden der Erösstellen weiden ducht webt keine besandere neue Regenten weiden ducht webt keine besandere neue

ชาวิ 😘 โดย โดยเป กุลแบบเลือดเกลา 🕳 เล็กรโตนี้ และ 🍇 ม. รถได้ เกล

A) Patene bom 7. Dec. 1819, bie Berfaft fung ber allgemeinen Ctanbeversammlung bes Königreichs betreffend.

Georg, Weins Regent ic. Machben Bir der pros pifprifchen allgemeinen Standeverfammlung die Grunds gung, nach welchen Bir mit moglichfter Berachichtigung der hisherigen landfrandischen Berfaffung der einzelnen Provingen, auch mit Beachrung der durch die Wiener Kongreg: und teutiche Bundesgere bestimmten Bereinis qung ber vormals getrennten Provingen gu einem Ros nigreiche, und der, nach Huflblung des tomild teneichen Reiche, an die Furfen deffelben übergegangenen Cone verainetaterechte, die bleibende allgemeine Standever, fammlung jufammengufegen beabfichtigten, mitgetheilt und uber bie babei feftzufegenden fpecitien Beftimmuni geif veren Anfichtell Gerhommen; auch an Brischung bet Immere, bei welchen eine Abanderund ban berfalben in Untrag gebracher morden . deren Abantiche thunlichtt. bes rucklichtigt und darüber den sammtlichen Landschaften for wohl durch Unfer Reservet vom 26. Oct. d. 3., als durch' die Eroffnung Unfere Rabinerentinisteriums vom 11. Nov. d. 3. Unfere Entschließung bereits zu erfen nen gegeben, und nach gnadigfter Auflofung ber bisheris gen proviforifden allgemeinen Stembeversammlung eine neue Landtagenersammlung, jusammenberufen haben; fo finden Wir nunmehr Uns bewogen, über die Berfaffung und Cintigrung dersetbeit Folgendes filemit anzwordnen

- S. 1) Die allgemeine Stindenersammlung fou kunft tig aus zwei Kammern bestehen, und iheits aus perstönlich berechtigten Mitgliedern iheils aber aus gerwählten bevehrtern soggender gunmmonoesen werdem abs foldes duch i das matgeschlassen ich fon bestammt. Lichen besamtet Beweichnis von Ung gaber bestämmt ihn aus ihr natze gaber bestämmt ihn aus ihr natze gaber bestämmt ihn aus ihr in das gaber bestämmt ihn aus ihr natze gaber bestämmt ihr natze gaber bestämmt ihr natze gaber bestämmt.
- 5. 2) Beide Rammern follen in ihren Rechan und Befugniffen sich gleich fenn, und alle Antrage, welche von Une oder won Unferm Rabinetsministerium an die

Biande des Ronigreichs ergeben, follen jederzeit an die gesammte allgemaine Standeversammlung gerichtet werden.

- 5. 3. Die Biglieber beider Kommern milfen
- a) einer der dreif vermöge ber Biener Congressatte völlig gleichgestellten, christlichen Confessionen zus gethan sein?
- b) das 25fte Juft bollendet haben;
- c) ein gewisses unabhängiges Bermögen besigen, infos fern ihnen nicht vermöge ihres Amis ein Sig in der Ständeversammlung zugestanden ift. In dieser Beziehung wollen wir
- 1) Rur folden ale Majoratsherren ein perfonliches erbliches Stimmeght in der erften Rammer vers leihen, die ein Majorat errichtet haben, welches aus einem im Conigreiche gelegenen Ritterfite, nebst andern ebenfalls im Lande belegenen von gutsherrelichen Berbindlichkeiten befreiten Grunds eigenthume von wenigstens 6000 Rthlen. reiner and Binfunfte besteht und mit teinen Sppotheten bes , fcwert ift. Sobald der lettere Fall bei einem Majorate, mit welchem wir die Ausübung eines ... perfonlichen Stimmrechts verbunden haben, eintres ten follte; fo fann mabrend, der Beit der Be: fdwerung bas Stimmrecht nicht ausgelibt werben. Go wie Bir ührigens über die Art und Beife, wie die Majorate auf die festgefeste Gumme von Einfünften ju errichten fenn werden, in vorfoms menden einzelnen Fallen die nabete Bestimmung Uns vorbehalten; fo erflaren Bir jugleich hiemit ausbrucklich, daß die Beilegung einer Biruftimme keineswegs die unmittelbare Folge eines folchen errichteten Diajorats, sondern vielmehr die Ers richtung des lettern nur die Bedingung fepn foll, unter welcher die Berleihung eines erblichen Stime menrechts Statt finden wird.
  - 2) Die auf: die Dauer eines jeden gannags ermalle ten Deputivren der Ritterschaftendson aus im Ronigreiche feligenen Gundeigenspambin reines, mit

of the above and the best

teinen öffentlichen voer gerichtlichen Sypotheten bes ichwertes Einkommen von 600 Riblen. befigen.

- 3) Die Deputiveen der freien Grundbefißer in der zweiten Rammer gleichfalls aus im Lande belegee nen Grundeigenthume ein jahrliches reines Eine kommen von 300 Athlen. und
- 4) die übrigen gewählten Deputirten der zweiten Rammer ein reines Ginkommen von 300 Athlen. es fep aus im Konigreiche belegenen Grundeigen. thume, oder im Lande radicirten Rapitalien. allen diefen Fatten bleift es lediglich den Bahle forporationen überlaffen, auf welche Beife fie fich von bem Beftanbe biefes Einkommens übergengen wollen. Alle biefenigen Brundeigenthumer, über beren Berindgen unter ihrer Berwaltung ein Kone furs ausgebrochen und noch anhängig ift, tonnen Aberall nicht ju Mitgliedern ber allgemeinen Staus deversammlung gemablt', diejenigen aber, welche ben Konfurs von ihren Borfahren überfommen har ben, infofern als Deputirte jugelaffen werben, als fie übrigens baju qualifigire find, und namente lich bas vorbestimmte Eintommen besigen, wogu auch die von ihnen ju beziehende Kompeteng ger Endlich find rechnet werden foll.
- d) auch diejenigen ausgeschlossen, welche ihren Wohne fit im Konigreiche nicht haben, ober fich im ate tiven Dienste eines fremden Landesheren befinden, wovon wir nur biejenigen ausnehmen, den Staaten ber bergoglich braunschmeigischen Lie nie mobnen, und im Dienfte fteben, fo lange hierunter bas Meciprofunt beobachtet werden wird. Auch findet diese Bestimmung auf die mediatifire ten Fürsten und Grafen teine Anwendung, indem Diese ihren Wohnsit nach Gefallen nehmen tonnen. Denfelben wird außerdem bas Borrecht jugeftans ben, daß fle, im Falle der Minovennitat, in der Bers fammiting durch ihren Vormund vertreren werden tomen, fofern diefer aus bemfelben Saufe fenn, und alleichen mebiatifiren gadeften confervirten Rechte ausfilhren mirb.

- s. 4. Die jur allgemeinen Standeversammlung ber rufenen Stifter, gleichwie auch die Landesuniversität und die Konsisteren, sind in der Bahl ihres Deputivten nicht auf Mitglieder ihrer Korporationen beschränkt, sondern haben die Besugnis, auch ausserhalb derselben diesenigen Personen zu mahlen, welchen sie ihr Zutrauen schenken, vorausgesetzt, daß selbige nach den in dem vorstehenden Artikel enthaltenen Bestimmungen überhaupt qualifizitt sind.
- 5. 5. Eine gleiche Bahlfreiheit wird auch den Städsten verleihen und dabei bestimmt, daß die Bahl des Deputirten von dem Magistrate und den Repräsentanzten der Gürgerschaft gemeinschaftlich vorgenommen werzden, und die Konturrenz der letztern nach der in jeder Stadt bestehenden Verfassung sich richten solle. Bürde jedoch in der einen oder der andern Stadt über die Art der Theilnahme der Bürgerschaft an dergleichen Bahlen noch keine seste Bestimmung vorhanden seyn; so soll von Seiten der Bürgerschaft eine, mit der Zahl der in dem Mägistrate vorhandenen stimmssähigen Perssonen übereinkommende, Anzahl von Repräsentanten bei der Bahl des Deputirten zur allgemeinen Landtagsverzsammlung zugezogen und zur Abstimmung zugelassen werden.
- S. 6. Ueber alle, das ganze Königreich betreffenden, zur ständischen Berathung verfassungsmäßig gehörenden Gegenstände wird nur mit den allgemeinen Ständen des Königreichs communicirt; dagegen alle diejenigen Anger legenheiten, welche nur die eine ader die andere Proping angehen und zu einer ständischen Berathung geeige net sind, auch fernerhin an die betreffenden Provinziale Landschaften werden gebracht werden. Und gleichwie es überhaupt keineswegs Unsere Absicht ist, eine neue, auf Grundläsen, welche durch die Ersahrung noch nicht bes währt sind, gebauete ständische Verfassung einzusühren; also soll auch die allgemeine Ständeversammlung im Wesentlichen künftig dieselben Rechte ausüben, welche seuherhin den einzelnen Prozinzial/Landschaften, so wie

auch ber bisherigen provisorischen Ständeversammung zugestanden haben, namentlich das Recht der Verwilligung der, Behuf der Bedürfnisse des Staats erforders lichen Steuern, und der Mitverwaltung derselben unter versassunäßiger Konkurrenz und Aufsicht der Landesscherschaft, das Recht auf Zuratheziehung bei neu zu erlassenden allgemeinen Landesgesetzen, und das Recht über die zu ihrer Verathung gehörigen Gegenstände Vorstellungen an Uns zu bringen.

- §. 7. Die übrigen Verhältnisse der allgemeinen Stans deversammlung und der zu derselben abzusendenden Des purirten, des Erblandmarschalls, der Prüsidenten, Ges neralsynditen und Genevalsetretarien, die Vorschriften über das Versahren in den Sigungen der Versammlung und bei Behandlung der zur Deltberation kommenden Gegenstände, so wie auch die Bestimmungen über die Vertagung und Austölung der allgemeinen Ständeverssammlung, sind in einem besondern Reglement nüher sestgesetzt worden, welches wir Unsorer getrenen Stäns deversammlung bei ihner Eröffnung zu deten Direction werden zustellen lassen
- 5. 8. Wir behatten Uns vor, nach ben gu fammelte den Erfahrungen in der Organisation ber, allgemeinei Standeversammlung, diejenigen Modifitationen eintreten ju laffen, deren Nothwendigkeit im Berlaufe der Zeit sich etwa an den Tag legen möchte; so wie es auch sich von felbst versteht, bag wenn der teutsche Bund fic beranlaßt finden follte, bei einer weitern authentischen Auslegung bes Art. 13. der teutschen Bunbesatte Grunde faße anzunehmen, welche mit den vorstehenden Berfus aungen nicht durchgehends vereinbar find, lettere, den Bundestagebeschluffen gemäß, eine Abunderung erleiben Wir hegen nun ju der hiemit constituirten alls gemeinen Standeversammlung das juverfichtliche landes vaterliche Bertrauen, daß die in beiden Rammern vers fammelten Stande die ihnen obliegenden wichtigen Pflicht ten in ihrem gangen Umfange erkennen, und ohne durch Mucklichten auf ibr perfonliches ober partitulares Inters effe fich letten gu laffen, insgesamme mit gleichem par

ektonischen Sifer, dem von ihnen zu leisteinen Abe ger teen, ihne das mihre Beste des Landes vor Augen har ben, und ihr Besteben mit Und gewn dahin vereinigen werden, um durch die bletbeid bestimmte Berachung aller das ganze Königreich angehenden Landesangelegens heiten in einer allgemeinen Beändeversammlung die Bande der Einigkeis und des gegenseitigen Bestrauens zwischen allen Theilen des Königsvichs innner enger zu knupfen, das dauernde Wohl aller Landeseinwihner ims mer fester zu grunden, und die allgetzeine Zuseischneis immer mehr und mehr zu bestebern.

Gegeben Carltonhouse, den 7. Dec. bes 1819en Jahre, Gr. Majestat Regierung im Sechszigsten.

George, Dring: Regent.

abar dign 😁

Geo. Beft.

B) Rebe bes Herzogs von Cambridge, ben 28. Dec. 1819, bei ber Eröffnung ber Standeversammlung.

"Berfannele mardige Stande bes Ronigreichs? Je wichtiger ber Zeitpuntt ift, welcher für unfer geliebe tes Baterland mit bem bentigen Tage beginnt, an well chem die nunmehr festbestimmten Berhaltniffe und Kore men der fandifden Berfaffung deffelben in Birtlamteit tree ten; um fo angenehmer ift Dier die Erfullung der Pfliche als Geneualgomernene des Konigreiche, anftatt des Deine gen Regorten, meines burchlauchtigften Bruders, Gie, venfantmelte Stande bes Ronigneiche, in ben Ihnen fich eroffnenben neuen Birtungsfreis einzuführen. Ihnen find aus bem toniglichen Patente-pom 7 b. Dt. die Grunds fabe bereits befanne, welche der Regent in Beziehung auf die Berfaffung der allgemeinen Standeversammlung feltziesen fich bewogen gefunden. Dicht die Einführ ening einen nenen, auf blos ehebretifche Grundfage gee Banten, Berfaffung ift babei, beebfichtigt, pielmehr ifft, ber Regent der Ueberzeugung gefolgt, daß es fur die Boble

fahrt des tambes am juträglichken fen, bas Baffebenbe. burch Erfahrung bereits Bemahrte, miglichft beigubehals ten; und darin nur folde Diobificationen eintreten gu laffen, welche die veranderten Zeitverhaltniffe und Ume Kanbe mehwendig machen. Die Abtheilung in mehrere Rammern ift ber teutichen und befonders vaterfandifden Berfaffung gemäß; fie ist um so mehr auch für die alle gemeine Stanbeverfamulung festgesett, damit bie wichs tinften Annetegenheiten des Landes einer um fo nielfeie tigern genndlichen Untersuchung unterzogen werben mot Aber fern fen von Ihnen, murdige Vertreter bes Ronigreichs in beiden Rammern, der Gedante, bag auch ein verschiedener Zwed bei Ihren. Berathungen Sie zu leiten habe. Dein, wie auch Ihre Unfichten aber die ju ihrer Borathung tommenben bifentlichen Une gelegenheiten nach bem befondern Standpuntte eines jes ben Einzelnen von einander abweichen mogen; muffen Ihrer Aller Bestrebungen auf die Erreichung beffelben gemeinschaftlichen Zweckes gerichtet werden, auf bie Beforderung des allgemeinen Beften des Landes. Der Regent vertrauet ju Ihrer Baterlandeliebe und ju Ihrem Gemeinsinn, daß Sie diefes Biel nie aus ben Augen verlieren, und daß Gie nie vergeffen werden, wie fie alle, ohne Ausnahme, nicht Ihre Merfon, nicht Thren Stand, nicht Ihre Commune, nicht Abre Deor ving, sondern inegesammt bas gange Konigerich und alle Klaffen der Einwohner deffelben in Diefer Berfamme Inng ju vertreten haben, und wie ein feber Einzelne feine befondern Bunfche willigft bem Bold bes Gangen unterzuordnen bereit fenn muß, fobald bas Bestere fols des gebietet. Wichtig find die Ihnen zugestandenen Recht te, aber wichtig auch 3bre Pflichten. Für die Bemahe rung der erftern burgt Ihnen das konigliche Wort des Regenten : erfallen Ok ble lebtern mit gewiffenhafter Ereue, und die größte Bernhigung, das allgemeine Bohl des Baterlandes nach allen Kriften befordert ju haben, die Gnade des Regenten, und ber Dant und bas Bertrauen Ihree Dieburger wird Gie aus biefein Saufe in Thre Definath queuchebegieten in Erfreults จากสังสุรัฐ สการีกรุงระบาทีที่มีระดบ กา

wird Ihnen die Verficherung feun, bag. bibber fein Sannoveraner als Theilnehmer an den Umtrieben aus Angeige gefommen ift, deren manmigfaltige Berameigune gen ben teutschen Bund gu gemeinsamen Dappegeln veranlagt baben. Bereinigen Sie Ihre Baftrebungen mit benen ber Regierung, um diefe Stimmung au ere halten, bamit, unter ben Gegnungen einer ungeftorten Rube und Ordnung, die Wohlfahrt des Gangen und der Einzelnen von Tage ju Tage fich mehre. Durch bie ruhmmurdige Thatigfeit und die eifrigen Bemuhungen ber bisherigen proviforifden allgemeinen Standeverfamms Jung find mannichfaltige Gegenstände von großer Bedeus tung theils icon bearbeitet, theils zur weitern Berathung eingeleitet worden. Ihnen, meine herren, wird es obliegen, bas Begonnene ju vollführen. Unter allen Diefen Gegenständen ift die vollenbete Ausbildung eines feften, ben Bedürfmiffen des Staats und den Berbalts niffen der verschiedenen Theile des Konigreichs entfpres chenden, Steuerinftems fur bas Wohl aller Landeseine wohner eine Angelegenheit von der allgemeinsten und hoche Ren Bichtigleit. Die nothigen Borarbeiten find beshaib angeondnet, und beren Resultate werben Ihnen ju feis ner Reit; und hoffentlich theilweise noch mabrend Ihrer erfiebrigen Sigung, jur Drufung und Berathung mite getheilt werden. Mittlermeile wird es nothwendig fenn. Die bieberigen Steuern einstweilen fortbauern ju laffen, Damit es an Mitteln nicht feble, um die Bedürfniffe des Staats ju befreiten. Das Oberfteuer- und Schabe Bollegium, über beffen Einrichtung mit ber proviforifchen allgemeinen Standeversammlung communicirt worden, wird nachftens in Thatigfeit gefest werben. Die Mus gabe fur ben Dilitar : Etat ift ber genaueften Unterfus dung unterzogen. : Der Regent, immer geneigt, bie Laften des Landes nach Moglimerit ju erleichtern, bat eine fehr beträchtliche Berminderung bes Rriegsheeres befohlen, und felbige so weit ausdehnen laffen, als die Berpflichtungen jum teutschen Bunde und Die Ruckliche ten auf die Aufrechterhaltung der innern Ordnung des Landes bemfelben foldes irgend erlaubt haben; um lo

Birberfithaliber eiwattet berfette aber, baf bie Beitrain. welche nach Daffgabe des gegenwartigen Bedürfniffes the bas Seer von win Lande geforbert werden, von Thneir auf bas bereitwillinke werben bewilligt werden. Aufferdem Wird die innere Ginrichtung bes Rriegsheers verfifiedene Beränderungen erfahren muffen, wodurch inchrete Beftimmungen ber Landwehtverordnung theils aufgehoben; theils modificirt werben. Gie werben ben Entwurf der bariter in erlaffenden Berordnung mitges theilt erhalten. In Bestehung auf die Bermaltung der Rechtspflege, fo wie Wer andere Zweige der allgemeinen Landesadministration, werben verfchiedene Gegenstände it Diefer und ben folgenden Landtagesthungen ju Ihrer Ber rathung kommen. 3ch verweife Sie deshalb auf die besondern Mittheilungen, welche Ihnen barüber jugehn werben. Borichlage, welche Die felbit aber Die in Ihe rer Berathung geffeigen Begenftanbe machen werben, wird der Regent gern annehmen und denselben ein gnar biges Gebor verleiben. Das Reglement, welches bie nothwendigen Borfcbriften fur die Ordnung Ihrer Ber Tammlungen enthalt, fo wie auch die eingereichten Boll machten der hier versammelten Mitglieder, werden 36e nen burch den, die Stelle des Erblandmarichalle verfer henden, toniglichen Kommiffarius mitgetheilt werben. In feine Sande haben Sie jest den Eid gu legen, den bas Gefet vorschreibt. Geyn Gie beffen bei affen Bes rathungen eingebent, und ber Segen bes himmele, mit beffen Erfiehung wir bie Reier bes heutigen Tages ges meinschaftlich begonnen haben, wird Ihre Bemihungen Mit einem fichern und gindlichen Erfolge eronen.

Sign für der eine Sign der eine Sign der eine Sign gegent gegen gegent gegent gegent gegent gegent gegent gegent gegent gegent g

Me alle Contract Bereiten enigen Bogfring geming gin

गरन्त्रं के ति सहस्रक्ष का कुछ सा अन्यत ocaica in Sill fair faitean a Libnaffette with angene und von bei bei bei ber Gingelfein in find berginnen in Eller in die estate mass Confidence land have been the composant, tous, Alond and any about to the nd in democlar Blatter Roses by 1818, Acr 200 emine ichte gemeine Bemerftennen fiben feften fo ben. Eine grie diteie Du . (bei bebiefiben and bedeen the Total of a great in Manger the bis others Bas für idel ihnere Gestaltung bes. Großherzogshume zoge Karil Sintebkänd igefchah; undebagisfein: Nach folger und Entel, ber Großbergog Rarl, ban Rittet eine neue Berfuffung gufichente, ift, mit Aufnohme ber dahin gehorenben Arfundenin Thoday Kordelauff, dan Digelm und Reichfolger, ber Eboffergog,nichten tille fing Soin; in bet inften Sinficht Begeband ji furftiches Bort lofete ver, Gebfbergag tkanlige alfritrni weitige Mediate?nath bem Erstfeinfen benaneumnbagtifcheralbos fiftition, an 22. Aug. 2848ibie wenne Beffen femes bed: Gtofhetzogthums aber Goundgefet befannte machte Bissit etfciel biefelbe nicht nuf wint Wege ben Bertuch des mitoben Standen, wie die wirtembergifeben find wie bie weinderfie, welthe por ihret Befannimadung Bert Standen gue Bernthung und Michung wonge bas Saudennedgeneles end Will und, resmisse voller ber erlangbenelle und Besakilder millette: fie zeichnete fich deurch nieten nehrfen Wert Churafter, auch welchem fie nicht mehr eitstiels 416" in ein Grimbgefet gehort, bunb alle emgelurg Bent Battungsgegenftande von fich ausschloft, 450 und burch vienigen ber geben beiten beiten beiten ber ber ber ber bete beter beter fiche vor vidlet untern menan Warfufgungan, niaribeithaft

aus. Sie etregte duch baburch nicht nur bei bem bas benichen Bolf felbft, fonbern in gang Teutschland bie lebhaftefte Theilnahme, und erwarb fich ben Beifall ber Einfichtsvollen und Rechtlichen. - Ueber bie Ges fdicte biefer Conffitution tann man bas Oppofis tioneblatt, 1819, Nro. 126, vergleichen, fo mie fich in bemfelben Blatte, Jahrgang 1818, Nro. 216 einige fcarffinnige Bemertungen über biefelbe fin-Eine Parallele gwiften ber baprifchen und babenfchen Berfaffung, welche im Sanzen fur bie Bors ninge des budenfchen fich entidet;) findet fich: in Endis. 30 (Pluin b' 5 tentsch. "Patnioten, 1818, Geptember, Mrs. 14 unb: 15, n. in Dyp oficions last, 1848, Bellage 1982 O'T HE ROUGH TO BE SEE SEE SEE muffoffen Beifer antonititation bei Gone Benfoffeng fact ber Großbergog Rarl (8. Dec: 1818). Sein Dheim und Rachfolger, ber Großherzog Audwig, befindiale: diefelbe im ban friedlichften Bushuden, und Spriefer in Angemeffenheit ge berfeiben, bie Stanbe bes Stantes jufammenguberen Berfahillung am 29. Aper 4849) wolffnet waste sillenfaugbar bezeigte bie offents tide Saltung beiber Raumberte im Gangen; bag auch bas babenfiche Belt fiet eine ftellvertretenbe Berfaffung reif geworden mari. Doch bald trifte fich ben politie Sou Dorigont, als über manche Landusgeberchen, über des mibectie Befielt in:dam Elinfklich geftellten und bei Stunden. sargelegten: Budgen, befonders geber über die großen; ben Stanbesherren verliehenen ifforrechte fich Aarte Stimmen in der freiteit Kantmer erhoben. Deins mit: bee a moch wom... Großbergoge Adulymus 123. App 1818 interzeichneten, Betorbnung, bie Rechtiff verhältniffe: ber i vormalig on middeffielksings und Reichsangehatigens beirref enbiglig, fleht

٧Ç.

in ber Schrift: bie lanbfianbifte Berfaffungsurfunde für bas Großbergogthum Baben, nebft ben bagu gehoris gen Actenflucen, Karlerube, 1819, 8. 3. 71 ff.), waren biefe nicht zufrieden gewesen, und hatten fich bagegent an bie Bunbesversammlung gewendet. Diefen Forbes rungen ber vormaligen Reichsftanbe abzuhelfen, machte baber ber Großberjog Lubwig am 16. Apr. 1849 ein Ebict, bie Standes- und grundherrlichen Rechte betreffent (f. ebendafelbft \*), 6, 278 ff.); gleichzeitig mit ber Eröffnung ber Stanbeversammlung bekannt, worin allerdings die Borrechte jener febr ete weitert maren. Diefes Cbict ward nun von ben verfammelten Standen bart angegriffen, und bies, fo wie bie übrigen eingetretenen Difverftanbniffe gwifchen ber Regierung und ben Standen, bemirfte bie plogliche Bertagung ber Stanbebetfammfung am in Sulp 1819 his gum nachsten Fruhjahre, bevor bie wichs tige Angelegenheit bes Bubget entschieben mothen war.

# Berfassurkunde vom 22. Aug. 1818.

Karl, von Gottes Endben ic. Als Wir bereits im Jahr 1846. Unfern, Unterphanen wiederhalt bekannt machten, dem Großberzogthum eine lauditändische Berefassing gehen zu wollen; so hegten Bir den Wunfch und bie Josephung, daß fammtliche Bundesglieder über eine unabanderliche wesentliche Grundlage dieser allen teutschen Boltern zugesicherten Einrichtung übereinkom

<sup>3)</sup> In biefer Sammlung befindet sich auch G. 26 ff. Die fax. Das Großherzogthum erlassene Wahlorduung vom 23. Dec. 1818, — u. S. 58 ff. die Declaration vom 4. Oct. 1817, als Grundlage ver handgefeget, mich well ham die Graffin von hochberg für suesessonssähig erklart wurden.

men und nur in Entwicklung der aufgestellten Grund, fige ein jeder einzelner Staat seinen besondern Bedurfenissen, mit Rucksicht auf bestehende Verhaltnisse, folgen mochte.

Da sich jedoch, nach den letten, über diesen Gegens stand bei dem Bundestage abgelegten, Abstimmungen ver Zeitpuhet noch nicht bestimmt voraussehen läße, in well chem die Gestaltung der ständischen Verfassung winen Ges genständ gemeinschaftlicher Verarlagen bilden durfte zo sehen Wie Und nunmehr veranlage, die Unsern Unsterthanen gegebene Zusicherung auf die Art und Weise in Erfällung zu sehen, wie sie Unsver ihnern sveien und seife in Leberzeugung entspricht.

Von dem aufrichtigsten Bunsche durcherungen, die Bande des Bertrauens zwischen Uns und Unserm Boles immer fester zu knupfen, und auf dem Wege, den Bie hierdurch bahnen, alle Unsee Staatseinrichtungen zu eie wer höhern Vollkommenheit zu bringen, haben Wir nachs sehende Berfassungsurkunde gegeben, und versprechen seterlich für Uns und Unser Nachfolger, sie treutich und gewissehaft zu halten und halten zu lassen:

I.

Bon dem Großherzogthum und ber Regierung

5. 1. Das Geofferzogifum Wott einen Beffante theil bes reutichen Bunbes.

S.Q. Atte organischen Beschlusse der Bune beeversammtung, welche bie verfassungemich bigen Berhaltnisse Teutschlands ober bie Berthaltnisse teutschen die betreffen, machen einen Theil bes habischen Staatsrechts aus, und werden für alle Rlaffen von Landesangehörigen verbindlich, nachdem sie von bem Staatsoherhaugte verfünder worden sind.

unverdußerlich in allen seinen Theilen.

- 1. S. 4: Die Rogrrung des Landes ift erdich in der großherzoglichen Familie nach den Bestimmungen der Der eleration vom 4. October 1817, die als Grundlage bes Dausgefehes einen wesentlichen Bestandtheil der Berfassung bilden und als wortlich in gegenwartiger Urstunde aufgenommen betrachtet werden soll.
- 5, 5. Der Großherzog vereinigt in Sich alle Rechte ber Staatsgewalt, und übt fie unter ben in dieser Bert faffungeurbunde festgesetzten Bestimmungen aus.

Sqine-Popfon ift beilig und unverleglich.

5. 6. Das Broßherzogthum hat eine ftanbifche Bers faffung.

#### Ħ.

- Staateburgerliche und politifche Rechte ber Badener, und befondere Buficherungen.
- 5, 7. Die Stäatsburgerlichen Rechte ber Babener find gleich in jeder hinficht, wo die Berfassung nicht namentlich und ausdrücklich eine Ausenhihme Begrundet.

Die großherzoglichen Staatsminister und sammeliche Staatsbiener find für die genaue Befolgung ber Bersfastung verantwortlich.

- §. 8. Alle Sabener tragen ohne Untere ichieb ju allen öffentlichen Laften bei. Alle Befreiungen bon birecten ober indirecten Abe gaben bleiben aufgehöben.
- §. 9. Alle Staatsburger won den dret driftlit i Gen Confessionen haben zu allen Civili und Mir litärftellen und Kirchenamtern gleiche Anispruche.

Alle Ausländer, welchen Wir ein Staatsamt confer riren, erhalten burch diese Berleihung unmittelbar das Indigenat.

5. 10. Unterschied in der Gebust ind der Religion begrundet, mit der für die standesherrlichen Familien

burch die Bundesante gemachten Ausnahme, Leide Auss nahme der Militiar: Dienftpflicht.

6. 11. Für die bereits für ablöslich erklarten Grunds laften und Dienfipflichten und alle aus der aufgehobenen Leibeigenschaft herruhvenden Abgaben soll durch ein Get sein angemeffener Abkaufsfuß regulirt werden,

f. 12. Das Gefes vom 14. August 1817, über bie Beggungsfreiheit, wird als ein Bestandtheil der Berfase

fung angefeben.

5, 13. Eigenthum und perfonliche Preihrit ber Babener fteben fur alle auf gleiche Beife unter bem Schube ber Berfaffung.

6. 14. Die Gerichte find unabhangig innerhalb

ber Grangen ihrer Competeng.

Alle Erkenntniffe in burgerlichen Rechtsfachen mile fen von den ordentlichen Gerichten ausgehen.

Der Großherzogliche Fiscus nimmt in allen aus pris vatrechtlichen Berhaftniffen entfpringenden Streitigkeiten Recht vor den Landesgerichtent.

Riemand kann gezwungen werden, sein Sigenthum zu öffentlichen Zwecken abzugeben, als nach Berathung und Entscheidung des Staatsministeriums, und nach vorgängiger Entschädigung.

S. 15. Niemand barf in Kriminalfachen feinem orbentlichen Richter entzogen werden,

Diemand kann anders als in gesehlicher Form vers haftet und langer als zweimal 24 Stunden im Gesange niß festgehalten werden, ohne über den Grund seiner Berhaftung vernommen zu fenn.

Der Großherzog tann ertannte Strafen mildern ober gangenachlaffen, aber nicht icharfen.

5. 16. Alle Bermegens , Confiscationen, fullen abgefchaffe werben.

5. 17. Die Preffreiheit wird nach den funftie gen Bestimmungen der Gundedverfammlung gehandhabt werden.

- §. 18. Jeber Landeseinwohner genieße der ungeftor; ten Gemissensfreiheit und in Ansehung der Art seiner Gottesverehrung des gleichen Schufes.
- 9. 19. Die politifden Rechte ber brei drifflit then Religionstheile find gleich.
- §: 20. Das Kirchengut und die eigentsamlichen Gater und Einfanfte der Stiftungen, Unterrichts, und Bofiehatigeeitsanftalten darfen ihrem Zwecke nicht ents jogen werden:
- 9. 21. Die Ostationen ber beiden Landesuniversitäten und anderer hoherer Lehranftalten, sie mogen in cie genehumlichen Gutern und Gefallen, oder in Jufchuffen aus der allgemeinen Staatskasse bestehen, sollen ungerschmalert bleiben.
- 5. 22. Jede, bon Seite des Staats gegen feine Blaubiger übernommene, Werbindlichfeit ift unverletlich.

Das Institut der Ampreisationstaffe wird in feiner Berfassung aufrecht erhalten.

- 5. 23. Die Berechtigungen, bie burch bas Solet vom 23. April 1848 den bem Großherzogthum angeherigen ehemaligen Reichsständen und Mitgliedern der vormaligen unmittelbaren Reichsritterschaft verlichen worden sind, bilben einen Bestandtheil der Staatsverfassung.
- 9. 24. Die Rechtsverhaltniffe ber Staatsbiener find in der Art, wie fie das Gefes vom heutigen festgestellt dat, durch die Berfassung garantiert.
- 9. 25. Die Institute der weltlichen und geiftlichen Wittwenkasse und der Brandversicherung sollen in ihrer bisherigen Versassung fortbestehen, und unter den Schusder Berfassung gestellt seyn.

#### Ш,

Standeversammlung. Rechte und Pflichten ber Standeglieder.

5. 26. Die Ambstande find in zwei Kammern. abgetheilt.

## 6. 27: Die erffe Rammer befteht:

- 1) aus den Pringen des großherzoglichen Baufes,
- 2) aus den Sauptern der ftandesherrlichen Familien,
- 3) aus dem Landesbischoff und Ginem vom Großhers jog lebenslänglich ernannten protestantischen Geiffe lichen mit dem Range eines Pralaten,
- 4) aus acht Abgeordneten des grundherrlichen Abels,
- 5) aus zwei Abgeordneten der Landesunwerfitaten,
- 6) aus den vom Großherzog, ohne Ruckficht guf Stand und Geburt, ju Mitgliedern biefer Kamt mer ernannten Personen.
- S. 28. Die Pringen des Saufes und die Standes, herren treten, nach erlangter Wollichrigkeit, in die Stant deversammlung ein. Bon denjenigen standesherrlichen Familien, die in mehrere Zweige sich theilen, ist das Haupt eines jeden Familienzweigs, der im Besitz einer Standesherrschaft sich befindet, Mitglieb der Erstell Kammer.

Bahrend bet Minderjahrigfeit bes Besigers einet Standesberricaft rubet beffen Stimme.

Die Häupter der abelichen Familien, welchen der Großherzog eine Würde des hohen Adels verleihet, treiten, gleich den Standesherren, als erbliche Landstände in die Erste Rammer. Sie mussen aber ein nach dem Nechte det Erstgeburt und der Linealerbsolge erbliches Stamm: und Lehngut besitzen, das in der Grund: und Sefällsteuer, nach Abzug des Lastenkapitals, wenigstens zu 300,000 Gulden angeschlagen ist.

f. 29. Bei der Wahl der grundherrlichen Abgeord, neten find sammtliche adeliche Besiger von Grundherrs schaften, die das 21ste Lebensjahr zurückgelegt und im Lande ihren Wohnsig haben, stimmfähig. Wählbar sind alle stimmfähige Grundherren, die das 25ste Lebensjaht zurückgelegt haben. Jede Wahl gilt für Acht Jahre. Alle vier Jahre tritt die Salfer der grundherrlichen Dorputirten aus.

Abetitien Guteteffieren fann ber Erofherzog die Orlumafchigfeir und Wahlbartoit bel ber Grundherren: wahl beilegen, wenn sie ein Stamm, ober Lehrigut, bez sehn, das in der Erunds und Gefällseuer nicht Abzug des Lastenkapitals, wenigstens auf 60.000 Gulben anger schlagen ist, und wach dem Nechte der Erstgebudt nach der Linealerbsede vererbs werbeit

5. 30. In Ermangeling bes Landesbifchoffe tritt ber Beschumbbermefer in die Genbeubefaminfting.

9. 31. Jede der beiden Landesuniverstäten mahle thren Abgestondein auf Werd Sahre aus der Mitte der Professoren oder auf den Zahle den Gekehrein over Staats, diener des Landes nach Willeder. Rurivie ordentlichen Professoren sind stimmfähig.

313 C., 33n3Pie Emgite, Anmonge hefteberaus. G3. Aber gepunger, ber Stadte und Aepper, nach ber digler, Bere fachungsurfunde angehängten Bertheilungelifte noniform

9. 34. Diese Absendment. Merden inone amablem

Bahlmannern ermablt,

S. 35. Wer wirkliches Mitglied ber Erffen Kammer ber bei ber Wahl ber Grundherren fimmfahig oder wählbar ift, kann weber bet Ernennung ber Mahlmanster ber Eine Staninvecht ausüben; noch als Mahlmann ober Abgeordneter ber Stadte und Leinter gewählte werden.

\$ 36. Alle übrigen Seatzburger, die das 25ste Ler Beitsjahr jurückgelegt haben, im Wahldifteter als Bürger Angefesten find, poer ein öffentliches Aint bekleiben, fint bet der Wahl der Wahlmanner stimmfähig und wählbar.

entstone. Der John der Benner von der Beiter der Beiter ber Beiter beite

73:4) singk der deri shikklichen Confektonem allechart; 2: 110-2): dandseinenkehandulugundeneten har innet 12:22 3) in dem Erund., Saufer: und Sewerbsteuer Rag tafter wenigstens mit einem Kapital von 10,000 Gulden eingetragen ist, ober eine jährliche lebende längdiche Remte von menigstund 1500 Gulden von einem Stamm: oder Lehngutsbesige, oder eine fite Kandige Befoldung oder Lichen pfrunde von gleichem Betrag als Staats ober Lichendiener bezieht, auch in diesen beiten leht tern Kallen menigstens irgend eine directe Steut aus Eigenthum zahlt.

Landes, Standese und genübhereliche Gegintshenne te, Pfarver, Physici und andere geiftliche oder weltliche Localdiener können als Abgandwere niche wan den Bahl bezirken gewählt werden, wagt ihr Amesheziek gehönt.

- 5. 38. Die Abgedroneten bei Stadte und Uemter werden auf Acht Jahre ernannt und fo, daß bie Kalte mer alle zwei Jahre ju einem Biertel cyntucut wirdlich
- 189. Jebe nene Wahl eines Abgebennten die wegen Wiftbfung ber Berfammtung ober wegen bester gelmäßigen Austrites eines Miglicos nothig with, piet sine den Bahl der Bahlmaniter nach fich.
  - 6. 40. Jeder Austretende ift wieder mablbar:
- 5. 41. Jede Kammer erkennt über bie freitigen Bablen der ihr angehörigen Mitglieder.
- 6.42 Der Großherzog ruft die Stande gufammen, vertagt fie und tann fie auflofen.
- 5. 43. Die Anflosung der Stände bewirft, daß alle durch Bahl ernannte Mitglieder der eifen und zweiten Kammer, die Abgeordneten der Grundherren, der Universtäten und der Städte und Aemter ihre Eigensschaft verlieren.
- 5. 44. Erfolgt die Auflofung, che ber Gegenftand ber Bernthung erfcopft ift; fo muß langftens innerhalb bert Monacen ju einer neuen Bahl geichritten werden.
- 5. 45. Der Großberjog ernennt für feben Landing den Prafidemen ber erften Kammer; die zweite Kammer mahlt für die Prafidentenstellei drei Candidaten, word

ber Groffbergig fur die Dauler ber Bersammlung Ginen beftåtigt.

S. 46. Alle zwei Jahre muß eine Stanbeverfamm: Tung Statt finden.

6. 47. Die Mitglieder beider Rammern tonnen ihr Seimmrecht nicht anders als in Perfon ausüben,

- 100 G. 48. Die Standeglieder find berufen aber die Ge genftande, ihrer Benathungen nach, eigener Acherzeugung shauftimmen. Gie barfen-von ihren Committenten feine Inftructionen annehmen. CONTRACTOR MOSS
- 8 : 16: 49. Rein Granderlied: fond wichings der Dauer Der Persammlung, obne gusbrackliche Erlaubnis der Kamr men woge es gehört, verhaftet werden, ben Fall der Ergreifung auf frifcher That bei begangenen printiden Berbrechen ausgenommen.
- 5. 500 Die Standen tonnen fich antermier ben nach gagenrofmigem, Beundgefes in ihrer Gerachinge gerignice hen, oben pom Broßherang besanders an fie gebrüchten Wedenkanden bolchaftinen, a en may tog morphe
- 9. 51. Es besteht ein standischer Ansschuß aus bem Drafbengminder keinem Athunge und duet andern Mitte gliedern der erften und feche Miedliedern ber zweiten Rammer; beffen Birtfamteit auf den namentlich in dies fer Artunde ausgedruckten Tall oder auf die von bem letten Landrag mit Genehmigung des Großherzogs au if gewiesenen Gegenstände geschrankt ift?

Bug Diefen Ausschuff mitro vor bem Schinffe bes Lanbr tags, auch bei ejeber Bertingung beffelben, in beiben Rame mern burch relative Stimmenmehrheit gewählte. Bebe Cuffbsung des Landrags Liebt, auch die Auflasung des, wenn Meid Ichon gewählern Apelchustes nach sich.

111 16. 59. Die Rammernadbumm, fich weder eigenmache tig berfanmeln, moch nach erfulgtor Auffalung ober Bers siegung i beifammen, bleiben sind iberathichlugen, 12 tod i de

- 5. 53. Ohne Buftimmung ber Stanbe tann teine Auflage ausgeschrieben und erhoben werben.
- 5. 54. Das Auflagengeses wird in der Regel für gwei Jahre gegeben. Golde Auflagen jedoch, mit denen auf langere Zeit abgeschloffene Verträge in um mittelbarer Berbindung feben, tomen vor Absauf die betreffenden Contractes nicht abgaandert werden:
- 5. 55. Mit dem Entwurf des Auflagengefehes wird bas Staatsbudget und eine detnillitte Ueberficht über bie Berwendung ber verwilligen Gelder von den frührte Etassjahren übergeben.

Es darf darin kein Posten für geheime Ausgaben workommen, woster nicht sine Teinställiche, wen einem Mits glied des Staatsministeriums tommasignisten Benftherung des Großhedjogs beigebracht mird oder Worden Gunner zum wahren Besten des Landes perwenden worden sobie perwendet werden solle:

- 5. 560 Die Standentenmente Bewilligung ber Strucknanicht an Bobingungen knupfent ber in ber
- S. 57. Ohne Zustimmung der Stände kann kein Auslehn gultig gemacht werden. Ausgenommen find die Anslehen, wodurch eigtsmäßige Einnahmen zu eigtsmäßigen Ausgaben nur anticipiet werden, so wie die Geldaufnahr men der Amortisationskasse, zu denen sie vermöge ihrer Fundationsgesehre ermächtigt ist.

Für Falle eines außerordentlichen unvorhergeschenen bringenden Staatsbedürfnisses, bessen Betrag mit den Rosten einer außerordentlichen Bersammlung der Stände nicht im Berhältnis siecht, und wozu das Tredit Botum der Stände nicht reicht, ift die Justimmung der Mehrt heit des Ausschusses hinnrichund, eine Geldaufnahme Mit tig zu machen, Dem nächsten Landtag werden die gespflogenen Verhandlungen porgelegt.

Mung, der: Ståmde weraufgert werden. Ausger nammen: find die gu-Schuldensilgungen bereitst beschiefe keiten Beräuferungen, Abiblungen von Lehen, Erbber ganden, Gilson, Jinsen, Frohndiensten, Berkaufe von entbehrlichen Gebäuden, von Gutern und Gefällen, die in benochhausen Staaten gelegen sind, und alle Beräuser ruitgen, die aus staaten gelegen sind, und alle Beräuser ruitgen, die aus staaten gelegen sind, und alle Beräuser ruitgen, die aus staaten gelegen sind, und alle Beräuser ruitgen, die aus staaten gelegen sind, und alle Beräuser ruitgen, die aus staaten gelegen sie Auffiebung einer nachtheiligen eigenen Berwaltung geschehen. Der Erlös muß aber zu neuen Erwerbungen perpendet ober der Schuldenrilgungstasse zur Berzinsung übergeben werden.

Ausgenommen sind quch Tausche und Berauseruns gen jum Iwed ber Beeneigung eines, über Sigenehumsover Dienstbarteitsverhaltniffe anhängigen, Nechtsstreits; feriet bie Biedervergebilig heimgefallener Throne, Ditte tet und Kammerlehn mahrend ber Zeit ber Regierung bes Regeinten, dem fie felbst heimgefallen find.

Deinburg diesemund den kristreider Zwirk der prage matischen Genetien üben Frankschulden und Stantst werhuben und Wienest werhuben und vom ib. Popt ihre den ib. Bos welkfandisserreichtrikt sa. hönt die Ausbindlichkeit derhölben mit dem Tobe auf, wo die landständische Verrfasser in Wirkfamkeitigarreren sone mied.

anerkannten Grundsäher des Staats und Kupftenleches anerkannten Grundsähen des Staats und Kupftenleches masseiges Natrigionisches Staats und Kupftenleches masseiges Natrigionisches Staats und Kupftenleches Natrigionisches Staats und Kupftenleches Samilie siede, penden Wir stein als Saupt der Fas milioz: higrnit: misteulähe bestäteigen; der darauf tadieits ten Civiliste und außer andern darauf bastenden Lasten, folang als Wir Und nicht durch Herrichung der Finanzam in dem Staats besinden merden, Uniere Unterthanen nach Unsern mingsten Aunliche zu erleichtern, der Bestreitung der Staatslasten ferner belassen.

Die Civillifterfann, ohne Zustimmung der Spande, micht ephabet und ohne Bewilligung des Grafbergogs, niemals gemindert werden.

- Suchen Sieber, die Findnyen berreffinde Enfehdents wurfigeht zu erst ann die Justen Kammer, not kinne nim dann, wenn er von Reser angenommen word verd, vor die erke Kammer für Abstimming über Angendymer und Nichtannahmerim Banzen rohne alle Abdurderung gebrucht werden.
- 5. 61. Triet die Mehtheit ber ersten Kammer beit Befoluß der zweiten nicht bei fo werden die bes jahen den und verneinenden Stimmen beider Kammern zusummen gezählt und nach der absorfugen Dieblichet sammelicher Stimmen der Ständebes schluß gezogen.
- fen nach Ablauf ber Berwilligungezeit noch Seche Mor fen nach Ablauf ber Berwilligungezeit noch Seche Mor nate fort erhoben werden, wenn die Standeversammlung aufgelöset wird, che ein neues Budget zu Stande tammt, bder wenn sich die ftandilchen Berathungen perzogern
- rend 6.63. Wek Athtungen zu einem Kriege und wahr tend ber Dauer eines Kriege bank ver Großherzog, zur schleinigen und wirklauren Softkung keiner Mundespflich beit? auch von eingeholter Zustummung der Grände, gübrigs Staatsanklehen machen aber Riegsfleuein ausschreit ben. Für diesen Full wied den Serwalung im der Art Kingsp., und Mitwirtung in der Nerwalung im der Art vingswinner.
- Cuy) ronger der alsbann nynfammen yn bedufende Mase e Dingelywei Witiglievie and We Wingertend ee Bu unangen unde des Belegs wende einen Rongman and gub Belegstaffe abopoken darp dund barauf gu wachen.
- sting Geneuvale mergelle musgen du beitelem Beite ach sting 2000 in 1000 in 10
- 1 Mindelle Beibelts; wogen Artegspraffactionen aller Are auffastenen Artegskimmission eben, so vielt Britt glieder "abjugeben" hat; als viel Großhelzog, ohne von e van Bustand zu aumnen, zur Kilung wes Mirschien en un Berpflegungs a und Linfankselvefend einennig And Andrew von ber Annians dan Rocke haute, po gielden

Bibed diner jeden Prévinzialbehörde, and det Sahl in den in dem Provingbehirf wohnenben. Ständeglier und der jamei Abgeordinete beigngebon, nach bei der

5. 64. Rein Gefen, bad'bie Betfaffungenrennte er gange, eilantert ober abandere, barf ihne Zustimmung einer Meljeheit von zwei Oritel-ber anwefenben Stan beglieber einer jeben ber beiden Kammern gegeben werben

5. 65. Bu affen anbern bie Fretheit ber Personen boer bas Eigenthum ber Staatsangehörigen betreffenben allgemeinen neuen Landesgesetzen, oder jur Abanderung ber authentischen Erklärung der bestehenden, ist die Busstimmung der absoluten Mehrheit einer jeden der beiden

Rammern erforderlich.

3. 66. Der Evoliberzos, welfeigt und promulgirt die Gesehe, erläßt die zu deren Vollzug und Handhabung bestweilichen die ine dem Anstigers, und Verwalf kingsrecht abstigenden und alle sür die Sicherheit des Seaals nothigen Verstäutigen, Reglemenes und alls gemeinen Vervrdnungen. Er erläßt auch solche ihrer Natur nach zwar zur frandischen Veranfung geeignete, aber durch das Seaatswohl dringend gebotene Verzihrungen, deren vorübergehender Zweef durch jede Verzhegerung vereitelt wurde.

5. 67. Die Rammern haben bas Recht ber Bore ftellung und Befchwerde; Berordnungen, worinnen Beftimmungen eingefloffen, wodurch fie ihr Buftimmunges recht für gefrante erachten, follen auf ibre erhobene ges grundere Belchwerde fagleich außer Wirtfamfeit gefest Sie fonnen den Großbergog unter Angabe ber Grande um den Borfdlag eines Gefebes bitten. Sie haben das Recht, Miffbranche in ber Bermak tung, Die ju ihrer Rennenin gebangen, bee Megicrung anguzeigen. Gie haben bas Decht Mimifiannand wies Detigtiebend wie abenften ens in :: und Grimen ut 300c gropeier: not nicht den nicht smifung wordnurd am nut varfaffungs magice Stricht enform trukt am gint laig tat. (Cha tiefombates Gen sencios die Salle bog Zintlinepibio Grape ibeen Affidung die mircheitende: Withouter and die Doucethin bestummen.

Bekhiverben einzelner Stäatsbürger übed Rentung in ihren verkussigmäßigen Gerechtsamen ikunen von den Kammern nicht anders als fcheiftlich und nur dann angenammen werden, wenn der Beschwardesührer nach weister daß er sich vergebeng an die geeigneren, Landes stellen und zuleht an das Segarspinistering zun Aubülfe gewender hat.

Reine Porfellung, Beschwerde ober Antlage tam an den Gwöherzog gebracht werden, ohne Zustimmung der Mehrheit einer jeden der beiden Kammern.

#### v.

Erbffnung der Standischen Sigungen, Bou

- 5. 68. Jeder Landing mird in den für diesen Hall pereinigten Kammern, vom Großherzog im Person, ober von rinem von Ihm erpaunten Commissair erossur und seschlossen.
- er 1856 69. (Gammiliche win eintretende Mitglieder findly ren bell Erbsfrung des Landtags folgenden Eit; 2000 2000
- "Ich schwere Treue bem Großherzog, Gehorsam bem Gesege, Benbachtung und Aufrechthaleung ber Staatst verfassing, und in der Standeversammlung nur des ganzen Landes allgemeines Wohl und Bestes ohne Rücklicht auf besondere Stande oder Ciassen nach meiner inwern Ueberzengung zu berathen: So wahr mir Gott helse und sein heiliges Evangelium."
- 5. 70, Kein landesherrlicher Antrag fann jur Dist euffion und Abstinnung gebracht werden, bevor er nicht in besondern Commissionen erbriert und darüber Bonnes erstattet worden ist.
- norflussen Erimorungoder Entuninfe und fie siehten Konfinier einem etwar für staten für entuninfe und fie siehten Konfinier zu für der sieht fichten Konfinier zu finier zu finier for der sieht sieht und der siehe zu finier zu

in einem folchen gemeinschaftlichen Zufammentritt evere tert worden ist.

- 5. 72. Die Sammern konnen einen jum Bortrag gebrachten Entwurf nochmals an die Commissionen jus ruchweilen.
- 5. 73. Ein bon der einen Rammer an die andere gebrachter Gesehesentwurf oder Borschlag irgend einer Art, kann, wenn er nicht Finang. Gegenstände betriffe, mit Berbesserungsvorschlägen, die in einer Commission nach §. 71. erbrtert worden, an die andere Rammer jurude gegeben werden.
- 5. 74. Jeder galtige Beschluß einer Kammer erfors bert, wo nicht ausbrücklich gine Ausnahme festgeseht worden ist, absolute Stimmenmehrheit bei vollzähliger Bersammlung. Bei gleicher Stimmenzahl giebt die Stimmen des Prastenten die Entscheidung. Tritt der Fall ein, daß in Finanzsachen die Stimmen beider Kammern zusammen gezählt werden muffen; so entscheidet bei Stimmengleichheit die Stimme des Prastdenten der zweiten Kammer.

Man stimmt 46 mit lauter Stimmle und den Worten: Einverstanden! oder: Richteinwerstanden! Mur bei der Bahl der Candidaten für die Präsidentenfielle der zweiten Rammer, — der Ausschufglieder und der Glies der der Commissionen, entscheidet relative Stimmenmehrs heit bei geheimet Stimmengebung.

Die erste Kammer wird durch die Anwesenheit von 40; die zweite durch die Anwesenheit von 35 Mitglies dern, einschließlich der Prasidenten, vollzählig. Zur guleigen Berathschlagung über die Abanderung der Berefastung wird in beiden Kammern die Anwesenheit von drei Viertel der Mitglieder erfordert.

5. 75: Die beiden Kammern können weder im Ganz gen noch durch Commissionen zusammen treten; sie ber schränken sich in ihrem Verhältniß zu einander auf die gegenseitige Mittheilung ihrer Beschlüsse.

Sie ftehen nur mit dem Großherzoglichen Staates minifterium in unmittelbarer Geschäfteberühung; fie tous

hen teine Berfühungen treffen aber Befanktmachungen irgend einer Art erlaffen.

Deputationen burfen fie nut, febe befonders, nach eingeholter Erlaubnif, an den Grofherzog abordnen.

- 5. 76. Die Minister und Mitglieder des Staatsmir nisteriums und großherzogstichen Commissarien haben jer derzeit bei öffentlicher und geheimer Sigung Zutritt in jeder Kammer, und mussen bet allen Discussionen gehort werden, wenn ste es verlangen. Unr bei der Abstimmung treten sie ab, wenn sie nicht Mitglieder der Kamemer sind. Nach ihrem Abrritt durfen die Discussionen nicht wieder aufgenommen werden.
- 5. 77. Rur den landesherrlichen Commissarien und ben Mitgliedern der ständischen Commissionen wird get ftattet, geschriebene Reden abzulesen; allen übrigen Mittgliedern find blos mundliche Borträge gestattet.
- 9. 78. Die Sigungen beider Rammern sind biffents lich. Sie werden geheim auf das Begehren der Regiet rungs: Commissation, bei Eröffnungen, für welche sie Geheimhaltung nothig erachten, und auf das Begehren von drei Mitgliedern, denen nach dem Abtritt der Zuhörer aber wenigstens ein Biertel der Mitglieder über die Nothwendigkeit der geheimen Berathung beitreten muß.
- S. 79. Die Reihenfolge, wornach die Abgeordneten der Grundherren und der Städte und Aemter aus der Bersammlung austreten, wird auf dem ersten Landtage für die einzelnen Wahlbezirke ein für allemal durch das Loos bestimmt. Die Halfte der grundherrlichen Abgesordneten tritt im Jahr 1823 aus, und dann alle vier Jahre wieder die Halfte. Im Jahr 1921 tritt ein Biertel der Abgeordneten der Städte und Aemter und dann alle zwei Jahre wieder ein Viertel aus.
  - §. 80. Bei der erften Bahlhandlung erkennt übet alle, wegen Gultigkeit der Bahlen entstehenden, Streit tigkeiten die landesherrliche Central. Commission, die mit der ersten Bollziehung der Constitutions. Gesches beaufttragt werden mirb.

1. 8f. Die Beit ber Erbffnung des Erften Landtags wird auf den Erfien Februar 1819 festgefeht.

§. 82. Der jur Zeit der Erdffnung des ersten Lands tags, wo die Constitution in Wirksamkeit tritt, bestes hende Zustand in allen Zweigen der Berwaltung und Geschgebung dauert fort, bis die erste Berabschiedung mit dem Landtage in den Gegenständen, die sich dazu eignen, getroffen senn wird.

Insbesondere wird das erfte Budget bis zur Bereins batung mit den Standen proviforisch in Bolling gesetht.

§. 83. Gegenwärtige Berfaffung wird umer die Gae rangie des rentschen Quindes geftells.

Gegeben unter Unferer eigenhandigen Umerfchrift und bem beigebruckten gebflern Staatsfiegel.

Bricebach, den 22. August 1818.

Stat I.

(L. S.)

vde. 2. A. Bielanbt.

Auf Befehl Geiner toniglichen Sobeit.

933 e i 5.

## 5) Fürftenthum Balbed.

Das Berfaffungs = und Deginifationsbectet, weiches an 28. Jan. 1814 ber Furft Beorg Seinrich zu Balbed und Premont erließ, ift Thi 2, S. 275 ff. mitgetheilt worben. Beil in bemfelben mehrere Beftimmungen enthalten maren, welche von ber fruhern Berfaffung abwichen; fo folgten Beschwerden barauf, bie bis in bas Hauptquartier ber verbunbeten Monars den gelangten. (Bergl. 3. Lubm. Kluber's Staats archiv bes teutschen Bunbes, 68 Seft, &. 244; Gra langen, 1817 8.) Gine Uebereinfunft follte ihnen Abbelf, und bem Bedurfniffe entfprechen; beibe Bora aussehungen blieben aber unerfüllt. Da berief im Mars 1816 ber regferende Furft bie Stande feines Furften= thums nach Arolfen, wo am 19. April ber folgende Lanbesvertrag, als neue Berfaffung bes Lanbes, 211 Stanbe fam.

## Sanbesvertrag vom 19. April 1816.

Bir bon Gottes Enaben ic. Der Artitel 13 ber gu Wien am 8. Junius vorigen Jahres abgeschloffenen teutiden Bundesacte, verordnet die Sinfuhrung einer fandischen Berfassung in allen teutschen

Bubbossesen: Obgleich eine solche Verfassung schon von granen Zeiten her, auch in Unserm Lande hestanden hat; so hat sie doch in mehreren Hinschien einer Abanderung bedurft, und haben Wir Uns deshalb verpulast gesehen, Unsere lieben und getrenen Lande linde von Ritterschaft und Städten, durch Unsers Regierung zu einem allgemeinen Landrage auf den 28. März dieses Jahres zusammen berufen zu lessen, und, in Einverständniß mit ihnen, der dieherigen Landras und stündischen Verfassinung zu geben.

## 5. 1.. Os viel bie Einrichtung

Li

## ber Landesperfassung

betriffe; fo ift jur Erleichterung ben Jufig für ubthig erachter worden,

A. Unfer garffenthum Balbed in funf Obere Juftgamger einzutseilen, und gwar:

1) in das Ober Justigamt der Diemel, welches seie nen Sis in der Stadt Rhoden haben und aus ben ehemaligen Aemtern Rhoden und Eilhausen, und den Operschaften Schmillinghausen, Derbsen und horte des chemaligen Amtes Arollen beste ben foll:

2) der sus Ober Infligatie En iffe, beffen Dauptorg Ge obfen ift, lind die Memaligen Temeer Arolfen, Gandau und Weiterburg, mie Anofchluß der unter Biffen 4 Bereied genanmen, und den weitern Orte schaften Strote und Weineringhaufen woll Amer Landais umfalt:

3) tis das Ober Inftigunk Wetbe, ju besten haupel wie die Stade Gach fen Pied fend bestimmt ist, und die Stade Gachsenkallen, Walbed; Freienhagen, das ahemalige Appt. Waldod wie Ansschaften der Orec Lassifich Oringhausen, dempurth; Kleinens; und Gellershausen, dann die Dopfichasten Gwote und Britter mand.

Deineringhaufen, des vorhinigen Ameen Lambig

- 4) in das Ober Justigamt ber Eder, weiches staden, ind bestehen soll aus den Stadten Alte Bilbungen und Buffehen, ferner aus dem ehemaligen Amt Bilbungen und den unter Ziffer 3 angeführten Resten best vorhinigen Amts Waldeck.
- 5) In bas Ober Juftigamt Gifen berg, welches feig nen bisherigen Sie in Corbach, und feine icht gen Bestandtheile beibehalt.
- 5. 2. Jedes Ober Justigamt wied mis einem idert Justigbeamten und einem zweiten Beamten, welder Lestere zugleich die Stelle des Sefretars vers sieht, besetzt. Eine Ausnahme hierunter macht jedoch das Ober Justigamt Eisenberg, bei welchem, wie biss hert zuri Beamte und ein Gefreicht bleiben.
- S. 3. Mit dem Ober Justigamt der Berbe wird, wochen seiner Rahe bei der Kestung Walded, ein alle gemeines Kriminalgericht für das gange Land verbunden.

Mebrigens foll Unfere Regievung ein Regulativ entwerfen, welche Sachen, ausschließlich ber übrigen Ober Juffjamter, jur Competenz bieses Reiminalger richts gehören sollen.

Twifte, verfiehet zugleich die Beschäfte des Stadte Ammiffarit in Mengeringhausen, wie ber des Ober Juftigmes der Eder gleiches Ame in Mevere Bildungen.

Die dadurch erspart werdenden beiden Schollkoms miffarinthanhalte fallen der Kands Galarienkaste, 3816 (Alb verhleibt, es in, Ansehung, der Sportelnbereinnung aus beiden Städten bei der higherigen Bestimmung, 31d

gen gewesene; Polizen ber Werrentereibeamten diffgetru Dbe vollugt in in in der der ber bei bei bei bie Obe vollugt in ihret.

- ben, durch Deputationen, Kommissioten u. f. w., hot ren ganglich auf. In sofern das Geschäft nathwendig anter dem Gerichtsorte besorgt werden muß, 3. Bezstättigungen te.; so erhält davon der Kommissarius, oder Deputatus, nach den in der Sportesordnung bestimmten Ansthen, die Pferdemiethe und Zehrungskosten u. s. w.; die übrigen Gebühren werden der Sporteskasse berechnet.
- 9.7. Die Patrimonial Gerichtsbarteit bleibe ber von Dalwigt den Familie in dem Amte Liche senfeis, und ben dret beputivten Stadten Corsbach, R. Bildungen und Mengeringhaufen in erster Instanz besgleichen die Spriftschiftigkeit der Ritterschaft und ihren Familien, weniger nicht ben brei beputirten Stadten, in sofern üe als corpora austreten, doer belangt werden, vorbehalten.

  5. 8. In sedem Ober Justigamt wird ein Ober-
- 9. 8. In fedem Ober Juftigamt wird ein Obers Rentere ibcamtet angeftellt, beffen Wirfungstreis wirch eine Gefondere Instruction genau bestimmt werden foll.
- 9. In Anschung Unferer Regire ung und Une
- B. in Berreff der Juftig und Rentorptiam Unferm Fars genthume Pomans, bei der bisherigen Einriche

Die Reprasentation Unserer Anterrhanen

5. 14. folgendermaßen bewerkfiellige mothen:

ं विशेषा

- A burch die Befihrer bieberiger Landragsfähiger Ritterguter, oder die Ritterfchaft.
- B. durch die Stadte, benen Arolfen unter den im Reces vom 49, d. festgestellten Bestimmungen, beis gezählt werden foll, oder ben Burgerfand.

C. durch gehn Reprafentanten bes Bauerfans' bes, beren jedes Ober Juftigamt zwei gu ftellen fit.

5. 12. In ben brei beputirten Stadten, wird bas Reprafentationsrecht durch ben erften Burg germeifter und Stadtfefretar, in ben nicht ber putirten Stadten hingegen durch ben Burgermeiftet allein, in bisheriger Beife, ferner ausgeübt.

§. 13. Die Eigenschaften eines Reprafentani

ten, im Allgemeinen, find: bag et

1) ju einer der drei driftlichen Confessionen gehören,

2) 25 Sabre alt, und eigenen Rechtes,

8) Landesunterthan,

4) ber Militarpflicht nicht mehr unterworfen, und

5) unbefcholtenen Ruft fer, auch

6) Gefdriebenes lefen tonne, und feine Gebanten ged fbeig niebergufdreiben vermoge.

Insbesondere aber wird annech erferdert, bei ben Reprasentanten

- des Burgerstandes, unnerschuldeter Beste von unverschulderen Gatern, die wenigstens einen Berth von 500 Athlen. haben, und
- b) des Bauer ftandes, Eigenthum eines Schapunges pflicheigen: niche verschuldeten Gutes von wenigsen 30 Mergen, den Morgen zu 120 Ruthen geuch; net, in dem Amtsbiftrict belegen, aus welchem er als Reprasentant gewählt werden soll, wobei es gerade nicht erforderlich, daß er den Landbau selbst betreiben puß.

6. 14. Staatsbeamte, ober sonft zu Uns in Dienstpflicht stehende Personen, können an ber land bes Reprasentation kelnen Authold nehmen; be mare bann, das die Landstande die Aufnahme eines solchen in Borschlag brachten.

9. 15. Die Ruhrgenoffen gur Bahl ber Reg prafentanten bes Bauerstandes, follen auf. foll gende Beife erfieset werden: daß jede Gemeinde des Oberames Diftrieres, unter Leitung ihres Geiftlichen, gemeines Bertranen verdienenden Mann aus ihrer Mitte jum Bahler erfichet, und ihn jur Wahl der zwei Reprasen wie Bentranten beauftragt. Ein solcher Bahler mus

- a) volljährig,
- b) unbescholten,
- c) Befiger eines Aders wher Rotherguts und
- d) als guter Birth befannt feyn.
- 5. 46. Die Bahl der Reprafentanten felbft geschicht im Orte des Siges des Obere Justigamtes, unter Leitung des Landfyndici und erften Inftifeamten.
- 5. 17. Wenn nun auf vorstehende Art die Wahler erkieset worden sind; so sollen sie an dem bestimmten Bahltag, nach vorhergegangener denvlicher Berständigung von den Pflichten und Eigenschaften eines Landsstandes, und nach zwecknäßiger Ermahnung und Berswarnung: daß sie det vorzunchmenden Bahl keine Bebenzweck berücksiegen; sondern lediglich auf den Hauptzweck, nämlich auf die Bahl eines redlichen, gotzesssüchtigen, einsichtvollen und orfahrnen, auch ardnungsliedenden Landstandes allein Bedacht nehmen, und dabei Aberall gewissenhaft zu Berke gehen wollen, in Eid und Pflicht genommen werden, darauf abereten, und hiernächst Mann für Mann, zur Abgabe ihrer Stimme zum Protocoll, wieder vorgelassen werden.
- 5. 18. Bei diesen Bablen entscheidet die Mehrs hett der Stimmen, bei deren Eleichheit aber bas Loos.
- §. 49. Die Wahl der Reprasentanten des Bauer, standes und des Reprasentanten aus der Stadt Arols fen geschichet auf Lebenszeit, und bei letztere durch eine freie Wahl, wie beim Bauerstand; jedoch erlösche die Reprasentation alsdann früher, wenn die Eigenschafsten, wodurch die Wahl bedingt ist, wegfallen, namentslich, wenn der Gewählte aushört, ein guter Wirth u. s. w. zu sepn.

Auf den Tobesfall des einen oder bes andern Mitgliedes, wied an deffen Stelle, auf die oben bestimm:

te Belfe, auf fedesmaligen Antrag bes Lanbsyndiet, rin anderes erwählt.

- 5. 20. Bur Erhaltung ber Reprafentation bes
  - 1) jeder neue Rittergutseigenthumer, vom Tage des Anfalls oder Erwerbs des Gutes, binnen zwei Monaten zum Auffchwaren bei dem Laudspridico fich anmelde: daß
  - 2) teine Allodificationen dergleichen Lehnsrittergüter, ohne Zustimmung der kandstände, geschehen;
  - 3) daß bei einer Berfplitterung dergleichen Guter, fo wie bei Berdußerungen ganger Rittergüter, durch Unfern und der Stande gemeinsamen Beschluß ber stimmt werde, in wiesern der bisherige Eigenthut wer ferner als Landstand auftreten, oder der neue Erwerber als solcher aufgenommen werden konne.
- 5. 21. Jur Bollziehung der im folgenden Paragraph bestimmen Gofchäfte, ift ein engerer Ausschuß err nanne, welcher besteht:
  - 1) aus zwei ritterschaftlichen Deputirten, welche nach bem jedesmaligen Abgang in bisheris ger Weife, burch bie Stande auf Lebenszelt ger wählte und Uns jur Bestätigung prasentir werden.
  - 2) que den bisherigen Abgeordneten der dret beputirten Stabte, die schon vermöge ihrer Aemter hierzu berufen sind:
  - 3) aus einem Deputirten bes Sauerstandes, welchen die Landstände aus beffen Reprasentanten auch auf Lebonszeit wählen, und Uns ebenfalls zur Bestätigung prasentiren.
- 5. 22. Jene Deputation ist vollziehende Bei horde ber vom corpore statuum gefassen Beschlässe, und sie kann in der Regel ohne dasselbe nicht handeln.

Die Gemalt und die Geschäfte der Deputar

1) auf bie Ablegung ber land ich aftlichen Roche nungen ju bringen, beren Abnahme, wein faiche querk vom Landsyndica und sodann von Una seter Regierung monirt sind, unter Zuzichung des Landsyndiei, beizuwohnen, so wie auch selbst als lenfalsige weitere Erinnerungen dagegen aufagustellen;

2) die Landtageabschluffe sowohl, als auch die von fammtlichen Lanbstanden entschiedenen Angelegenheiten, in Bollgiehung gu bringen;

3) ben Antrag neuerer Steuern vorläufig ju benegefammten Stinden jur Abe

4) ju etwaiger. Berbefferung bewilligter Greuern Borfchinge ju machen, und erwa

D' die Angelegenheiten, welche eine nothwendige, 2000 Athle, nicht übersteigende, Ansgabe erfore, bern, für sich, vorhehaltlich Unserer Genehmigung, zu beschließen;

und, in sofern folche bie unter Biffer 5. gedachte Summe nicht überfteigen, nach ebenfalls zuver von ... Und eingeholter Benehmigung, zu bewilligen, und

oder die sonen Gefahr im Bergug unterliegt, oder die sonft eine eitige Entscheidung erforsfern, in Einverstandniß mit Und beschließen; und artennen sammeliche Landstände dergleichen Beschlisse als gultig und als von ihnen selbst ausgegangen.

Deputation ift ber jedesmalige britte Montag im Monat Junius jeden Jahres, als der zur Abnahme ber landschaftlichen Rechnungen bestimmte Termin; und wird beren außerordentliche Versammlung auf Unsern Befehl, durch Unsere Regierung, mittelst eines Schreibens an den Syndicus, oder auf Antrag der Stände, bei Unserer Regierung, nach vorhergegangener Unserer Genehmigung, zusammen berusen.

1418 tann nur in besonders michtigen Fallen,

te Belfe, auf jedesmaligen Antrag bes Lanbfyndiet, rint anderes ermahlt.

- 5. 20. Bur Erhaltung ber Reprafentation bes
  - 1) jeder neue Rittergutseigenthumer, vom Tage bes Anfalls ober Erwerbs des Gutes, binnen zwei Monaten zum Auffchmoren bei dem Laudspridico fich anmelde; daß
- 2) teine Allodificationen bergleichen Lehnsritterguter, ohne Austinumung der Landstände, geschehen;
  - 3) daß bei einer Berfplitterung bergleichen Giter, fo wie bei Boraugerungen ganger Ritterguter, burch Unfern und ber Stande gemeinsamen Beschluß bes stimmt werde, in wiesern der bisherige Eigenthus mer ferner als Landstand auftveten, oder ber neue Erwerber als solcher aufgenommen werden konne.
- 5. 21. Jur Bollzichung der im folgenden Paregraph bestimmten Geschäfte, ist ein engerer Ausschuß ers nannt, welcher besteht:
  - 1) ans zwei ritterschaftlichen Deputirten, welche nach dem jedesmaligen Abgang in bisheris ger Beift, durch die Stande auf Lebenszelt ges wählt und Uns zur Bestätigung prasentier werden.
  - 2) que den bisherigen Abgeordneten ber bret beputirten Stabte, die schon vermöge ihrer Aemter bierzu berufen find;
  - 3) aus einem Deputitten bes Sauerstandes, welchen die Landstände aus besten Reprafentanten auch auf Lebonszeit wählen, und Uns ebenfalls ant Bestätigung prasentiren.
- 5. 22. Jene Deputation ist vollziehende Bes horde ber vom corpore statuum gefasten Beschlässe, und sie kann in der Regel ohne dasselbe nicht handeln.

Die Gemalt und die Geschäfte der Deputar

1) auf bie Ablegung ber land ich aftlichen Recht nungen gu bringen, beren Abnahmes win feide zuerk vom Landfyndies und sodann von Une feter Regierung monitt find, unter Auzichung des Landsyndiei, beizuwohnen, so wie auch selbst ale benfalfige weitere Erinnerungen dagegen aufagustellen;

2) die Landrag fab fchluffe fowohl, als auch die von fammtlichen Landstanden entschiedenen Ansgelegenheiten, in Bollziehung zu bringen;

3) ben Antrag neuerer Steuern vorläufig ju oppaufen, und ben-gesammten Standen jur Abe frummung vorzulegen;

4) ju etwaiger. Berbeffennng bewilligter Greuern Borfchinge ju machen, und etwa eingeschlichene Difbrauche ju ragen;

D die Angelegenheiten, welche eine nothwendige, 2000 Rihlt, nicht übersteigende, Ansgabe erfore, bern, für sich, vorhehaltlich Unferer Genehmigung, zu beschließen;

6) Erlaßgefuche ber Unterthanen ju prufen, und, in fofern folche ble unter Ziffer 5. gedachte Summe nicht überfteigen, nach ebenfalls zuver von Uns eingeholter Benehmigung, zu bewilligen, und

in Fallen, denen Gefahr im Bergug unterliegt, oder die sonft eine eitige Entscheidung erfors fern, in Einverständniß mit Uns heschließen; und erkennen sammeliche Landstände dergleichen Beschlusse, als gultig und als von ihnen selbst ausgegangen.

Deputation ift der jedesmalige britte Montag im Monat Junius jeden Jahres, als der zur Abnahme ber landichaftlichen Rechnungen bestimmte Termin; und wird beren außerordentliche Bersammlung auf Unsfern Befehl, durch Unfere Regierung, mittelst eines Schreibens an den Syndicus, oder auf Antrag der Stände, bei Unserer Regierung, nach vorhergegangener Unserer Genehmigung, zusammen berusen.

5. 24. Eine allgemeine Landragsversamme lung tann nur in besonders wichtigen Fällen, entweder aus Unferer Beranfaffling, ober auf Antrag ber Stande, nach vorherzegangener Unferer Genehmie gung, burch Unfere Regierung, jufammen berufen were den. In jenen Fallen gehoren unter andern, wenn 3. B.

- 1) entweder von Beranderung der Berfaffung und der Grundgefebe, oder
- 2) von Einfahrung einer neuen Steuerordnung bie Rebe ift.
- fatten, sich bei Landtagsabfaffungen eines Siegels, mit dem Landeswappen und der Um fchrift: "Bale beefische Landkanbschafte" verfeben, zu bedienen, und ihre hergebrachten landständischen Rechte im Allger meinen bestätigen; so fallen folche insonderheit fenner fundirt fepn:
  - a) in dem Recht der Berwilligung und Regulirung sammtlicher, sowohl frandiger als unständiger, zur Smatsverwaltung norhwendu ger Steuern. Alles was auf Abanderung bestehender, oder Einführung neuer Steuern und auf Steuerverfassung überhaupt Ber zug hat, soll nur unter Zustimmung der Lands stände vorgenommen werden;
  - b) in dem Recht, die Landestaffen, nach wie vor gu verwalten, und es dürfen die Stenern nur gu den, durch Uns und die Landftände bestimmten Zweden verwendet werden, weshalb die Vetr walter der Kaffen in Landespflichten stehen?
  - o) in dem Recht der Berathung und Einwilltigung bei allen Gesehen und Anordnum gen, welche auf die Landesverfassung und deren Weränderung Beziehung haben; bei Gesehen, wodurch über das Eigenthum der Unterthanen zum Gebrauch der Landesherrschaft oder des Lane des verfägt, die personliche Freihelt der Um terthanen gegen besiehende Gesehe beschränkt, oder dadurch wohlerwordene Rechte einzeh

ben ober ganger Rtaffen berfelben, aufgehr

Bet allen fibrigen Landesgefegen, wollen Wir (Anordnungen in eiligen Fallen, und mobei Ges fahr im Bergug ift, ausgenommen)

d) den Rath und bas Gutachten Unferer Stande einhofen, und barfen

of dieselben Borschläge zur Abanderung bestey hender und zur Einfährung neuer Gesche eine reichen, so wie Wir sie überhaupt verpflichten, ihre Ausmerksamkeit auf alles dassenigu zu eichten, was das Wohl der Unterthanen erfore bert, und diesenigen Mittel in Antrag zu brins gen, welche dasselbe bestebern, oder die ihm ente gegen stehenden Hindernisse aus dem Wege raus men können.

#### **Collten**

f) durch ben Bunbestag ju Frankfurt ben Landständen im Allgemeinen, hinsichtlich der Ges sese und Geschgebung, großere Rechte, ale hier ungeführt sind, eingeräumt werben; so wollen Bir solche auch Unfern Landständen ju Theil werden laffen.

#### Ble die Stande

g) mit darauf zu machen haben, daß von den Juftzbehörden eine unrabethafte Justipffegemorin ans dem Cabinet niemals Berfügung, vorbehaltlich der Und zustehenden Oberaufficht, Sam finden follen — gehandhabt werde, und sie ihren Psichten überhaupt nachkommen;
so wird ihnen auch das Recht der Beschwerdeschierung, insbesondere in Fällen der Malversation
der Staatsdiener, und bei sich ergebenden Misse
brauchen jeder Art, eingeräumt.

Staatsbiener follen daher von den Landfidne den, wegen verfaffungswidrigen Betragens, jedoch nut von dem ordentlichen Richter, angeligt werden "Kilmin, vor welchem fie fich ju verauswarten und Rafe'

mit die Jufichrung geschieht, daß keiner hier gerechte Ursache und vorhergegangene richterliche Untersuchung und Entscheidung, seines Amts entries werden soll.

Die Sporteln werden, in folden Fallen, für den Betlagten bis zur Beendigung des Prozesses aufgezeichnet.

And wollen Bir, der Billigfeit gemäß,

- i) bei Besehung der Sedienungen den bazu fähigen Landeskindern den Vorzug vor Ausländern einraumen.
- 5. 26. Kein Landstand kann an den Bersammlungen und Berathungen der Stande eher Theil nehmen, bis er folgenden Gid:
  - "Ich gelobe und verspreche als Landstand, in allen meinen Handlungen und Rathschlägen die allges meine Wohlschurt des Landes vor Augen zu haben, die Unserm gnädigsten Kürsten und Herra, schuldige Treue und Shrerbietung steis zu bes obachten, in nichts zu willigen, was des Herrn ober Landesrechten oder Vortspeisen zuwisder wäre, insonderheit die Gerechtsame der Landstände getreulich zu bewähren und mit allem Fleis darauf zu achten und zu halten, daß diesels ben unter keinerlei Vormand verletzt oder vernacht säsiget werden."

### abgeleistet hat.

- 5. 27. Bei den jedesmaligen Zusammenkanften der Landskände, haben dieselben aus ihrer Mitte für die Dauer des Land: oder Deputationstages, einen Dir rector durch Stimmenmehrheit zu wählen, welcher mit dem Syndies die Geschäfte leitet.
- 5. 28. Borfchläge und Antrage aller Art, wels de den Landständen ju machen find, follen in der tither ablich gewefenen Form, namlich durch Unier Bregierung an fie; gelangen.

Die Art, wir fre baraber abstimmen wet, ten, bleibt ihnen ganz überfassen; jedoch isten, so est ber Symbicus es für nöthig erachtet, die Grimmen durch Rugelung gesammelt werden, und steht es jedem Witzliede frei, zu verlangen, daß die Discussion, über den zur Berathung vorliegenden Punet, auf den andern Lay verlegt, und ihm erlaubt werde, seine Ansicht der Versammlung schriftlich vorzulegen.

6. 29. In den Fallen, wo die Erklarung der Stonde ab lehnend ift, muffen die Grunde dazu angegeben werden, und behalten Wir Uns vor, den gemachten Borfchlag oder Autrag, unter Auseinandersehung aller bafür frechenden Grunde, durch Unfere Regierung wies berholen zu lassen, allenfalls auch, bei beharrlicher Abs lehnung, den befragten Gegenstand zur Berathung an

Die gefammten Stanbe gelangen gu luffen.

Sollte aber auch hierdurch der Zwed nicht-erreicht werden; so soll eine Kommission, aus einem herrschafts lichen Diener und einem landschaftlichen Mitglied, nies dergeseit werden, welche die Sache prüft und, wo mögs ach, eine Bereinigung zu Stande bringt. Würde aber auch dieser Versuch sehlschlagen; so werden die Verhands lingen, in sosern sie Steuern und Verwilliguns gen nicht betreffen, an eine auswärtige Juristens Facultät, oder an das Appellationsgericht eins gefandt. Die Wahl einer dieser Vehörden, bleibt den Landständen überlassen, und im Fall solche auf eine Facultät fällt, haben diese Kommissarien zu bestims men, müssen aber darunter Verschwiegenheit angeloben.

5. 30. Bei eingetretener Stimmengleichheit, giebt bas Botum bes Lanbinnbici ben Ausichlag.

5. 31. Belde Gebanten auch ein Mitglied in ben Berfammlungen gedufert, und mit welchen Grunden fie ballelbe vorgetragen hatz barüber brancht solches nie bem Stadte Rede und Antwort zu geben, vorausgeset jedoch, baff er überall bir, bem Resgenten schulbige, Treue und Chrfurcht, so wie die ben Landesbeharden zu beweisende Achtung nicht anger Augen gelete hatz- wie dann auch tein Landende

engehalten und gezwungen werben bann, über badizige, was in den Berathschlagungen vorfällt, Austunft zu geben, oder gar Zeugniß darüber gegen feinen Mittand abzulegen; vielmehr macht sich dersenige, der die ihm obliegende Verschwehr macht sich dersenige, dar die ihm obliegende Verschwiegenheit verlett, daduch unfähig, seiner die Stelle eines Landstandes zu belleis den, und deffen Witschande sind bevochtigt, auf dessen Entsernung zu dringen.

- 5. 32. Die burch die Convention vom 3. Julius 1814, 5. 2., angeordnete landschaftliche Kammer, ber Wir hierdurch den Rang eines Landescollegii gnädigk beilegen, und die Uns und den Ständen allein umen geordnet ift, soll vorläufig bestehen:
  - 1) aus einem Mitglied ber deputirten Ritterfcaft,
  - 2) aus einem ber Surgermeister ober Setretagien bet brei beputirten Stadte,
  - 3) aus dem Landspudico,
  - 4) aus einem Raffenführer, jugfrich Setreste,
  - 5) aus einem Regiftrator, jugleich Rangeliften, und,
  - 6) aus einem Debell und einem Boten.

Nebeigens behalten Wir Uns vor, einen Rommift farinm ju ernennen, welcher, ohne Gig in ber Rammer ju haben, von Zeit ju Zeit ben Situstionsetat fich vorlegen laffen, und überhaupt Unfert Rechte mahrnehmen foll.

- 5. 33. Die Mitglieder unter ben Biffern 4 und 2 follen, auf die in ber in vorstehendem & angezogenen Convention enthaltene Beife, gemahlt werben.
- 5. 34. Der Birtungstreis der landschaftlichen Kammer umfaßt nicht die auf der Einlesunger und Accistaffe haftenden Schulden; indem beide Kaffen nicht zu ihrem Reffort gehoren, sondern nach wie vor unter der Aufficht der bisher bestandenen Bandesschulben. Kaffen: Direction verbleiben.

Ohne Beziehung auf die landschaftlichen Schulden Buffen (Die Ginichungs: und Accistaffe), foll diefer land

forfeliden Rammer Beschäftigung barin bea Reben :

- 1) den Statum exigentiae publicae für jedes Jahr ju entwerfen, und nachdem folcher ben Standen jur Prufung vorgelegt und von ihnen genehmige ift, Uns jur gleichmäßigen Genehmigung vorzulegen.
  - 2) Die Golli Einnahme: Etats ber Lanbeseine Bunfte angufertigen, wonach die geitigen Oberrens tereibeamten und die ftabtifchen Erbeber Die Era bebungen, und gwar, to viel als möglich, monate lich beforgen follen;

3) in der Function der ehemaligen Rriegstoms mission:

4) in der Beforgung des Stempeln des Papiers und deffen Buftellung an die Renteteibeamten, juns Berechnen.

Co wie der landschaftlichen Rammer

5) bie Befugnif aufteht, awedbienliche 3wange m tetel gegen fannige Erhebungebeborden gu vers

Maen; fo hat fre auch

6) von Monat ju Monat die Signation detate der ihr anvertrauten Kaffen, und bie baar eine gegangenen Belder in Empfang ju nehmen, fete tere hinter brei Schtoffer in Berfchlug gu being gen, wogu jeder der ftanbifden Dittglieder und ber Raffenführer einen Schluffel besigen foll.

6 35. Da bes Land, durch bie am 3. Julius 1814 Mgefchloffene Convention, bie Galgtirung und Dens fionfrung aller wirklichen Staatsbiener und beren Bittmen, wie folche in bem, im Recen vom 19. d. aub Lit. C. enthaltenen Erat bestimmt ift, abernommen hate und dagegen ihm die Beziehung

a) aller Sporteln,

- b) aller Strafen, und
- c) affe Confiscationett,

me linferm garften thum Balbeit iferlaffen ff: fo hat die landschaftliche Rammer nach Jenem Erat bie Bahtungen monaellch zu verfügen. Außerdem bas vieleter

. 5. 36. alle fonfige, dem Lande obliegenden, Auch. gaben, mit Ausschluß ber, den landschaftlichen Souls den Tilgungkaffe überwiesenen Zahlungen, namentsich jur Unterhaltung des Millitare, nach dem ebenfolle im . Recef vom 19. d. sub Lit. D. aufgeftellten Friedens auf ben unverhoffentlichen Sall eines Rriegs, andere ju regulirenden Teldetats, fo wie die alshann eintreten tons nenden fonftigen Rriegsleiftungen gu beforgen; ju wels chem Behuf fie alle bestehende Landesrebenien, mit Ausnahme der in die Landesschulden Tilgungstaffe fliegenden, und der im folgenden §. 37. genannten, ju vereinnahmen bat; auch wird fie baneben autorifirt, Bei nicht ftanbigen, feine nachtheilige Bogerung leibene ben Ausgeben, bis ju der Summe von 300 Riblin. für fich ju handeln; dagegen aber iff fie verpflichtet, fotalb Ber's Gegenstand diefe Summe uberfteigt, weitern Bert balt juvor einzuholen. edie neie den landere

5. 3% Um außerdem eine besondere Raffe gur Salarirung der Stantediener in bilben, werben berfelben, außer ben in S. 35. bereits beginnten Eine fingen, auch

- 1) vie potfinige Landi Salarientaffe und
- 2) ber Eurag des Stempelpapiers

## Mberwiefengung auf auf ber bei ja bei

§. 38. Die den Landesgläubigern versicherte Einlösungs: und Accisetaffe ift die eigentliche Landes ich ulden Tilgungskaffe, woraus jene Glaubiger ihre Zinszahlung und Kapitalablage erhalten. Jur Bernhigung der Landesgläubiger, und zur Aufrechte haltung des bssentlichen Kredies, soll die landschaftsliche Kammer mit breser Kaffe nicht in Beruhrung stehen. Dur allein soll sie, wie bisher, nuter der Anflicht der Kassenstwertom, nämlich der beieden Deputirten der Rietenschaft, und der Schretzeich der des der bernaften Schoes siehen, welche zu diesem Ludammenten Sahres, Frühjahrs und herbits, zwei Zufammentensteige haben, und befügt sind, den Kassenschaft.

felde it meerfuchen prober macht binfes finfchief burch sines ibrer Mitglieber bewurfen au leffen.

10 Der Bandfondiene nehft ben brei beputirgen, fichtie iden Burgermeiftern und Unfere Regierung haben bare auf ju feben, daß alle dabin einfließende Gelder ju ibe ren bestimmten Zweden verwendet merben, und hat ju besfallfiger Erfebung der Landrentmeifter von Monat au Mmat: den Situationsetat feiner Raffe nicht allein an Megierung und ben Opnoteum eingureichen, fonbern ce wermaltgt auch, wie bisher, diefe Caffe, indem er auf teine andere Unweisung einige Bablung verfügt, ale ouf ibie bee genannten Raffendivectorii. Dem Sundico bleibt, indeffen, wie bisher, erlaubt, Unweisungen für Posenginge in ertheilen.

5. 39. Da übrigene bie prompte 3,7,43,45,4ung. allein den Rredit nicht ju erhalten vermag, vielmehr ju Erreichung biefes 3meges auch johrliche Coninalise ablage gefchehen muß; fo foll aus biefer Echulbentile gungstaffe neben der Binsmhlung, and idhrlich ber Betrag von wenigftens fun taufend Reichsthas lerp Auf Rapitalforderungen abgetragen, und Diefe

Summe nach Erleidniß erhobet werden.

6. 40. Sowohl die Abnahme diefer Schuldene tilgungs Raffenredfiung, und der gleichfalls vom Landrentmeifter geführt werdenden Brand , Raffen, rechnung, als auch alle übrigen Landes Rafe fenrechnungen, foll in dem, 6. 23. bestimmten Ters min, vor Unferer Regierung gefchehen.

6. 41. Die Landestammer ift, wegen der dem Barftenthum Pormont obliegenden jahrlichen, fowohl gewohn, als außergewohnlichen Beitrage, verpflichtet, bie jegigen Deputirten gedachten gurftenthums Pormont von den Berhandlungen des Ausgabcetats, und beffen Aufe bringen, nicht allein gehörig ju unterrichten, fondern auch allenfallfige Erinnerungen berfelben zu boren, und, wo folche gegründet, fie abzustellen.

...... We bem Americe eines nenem Meacus gen werben bie Gtagbe gufammenberufen, und mad von Demfelben ausgeftellten Reverfalen jur Befolgung gegenwärtiger Conflitution, gut Balbie gungeethe gugelaffen.

## Solieblid ift

6. 43. Diefer Landesvertrag, worin, wie 2018 hoffen, fich bie Grundfase einer allgemeinen Liberalisti genugfam aussprechen; und von welchem weber Bit; noch Unfere Rachtommen in ber Regierung, it irgend einem Punct, bone Buftimmitte Unfer rer getreten Landftande abgeben wollen und follen, von beiben Geiten gehorig, vollgoget worden, und ju beffem öffentlicher Befanntmachung Um fere Reglerung beauftragt.

kroffen, ben 19. Spril T876.

Beorg Belinrid......

met to the facility of the confidence and the

Co. 30543511 A Make Cara in principal and a 大战主 医环肠管 一支 医红线 自動力 使说。 La I Halmong a Conference fie fieben genengt finger if But the grade the season of the continue of

Serving Call Cont

6. 41. Ci talocutama 🦮 🕆 miner el 🕆 Energy Control of the and the first of the fining and the state of the state of there a Ramon a going from the factories of the extent BONG CONTRACTOR STATE OF STATE the first transfer of the property of the same and the figure of the contract of the state Charles of Contract State of Thin if I i i dear o de

6) Cachfen Dilbburghaufen.

the second and the second and the Mary

Der Herzog von Sachsen-Hilbburghaufen hatte (Bergl. Th. 2. S. 367.) bereits am 15. Sept. 1815 erklart, es sep nach Wiederherstellung der tautschen Freiheit eine der ersten Sorgen feiner Regierung gemesen, die Witterschaft Weisters ein entschledenes Uebergewicht über die Gidete gehabt habe, zu verbessert, und den Bauerstand in die Landschaft einzufuhr aber die Endle

Die Stande des Bergogthums fprachen barauf am 29. Jun. 1816 in einer (nicht officiell bataunt gewes benen) Ertluring ihre Dinfiche gegen ben Berjog aber bie in ber tanbicaftlichen Berfaffung überhaust zu treffenden Mabificationen aus, worauf ber Bergig ber ganbe bregierung aufgeb, einen gurachtlichen Entwurf einer gefehnickigen fanbifchen Berfaffung ibm borgullegen. Der Bergog und beffen Erbpring billige ten benfelben, worauf berfelbe ben Stanben votgelegt, von biefen gepruft und angenommen, fobann ale Lanbesarunbgefet erflart, und - fo wie bie weimarifche Berfassung vom Sahre 1816 unter bie Garantie bes teutfchen Bunbes ges Denn am 1. Detober 1818 ward bie neue ftellt marb. bilbburghaufifche Berfaffung von bem teutichen Bunbe

babin garantirt: "um in allen Fallen einzuschrefsten, wo entweder ber Regent, ober die Stande negen biefer Berfaffung an ben Bundestag fich wenden wurden."

Es gehören zwei Actenstücke hieher. Das Refcript bes Bergogs an bie Landschaft vom 27.
Nov. 1817, und ber Entwurf ber landständis
ichen Berfassung, ber, nach ber Annahme von ben
Ständen, zum Landesgrundgesch erhoben warb.

a) Reschipt bes Gerzogs Friedrich von

Bie'Rriebrid von Gottes Gnaben ie. ie., haben, auf bie von End in ber Erffdrung vom 29. 3an. 8. 9. Babres wegen Ginfuhoung bes Bauernftandes in bier Land: : fond , im indennen gegobenen Bunfche über die in der Jandichaftlichen Berfaffung aberhaupt ju treffenden De. Difficationen, und eingedent der bet dem Blener Rongreff von Uns, gleich andern teutschen Fürften, übernommte. Then Berbfifdingen ; Unfere Lanbedregierung aufgefor. : wer, ihrer bie Berftellung einer ben: Borberungen der Beit angemeffenen franbefden Derfaffung ihr : vollftanbis ges Gutachten abzugeben. Es ift. Uns hierauf ein non berfelben in mehreren Sigungen ju Stande gebrachter gutachtlicher Entwurf vbrgelegt worben, welchen Wir, nach vorgenommener eigner Drufung, im Gangen Une fern Bunfchen und landesvarerlichen Abfichen entfpres mend finden, and aber welchen aus Unfere herrn Erbe prinzen Liebden Uns Ihre Zustimmung vorlaufig ju ers kennen gegeben haben. Wir werden demnach keinen Anstand nehmen, benfetben; fo wie Wir ihn in der Ant lage belichliegen laffen, als formliches, für alle Reiten verbindliches und einseitig nicht abzusinderndes Landes: grundgefes (ole Landeegrundvertrag) ju genehmigen, auch benfelben von Unfere herrn Erbpringen Liebden als Unferm nachsten Rachfolger in ber Regierung gleich mit unterzeichnen ju laffen, fo bald 3hr Enre beifallige Et.

Higung doubler werber, erfattet haben. Judem Die auf biefe Beife bie Rechte Unferer getreuen Untertha nen und Stande nicht wenig erweitern, und ihnen fo viel Ginfluß auf ben Gang ber offentlichen Bermaltung und die Erhaltung des Gangen geftatten wollen, als nur immen miet ber iGelbitftanbigfeit, und bem feften; Mung der Regierung :und oberften Giagtsgewalt vereinbar ift, geben Bir jedoch von der, auch von Unferer Regierung . Tilbhouwen Berkussegung und Kothwendigen Bedichung aus, daß fie andpide banit in ingerrennlicher Berbin bung freiendeungrößeren Bemfitchungen, inshefenbere Die ohnehin antobema Grundfagon Des heutigen Graater rechts begrundete Berbindligteit, für die Dedung ber ale nothibenolg limb mastich orfannten Staatsausgaben, To weit der Etras des Domainenguts bagu nicht anreicht. Corge ju tragen, micht werkennen, mit gleich bei der erften Etacserrichung für die Beburfniffe und ben Une Berhalt Des herzoglichen Bofen folche Bestimmungen eine geben werden, wie es der fürstlichen Burde und ben Rudfremidres welleich ale fünftlichen Familiengut ju bes erachtenden Stagtedomainen augemeffen ift. Wir fore bern Euch alfo auf, alles diefes mit dem Euch jugebene den Entuguite in genaue Erwägung gu nehmen, und Uns Eure Ertlarung und allenfallfigen, Bunfche balde maglichft vorzulegen, behalten Une aber vor, Euch auch biejenigen Bestimmungen, welche Wir wegen Bilbung ber erften ftandifden Berfammlung nach ber neuen Orbe nung eintreten ju laffen far nothig erachten, ju Gurer ebenmafigen Erffarung mitjutheilen.

Hidburghausen, den 27. Nev. 1817.

Friedtich.

v. Baumbach.

b) tanbftanbifde Berfaffung bes But

## Erfter TiteL

Bon der Landschaft aberhaupt und beren Rechten und Pflichten.

- 6. 1. Allgemeine Bestimmung. Das ganze Land und sämmtliche Unvershauen werden in allen Angelegens heiten zwischen Regenten und Wolf durch verfassunger mäßige Abgeordnete (Departirte) vortueten, deren Gersammeheit die Landschaft ausmacht. So wie alle Acchte und Bestignisse, welche dem Askte im seiner Gesamme, heit im Verhältniß zur Regierung zustehen, nur auf diesem versassungsmäßigen Wege ausgeübt werden können; eben so sollen auch alle Anforderungen, welche von dessen Bewilligung abhängen, nie auf einem andern germacht werden.
  - 6. 2. Nechte der Landschaft. Der Emdschaft fleben in dieser Beziehung folgende Rechte zu:
    - a) Das Recht des Beiraths und ber Zustimmung bei Berträgen und Dispositionen, wodurch die Instegrität des Landes verlegt, besten Revenuen gesschmälert, oder die Regierungsverfassung des hersgoglichen Hauses verändert wird.
    - b) Das Recht ber Berathung und Zustimmung bei Einführung neuer und bei Abanderung bestehender allgemeiner Landesgesehe, welche die Grundberfalssung des Landes, die Freiheit oder das Eigensthum der Staatsburger betreffen.
    - c) Das Recht, die Etats der Staatsbedurfniffe mit den Regenten oder der dazu beauftragten Behorde gemeinschaftlich festzusesen.
    - d) Das Recht, alle für den Staatszweck nothigen Abgaben und Leiftungen der Staatsangehörigen zu verwilligen, dergestalt, daß solche ohne diese Beswilligung nicht ausgeschrieben und gefordert werden tonnen; ingleichen das Recht, außerordentliche

- Steatshedgrfniffe, mit Genehmigung der Argies rung, durch Aulehne auf die Fonds der Steuers
- Das Racht, die verwilligten Steuern, Abgaben und sonstigen zur landschaftlichen Berwaltung ger höckgen Gelder in eine eigene Kasse, unter Konztrolle der Regierung erheben und zu den bestimmten Zwecken verwenden zu lassen.
  - Das Recht, bei den Berfügungen über die Domais nen in der Art zu konkurriren, daß bei Disposis etionen über die Subftanz, neben dem agnatischen Konsens auch die Zustimmung der Landschaft ers fordert werden soll.
  - g) Das Necht, bemerkte Mangel in der Gesetzgebung, Ungleichheiten und Misbrauche in der Verwaltung dem Regenten anzuzeigen, und zu deren Abstels lung Vorschläge zu ihun.
- h) Das-Meite, iber Pflichtverlegungen, Billichte, Bichte, Berefassung, von Seite der Staats. diener Beschwerde und Klage ju fuhren, und auf beren Untersuchung und Bestrafung anzurkagen.
- Aussthung biefer Achte find vornehmlich die Versammdungen sanntlicher Landesabgeordneten (die Landtage) bestimmt. Se fieht aber auch der Landschaft das Recht au, dungen einzelne aus ihrer Mitte, welchen bestimmte Geschäftszweise übertragen sind, (einen Ausschuß) forts während repeasentiet zu werden. Desgleichen ist darsels ben die besondere Besugniß zugestanden, bei der Landess regierung und deren einzelnen Abtheilungen, mit Aussnahme des Justizkollegiums, einen ihr, wie dem Fürsten Besonders verpflichteren bevollmächtigten Beisster (Landsrath) zu unterhalten.
- 5. 4. Pflichten der Landschaft. Die Landschaft ist verpflichtet, diese Bechte auf das punktlichste in Ausilibung zu bringen, und dabei die allgemeine Wohlsahrt, die Aufrechthaltung der Verkassung und den aungehinder; ten gesehnspigen Fontgang der affentlichen Verwaltung

(infonderheit butch Ausbringung ber übthieft Dittel) jum beständigen Augenmert zu nehmen. Der übrige Inhalt ihrer Pflichten wird bei den einzelnen Zweigen ihrer Thatigkeit durch Bertrage, Gesche und die Natur der Sache bestimme.

6. 5. Berhaltniß der landschaftlichen Thatigkeit zu den Beschlüssen des Bundestags. Geschliche Anordnungen und allgemeine Beschlüsse des Bundestages, wodurch dem Lande, als Bundesglied, Berbindlichkeiten aufgelegt werden, find von der landschaftlichen Einwilligung uns abhängig. Nur bei der Ausführung hat die Landschaft mitzuwirken, insofern nehmlich über die Arr und Beise ihrer Bollziehung, oder die dazu erforderlichen Mittel poch eine Frage Statt sinder.

# Bweiter Tiel an ale gent

# Ban den Landesdeputirpen.

- 5. 6. Art der von denselben auszundenden Bereres tung. Jeder Deputire verritt nicht blos seine Gewalts geber oder einen einzelnen Stand, sondern das Ganza und alle Unterthanen. Ode wird in Mucking der biss berigen vorzugsweisen Berechtigung zur Landfundschuse, die Eintheitung der Abgeordneten nach Elassweider Standen oder Attrergutsbesier (Aittergater) und Barger (Städen noch der Altergutsbesier (Aittergater) und Barger (Städen noch der alle Landbewohner umfassend in die Landschafte eingeführe.
- 5. 7. Bahl, ber Deputirten. Die Jahl der Abgeords neten wird auf Achtsehn festgesetzt, nehmlich: Sechs aus den Bestigen der mit dem Recht der Landstandschaft bereits versehenen, oder kunftig damit zu beleichenden Ritterhüter; Fünf alls den Bürgern der Städte Hilde burghausen, Sisselb, heldburg, Königsberg, Ummers kadt; Sechs aus den Eingesessein der Armter Hilde burghausen, Sisseld, heldburg, Somenfeld, Königsberg, Behrungen, mis Einschluß der entsennten Setz

ficiaffern' and Malethaum Piffden , midditumbiglifflichen Gemidant bif einer eine bei a beite bie eine beite bie beite

- 5. 8. Art ihrer Eenfritung. Ihre Enchlitung ger schicht durch freie Waht toed Reprasenten. Jede Rinfe mahltedig ihr zusprumgesen Amponimeren zus ahr ver Mierer, die Rifferschaft die ihriger aben jede Kipan aus seinen Sieden generallen aus seinen Siedes kipan aus seinen Siegeschestenenworden in nach na genodien.
- S. 9. Aufstellung von Stellvertretern. Zugleich were ben fur die Deputirten der Rittergutge gufammen zwei, und fur feden ber übrigen Abgenronesen Ein Stellvertreter ernaunt, in Anschung deren ebenfalls gilt, was in der Folge von den Deputirten gelagt wied,
- 16000. Milgomeine Geforddrieffs eints dematirten. Wer zu einem Deputirten wahlschig seyn sollyndiuß: Ind juridellichen Kaligiank Leftentitus. 4.4.
- . Dib Jufeiten Willem feide frantigi lem lächen fellichen und mad bie Dofte Bude durchwegelegelihaben Juli nord, na
  - and Bein Beling Gund balle in Berting geben now Comming
  - digung wieder wählbar, wenn er öhnie fein Verlegung wieder wählbar, wenn er öhnie fein Verlegung wieder werfallen war, und fammtliche Schulzschaft, der Folge, bei Verhefferung seiner, Vermdiger ber Solge, bei Verhefferung seiner, Vermdiger hat. Vater und Sohn, ingleichem Berichtiger hat. Vater und Sohn, ingleichem Berichtiger hat. Verignet gleicher Zeit. Deputirtenstellen bekleiben. Ereignet in sich ein solches Insammenmessen; so giebe die früghere, Abere Altery den Vorzug.
  - den Beiten der beiten der beiter der Beiter der beiten der Stelle eines Abgeordieren bei Bittergutsbie ber Stelle eines Abgeordieren bei Bittergutsbie in sie seine Eine der Stelle beite der Stelle beite der sie Stelle beite der Stelle beite der

ministelde unblim. niedift midmindthis; baß beriffen wahlte im Laude wohne, wenn er fich nur in eis nem beutiden Sundeshinde aufhalt.

me lend alaufe . 6/412, mit. 9 b) Eines' Atomann: Deputween. Die Bahlfahigleib eines Boulfluten Des Burgerftandes erforbert Die Erlangung bes Burgigteders und beffen mirtliche Ausübung in den Semeindeversminlungen,

fir und eber Freis erelletene i laufen bereich e) Gines Mintsbeputieten. Gin Bertreter bes Bauerns Big, fandes mien entweder das Dachbarreche einer Dorfs. gemeinde haben, voor Eigenthumer eines nicht ime matrifulirten Gutes, voor einer Fabrif des ju 1921 vertretenden Bezirfs, und in biefem mobnhaft. is fenning the

- 5. 14. Sall bed Bufammentereffins befer Eigenfchafe ern. Diejepigep, welche verschiedenen Brinden zugleich angehoren, find jung in einem und gwar immen in dem, obiger Propung pade früheren mabitear den 1844 (5
- 5. 15. Eigenschaften des geiftlichen Demeinsend Der seiftibe Departieren wird niemen . and depribatern Geifts lichtet beiten machen erein angemonse biefer
- 6. 16. Daner der Bertretung, Einenerung ber Babl. Die Bahl aller Deputirten geschieht auf feche Sabre. Rach beren Ablanf, ober wenn eine frubere allgemeine Muftofung der Reprafentanten erfolgt, wird eine neue Babl angeordnet, wobei jedoch die Musgetretenen; wenn fie bie oben bestimmten Eigenschaften nicht verlogen har ben, immer wieder gewählt werden tonnen. Erfolge ber Abgang eines Deputirten aus irgend einem Grunde por Beendigung ber Bertretungsgeit; fo tritt beffen Stells pertreter ein, und wenn auch biefer fehlt, wird sofore ju einer Ergangungsmahl geschritten.
- Anordnung allgemeiner Botten: vegebe bem Regenten an die Sandewegierung, melder biniphedfe Beiting berg felbens suffeht, malle bierbet wordommenden. Geschäfte

werben: fosenfect : boldege: i. Em: Wooderes: Regulosla bestimmt die Art und Beife, wie fammeliche Bablen für bas erftemal zu vollziehen find, meldem, wenn bie Bollsmahlen in Gang gebrache find, eine befiniebe Bahle ordnung folgen wird.

- 6. 18. Prufung ber Bablen, Gobald die Wablen beendigt find, fendet bie Regierung bie eingegangenen Wahlberichte mir ben Bablatten und ihrem Gutachten aber Die Gultigfeit bes Start gefundenen Berfabrens. an ben Landesberen ein. 3ft bas Berfahren unverwerfe lich ; fo wird ber landichafeliche Ausschuß, anter Dies theilung der Aften, bavon in Kenntnis gefest. Sim Bes gentheil aber erfolgt fofort die Berfugung einer, andern Wahl. Finder der Ausschuß bei ben Wahlen ein Bes benfen; fo hat er biefes mit vollständiger Darlegung feiner Grunde dem Regenten ungefaumt anzugeigen, und auf Anordnung einer nochmaligen Wahl angutragen. Ungultig ift jede Wahl, bei welcher bie gelehlichen Rorz men, oder die Borfchriften über die Eigenschaften der Deputirten nicht beobachtet worden find, oder welche burch Beftechung, Berfprechungen ober Drohung ju Stande gefommen ift. Sim leistern Salle finder, neben der Nichterklärung ber Werhandfung, noch eine Beftras fung del babet vorgefommenen Berbreibens burch bie Buftisbeborde Staft. and the first of the state of t erite erfft mich aufrig mig boie bine
- 5. 19. Berbaltnif ber-Deputinten au ibren Gemalte gebern. Die Deputirten find bei ihren Berrichtungen went frifter Inftruction Three Committenten abhangia, fonbern erfraten ibre Erklarungen nach den Geleben and cimer freier und gewiffenhafter Uebergeugung. find jedoch berechtigt und vernflichtet. besondene Bitten. Berftellungen ober Belchwerben ihres Standes ober Bes girte nud felbft von Einzeinen aus benfelben annehmen. and Cuinkeschader Moter einenen Melkung und Abstimt minna) an die Landesversammlung in brinden. Gie fred perhunden, i ihre Wähler von den landschaftlichen Berbundlingen und ben Gefinden ider erfolgton Bes schluffe auf angemeffene Aet: att unvernichem: es bleibe

1.51 . 3

aber ihrer eigenem Beurrheilunge Medlaffengubit weit: fie hiebin gehein wolfen, um auffen dan bei ber berteilen

- h. 20. Konfulenten der Deputirten. Die Deputire ten der Städte und Armter sind berechtigt, sich in den zu ihrer Abstimmung kommenden Gegenständen von Kons sulenten herachen zu lassen, die aber weder eine einene Summe haben under (wenn sie nicht etwa zugleich ges wählte Stellyzztreter sind). Deputirtenstimmen ausüben können. Bei den landschafelichen Bersammlungen wird ent, Seite der Lemtgedeputigten überhaupe nur Ein Loua sulent zugesassen. Und muß besten Bahl dem Ausschusse anwzeigt wurden fepn.
- §. 21: Fresheit der Deputiten in ihren Aeuferungen. Die Deputirten sind in Anschung ihrer Aeuferungen bei ben landständschen Berhandlungen nicht verante wortlich. Es versteht sich, das diese mit dem nöttigen Angand, ohne Berunglimpfung der höchsten Berson des Landesherrn und ohne Beleidigung der Regierung, des Landesherrn und der einzelnen Deputirten vorgetragen were den mussen.
- 5. 22. Persönliche Sicherheit derselben während der innbitudien Bersammlungen. Boi Landtagen und Konvenden find die lastoschaftlichen Deputiter und Beamten für ihre Person unverleßlich. Nur im Falle eines Berbrechens oder sehr dringender Umstände, kann eine Berhaftung gegen Einzelne Statt finden.
- 1966. 23. Entschäbigung ber Deputitren und Konsulens sen. Die Abgeordneten beziehen sür die Zeit ihres Anfrenthalts bei Landragen und Konvonten die herkamulichen Dicken und Kolsessen Weiselesoften aus der Landschaftskasse. Die Konsulenten der verschiedenten Schade werden nicht aus der Landschaftskasse nicht aus der Landschaftskasse nicht aus der Konsulententen verschiedenten Spie des Bürgerstandes errigalten ihre Taggelder aus den städischen Arreiteit, und der Konsulent der Amtseingesessischen wird aus sammtitz wein Dorfsganeindekassen und vom den zweisberechtigten Gütern von den gemischen Bormalies schale und Anderen Pormalies Finslsein Anderen und Semischungster vergütet.

- 5. 24. Allgemeine Bestimmung aber die Anstellung berfelben. Die Landichaft bedarf zier Leinung und uns mittelbaren Besorgung ihrer Geschafte gewisser Beamstep; theils ist ihr (5. 3.) gestattet, einzelne Geschäftszweige und gewisse Rechte durch besondere Bevollmächtigte wahrnehmen zu lassen. Zu den Ersteren gehören der Landschaftskassischer wit den laudschaftlichen Untereinnehmern und Subalternen, zu den Lestern der landschaftliche Ausschieß und der Landrath. Alle bierzu gehörige Perzonen werden (bis auf den im Ausschusse Plas nehmenzhen geistlichen Deputivten) von sämmilichen Landesdeputieren durch absolute Stimmenmehrheit gewählt, und von Landesheren bestätigt.
- ing G. . 25: Emmenming : bes : Lanbfchaftebireetord. Rantofthaftebiecede wird nus ben Aboebronoten Der Ries sort chafe levelients auf feche. Bidhee gewihle, und ift, afe Anne em dinidern Zahl ber Deputitien, bleibt, immer wied ber mablent, Birdliche Staater und Softiener, obet friche | welchendud diner landesfünftlichen Raffe Befefe denien word Penfind thepichen, formen bus Amt eines Lande Sibofedigectoes minbrochalden, as mies benn, daß oin fole cher in Folge eines gang besondern Butremens gewähte und die Bahl vom Regenten bestätigt murbe. Mant aufdicht nach erfolgtem Ablauf ber fechsichrigen Reit, ober nach bem Abgange bee borigen Directore. alette beim erften Zusammenttitt "ber Abgebroneten in elliem Bandtage, und wird dem Aurften mirtele Befichts der Bestätigung voractragen. Bei einem Wechsel in Wirestorium intiff der abgehende Ditestoit die fanofchafts Itchen Geschäfte noch fo lange-leiten; bis die fander: fürstliche Beitattgung des Retigewählten erfolgt ift. Die Imdesherrliche Entfallegung foll jevoch immer noch vot Dam wirtlichen Unfang ber Arbeiten ibes Canbrags etfok Im Kalle der Landschaftsdirector, an der Austhum gen.

seines Amtes verhindere ift, oder in der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern ganz abgeht, vertritt der elter haftliche Sepurtrete des Ansschuffes dessen Stelle. Ift aber, im lettern Falle, der vertsaffungsnäßige Landtag noch entfernt; so ist eine außerordentliche Bersammlung zur Wahl eines Landschaftsdirectors nochwendig und möglichst zu beschleunigen.

- 6. 23. Obliegenheiten bes Landichaftsbirectors. Der Director leitet alle Geschäfte in und außer ben lanbe fchafelichen Berfammlungen. Durch ibn ergeben alle Mittheilungen an Die Landesbemitirten, und alle im Das inen ber Landichaft ergehenden Ausfereigungen werben von ihm unterzeichnet. Er macht ober bie Erhaltung ber Ordnung in ben landftandiften Angelegenheiten, fo wie über Die genaue Beobachtung der Dienftobliegenheit ten ber übrigen Beamten und Untergebenen. ben Gang ber Staatsverwaltung nie gus bem Minge ver lieren, und hat befonders fic darüber mit dem lande fchaftlichen Beifiger ber Regierung in Bappore ju figen, und biefenigen Gegenstände, welche fine Die Laubschaft von befendernt Amereffe find, an dem Ansthat oler ben Lauteng zu bringen. In allen Dingen, wertip: bam Anik fchaftsbirector auferhalb des Landtmas bie Beitige bet Gefchafte gufteht, kann er nicht allein bandelur fanden war im Einverständnis mit den iben beterdebenen And fcufbaputisten, welche auch bie Condente ber Ausfetil. cie in die de dista dan gele in in Bennehing monning
- s. 27. Anstellung pes Syndique. Der Landschafts, syndicus wied auf Lehenszeit gewählt und von der Landschafts bestegierung, in Gegenwart eines oder einiger landschaft lichen Abseardneten, verpflichtet, Er darf kein unmit gelbar pam Landscheren befoldeter Diener seyn, und muß in der Restenzschaft wohnen. Er kann dies auf der Grund des verlornen Vertrauens, wenn zwei Drittel sämmtlicher Landssbeputirten dafür stimmen, spatiassen werden. Seine Besoldung aber kann ihm, gleich and dern Staatsbienern, nur durch Urtel und Necht entze gen merben.

- 6. 28. Obliegenheiten bes Syndicus. Der Sondie vus ift bem Director gur Erhaltung ber Debnung und Rouderung ber landichafelichen Gelchaffee beinegeben. Et bereitet bei Landtagen und Conventen Die Gefchafte gum Bortrage vor, hat in allen landschaftlichen Angelegeitiel ten ein berathenbes Gitrachten, welches er auch Unauf gefoebert erftattet, und contrafigniet alle Ausfertigungen. Er ift jugleich ber ordentliche Expedient und Protocol Führer der Landschaft, der Archiver und Rabrer Der Mes giftranbe. Es tonnen jeboch die Fahrung des Processes und die Expeditionen auch andern Mitgliedern der fans bifden Versammlungen oder deren Confulenten übertras gen werben.
- 6. 29. Ernennung ber Ausschußbeputirten. Ausschuß bilden, nebft dem Landschaftedirector und Syne Dicus
  - a) ein Deputirter nom Stande ber Rittergutsbefiger,
  - b) zwei Stadtedeputirte,
- c), ein Amtsdeputirter,
  - d) der Deputirte bes geistlichen Standes.
- Bor Ennetionen bauern fo fange, ale ihre Beile nahme an der Landesreprafentation, namlich & Jahre, und fie find ebenfalls mieder meblbar. Beim Gintritte einer neuen Deputirtenmahl bleiben fie fo lange in Thas eigfeit, bis ein anderer Ausschuß gewählt wird.
- 6. 30. Gefchaftetreis bes Musschuffes. Die Bere richtungen bes Ausschusses bestehen
  - 1) in vorläufiger Berathung und Bearbeitung tet auf bem Landfag jum Borting tommenden Gefchaftefo weit fie namfid fcon vor deffen Erbffnung bee tannt maren, 3. B. die vorläufige Prufung ber Etate, die Berathuitg über zu erhebende Befdmere ben u. f. w., ohne daß beffen Mitglieder in thren Abstimmungen bei tem Vottrag der Gache im Pleno der Landschaft an das Gntachten des Aus: fcuffes gebunden find;

2) in foremahrender Bertretung der Stande außer The second section of the section of bem Landiage.

Der Ausschuß kann jedoch weder Steuern und aine Belastungen der Staatsburger bewilligen, noch sich kefinitiv über Gefesedvorschläge oder andere zur unmittele baren Cognition der Landschaft geeignete Gegenstände, err klären, sondern er ist verbunden dergleichen Gegenstände, melche nicht bis zum nächten Landschaft ausgesest were den können, mit den über seine vorläufige Berathung westihren Protocollen, auf dem Wege schriftlicher Eirsenlation an fammeliche Landesdeputiver zur Abstimmung zu beingen. Zu seiner vollen Competenz hingegen gehöre

Die einstweilige Befahung ber landschaftlichen Ber amtenstellen, welche bis jum nächsten Candrag nicht erledigt bleiben konnen;

b) die fortwährende Controlle über bie Aufrechthale tung der Verfassung und Bollzichung der von dem Landesherrn und dem Landtage gemeinschaftlich ges fasten Beschlässe und feltgeseiten Etale;

c) die Befugnis in deingerten Källen Anzeige an den Landesherrn zu erstatten, oder Weickellungen und Beschweiwen ungebringen;

d) der Antrag auf Bufammenberufung außereidentlis der Landinge unter Anfahrung feiner Erinde;

e) die Unterzeichnung ber landschaftlichen Schulovers fchreibungen;

f) die Mitaufficht über bie Bermaftung ber Landes, feuertaffe.

5, 34. Landschaftliche Kassencyratel. Die unmittels bare Leitung der Kassengeschäfte wird nicht von sämmte lichen Ausschussen geübt, sondern es werden dazu einige derselben beaustragt, welche, mit einem aus der Witte der Landesregierung zu deputirenden Rathe und dem jedesmoligen Landrathe, einen abgesonderten Kassen vorfand bilden. Dieser Vorstand ist der Landesregies rung und der gesammten Landschaft in der Art untergeordnet, daß jene, wie diese, die von ihr ausgehenden Zahlungsverstungen zunächst an denselben erläst. Uns ter ihm steht der landschaftliche Hauptschiffer.

- s 6.. 32. Erhemitten unterfatresion itele Andichafestale fiers. Det lanbichafeliche Raffier wied auf Lebenszeit esnannt und von ber Landebregietung in: Gegentbare mer miaftens Bitros fand chaftlithen Abgeordneten , verb flichoet. Er maß eine angemaffone Rausen ftellen , und tann aus benfelben Grunden entlaffen werden, wie jaben unbeite Rechnungsbeamte. Demfelben liegt die Bermaltung der Landesfteuertaffe und toll Betreduning aller Einnahmen und Ausgaben noch einer belondern Inftruction ob.
  - 4. 33. Bestimmung, Des Landrathes Der Landrath, walden nach dem landesherrlichen Edict pom 28. April 1810 Sie und Stimppe in Dor Landesvegierung bat. ift als folden tein Mitglied der Landschafte fonbern
    - Lay die Mirrelsperfon Buffchen berfelben und bet Lane beeregierung jur Erleichterung ber Kommunication und Erzielung großerer Bleichformigteit beiber Be horden, wild
      - b) mirkliches Mitalien ber Acgierung, um; bunch feine Theilmabine und Miemirtung in den Gefchaften, bas Intereffe und pie Rechte der gandingit ber ftandig, mahrzunehmen.

Er folgt bei Abgebimg friner Stinime in Regierungs fachen feiner eigenen Unbergengungs bine an besondere Sinftructionen bon ber Landichaft gebunden gu' febn, ift aber benfelben für bas, mag auf feine Dittberathung vorgenammen wird, bajandere bermetworblicht Geine Dienstobliegenheiten werdeut im giner Infinitation indber bestimmt. ... جو فاطر الأو والما الماري الماري الماري

6: 34. Entenming best Landliche. I. Der Landrarb wird von bret gui drei Jahren gewähft, ift inbet inittier wieder wahlbar. Bach Betlauf bet erften brei Jahre tanh Derfolbet duch "auf Bebensgeit- ernannt werden. muß bie in dem beregten Coice borgefiftelbeiten Gigens Fchafeth befiben, brauche aber woher ein landfthafelecher Deputirter, noch ein tonbfchafelicher Beamfer jn fenr. Er with bei ber Lambesreffering- in Gegenwart bes Lante icaftedirectors vervflichtet.

fonais. Den Landschaftsbirector, der Landrath; der Synsteus und der Raffice beziehen fine Besoldungen aus der Landestaffe, die Ausschußenutirten aber erhalten bloge Ausschlung bei den Versammlungen, und Diaten bei den Louventen

## Bierter Litel.

## Bon Land, und Ansfcuftagen.

- 5. 36. Einberufung des kandtags. Der kandtag wird jedesmal von dem kandesfürsten angeordier und von dem kandischaftsdirector rinderusen. Alle drei Jahre, und zwar sedesmal zu Anfang des Jahrs wird in der Regel ein kandtag gehalten, außerdem aber so oft, als es der Regent, auf Antrag des Ausschilfes oder aus eigener Bewegung, für nottig hall. Die Bestimmung des Ortes, wo der kandtag zu halten ist, hangt vom Fürsten ab, doch muß derselbe im kande gelegen sehn. In der Regel ist die Residenz der Versammlungsver. Jeder Abgeordnere hat, sobald er zim kandeage eintrist, sich beim Director anzumelden.
- 5. 37. Erbffnung des Landtage. Sind an dem beftimmten Tage alle Landesbeputirte, ober doch wenigftens zwei Brittel derfelben eingetroffen; fo erfolgt auf die von dem Director bei der hochken Behörde zu machende Anzeige, die Erbffnung des Landtage in folenner Form, entweder vom Landesfürften selbst, soer durch eis nen fürstlichen Kommissaries.
- 5. 38. Ordnung des Sißes der Deputirtett. Unsgeachter die Bolksvertreter nach 5,7 6. in diefer Sigens schaft alle gleich sittd; so beobachten sie doch auf Lapdstagen folgende Sigordnung: Detr ersten Plats nimme der Landschaftsdüretor ein; dunn folgen zu beiden Seiten der Deputirte des geistlichen Standes, die Abgeardeneten der Ritterschaft, die Abgeordveren der Stadte und die der Aemter. Die Peputirten der einzelnen Stände unter sich, nehmen ihre Plate, und der Ordnung des nathrlichen Alters.

- 6. 39. Leitung ber Gefchafte. Die Leitung aller Beschäfte und Berhandlungen bes Landtags tommt dem Direttorfu. Er lagt die Gigungen anfagen, eröffnet und felieft fie, und hat in ihneir den Bortrag. Doch tann er biefen bei einzelnen Gefchaftegegenstanden auch einem andern Mitgliede ber Berfammlung übertragen. Er bat dafür zu forgen, daß die landesherrlichen Propositionen und bie wichtigern Angelegenheiten immer guerft vorger nommen werden. Bei ben Debatten hat er feine Aufe mertfamteit darauf ju richten, daß der Gegenstand der Berhandlung immer festgehalten werde, und jeden, weltcher fich davon entfernt, oder die Regel des Anftandes berlett, jut Ordnung ju rufen, gud nothigenfalls mes den Ergreifung geeigneter Daagregeln gegen folche, mel the ber gefehlichen Ordnung miderftreben follten, Berfammlung ju Abgebung ihrer Meinung zu veranlafe fen. Bunfcht ein Mitglied über einen nicht schon in ber Reihe ber Berhandlungen liegenden Gegenstand einen Bortrag ju thun; fo hat, es der Berfammlung folches angugeigen, und von dem Director die Bestimmung ber Beit dagu ju gemartigen.
- 9. 40. Discussion ber zu verhandelnden Gegenstände. Die Discussionen in der Bersammlung erfolgen munde lich. Es ist aber keinem" Metgliede verwehrt, seine Meix nung schriftlich zu übergeben, wenn nur der Gang der Geschäfte dadurch nicht aufgehalten wird. Wichtigere Gegenstände, wie Geschentwurfe, neue Verwilligungen, Beschwerbesührungen, werden in der Regel nicht sofort in der Sthung discutirt, in welcher sie zur Proposition kommen, sondern erst in einer folgenden Sigung. Sollte so zwecknäßig scheinen, dergleichen Gegenstände, ehr sie zur Erdrerung in allgemeiner Bersammlung kommen, erst besonders prüfen oder bearbeiten zu lassen; so sehr des der Bersammlung frei, hiezu einen Ausschuß nieders aussehn, und die von diesem zu bevbachtende Geschäftse behandlung zu bestimmen.
- §. 41. Abstimmung. Erst dann, wenn eine Frage vollständig erörtert ift, wird zur Abstimmung geschritten, wobet der Gegenstand immer in möglichst einfacht Frage Pritter Mand.

gen aufzuldfen ift, fo daß jeder Abstimmende fic mit Ja oder Rein darüber erklaren kann. Bu Kassana cie nes gultigen Beschlusses ift die Anwesenheit von wenige ftens zwei Dritteln fammtlicher Landesbeputirten erfore berlich. Jeder Deputirte muß seine Stimme felbst abe geben, und es findet bier feine andere Stellvertretung Statt, als durch die G. 9. bezeichneten Bertreter. Abstimmung erfolgt von oben nach unten, der Director aber susvendirt fein Botum bis julest. Alle Beschlusse werden durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt. Kalle der Stimmengleichheit wird die Cache bei einet andern Situng nochmals zur Abstimmung Bleiben auch bann die Stimmen gleich; fo giebt die des Directors den Musichlag. In dem Prototoll über bie Abstimmung wird nur die Bahl, nicht aber ber Dame ber für bas Eine oder bas Andere Stimmenden angeges ben. Uebrigens fteht es jedem Mitglicde frei, auf ein Scrutinium angutragen. Dem Befchluffe der Dehrheit muß fich die Minderheit unterwerfen, fo daß bie Bes fcluffaffung in teinem Falle durch Protestationen aufges halten merben tann. Es bleibt aber benienigen, welche für die Unterlassung einer beschlossenen Maggregel gestimmt haben, nachgelaffen, die Grunde ihrer abweichens ben Meinung ichriftlich ju ben Acten ju geben, und barauf angutragen, daß fie der hochsten Behorde mit angezeigt werden.

5. 42. Form der Mittheilungen zwischen den Regies rungsbehörden und der Landschaft. Alle landesherrlichen Postulate und Antrage, so wie die landesherrlichen Entsschliebungen auf die Eingaben der Landschaft ergeben in Reseripten nach der in der Organisation des geheimen Rathscollegiums vom 21. April 1810 bezeichneten Korm, unter Contrassnatur des vortragenden geheimen Rathscollegiums vom des vortragenden geheimen Rathschliebungen mit Landschegierung bedient sich in ihren Mittharugen an die Landschaft ebenfalls der Reseriptsform. Der den mundliche Erläuterungen für Zwecke dienlich erachstet; so wird der Regent ein Mitglied oder einige Glierder des geheimen Rathscollegiums oder der Regierung

in ben Staungen bes Canbtags aberbnen, welche bie Sache nach ihren Beweggrunden entwideln, jedoch ber landståndifchen Abstimmung und Beschluffaffung nicht Soimobnen. Die Landichaft erstattet Bertite, Ertlarans gen, Borftellungen u. f. w., wobei fie fich berfelben Que riglien bedient, wie nachgesette landesherrliche Bebore ben bei Berichtserstattungen. 3m Falle abfälliger Ers Harungen über landesfürftliche Propositionen bat fie die Grunde jedesmal vollständig anzugeben, worauf der Res gent entweder von dem Untrage absteht, oder im Salle er bie Sache noch nicht erschöpft findet, denselben une ter weiterer Anführung ber dafür fprechenden Brunde erneuert.

- 6. 43. Solug und Auflofung bes Landtags. Berhandlungen Schlieft ein Landtageabschied, mit welt dem bie Berfammlung entlaffen wird. Durch benfelben tann der Landesherr die Berfammlung vertagen, ober ganglich auflosen. Im lehtern Falle verlieben fammes liche Abgeordnete, den Director ausgenommen, ihre Stellen, und es muß langftens binnen brei Monaten au einer neuen Bahl grichritten werden. Bis biefe vollendet ift, und der neue Landtag einberufen wird. bleibt jedoch der alte Ausschuß in Thatigfeit. Erfolat die Anordnung gur neuen Babl in der bestimmten Beit nicht; fo ift die vorige Reprafentation wieder bergeftelle.
- 6. 44. Ausschußtage (Convente). Der Ausschuß perfammelt fich ju Beforgung ber ihm obliegenden Gee Schafte, fo oft es die vorliegenden Arbeiten nothwendia maden, auf die Einladung des Directors, ohne bagu einer besondern Erlaubnig ju bedürfen. Bei den Bere Sandlungen deffelben gelten die namlichen Bestimmungen. welche S. 38. bis 42. für den Landtag festgesetst work ben find. Die über die Berathungen des Musichuffes au fibrenden Protocolle find fo ju faffen, daß die übrie gen Landesbeputirten ben Gang der Werhandlungen und Die Grande, welche einen Befchluß ober ein Gutadern motivirt baben, baraus ersehen tonnen. . Sin bringenben und bei minder wichtigen Angelegenheiten tonnen die Deinungen ber Ansichusbemitiren auch auger ber Bert

sammlung schriftlich eingeholt werden. Die Berichte und Expeditionen des Ausschusses ergehen nicht im Namen der gesammten Landschaft, sondern unter seiner eiger nen Unterschrift, und Resolutionen darauf werden an ihn gerichtet.

§. 45. Berbot unförmlicher Bersammlungen und eins seitiger Berichte der Deputirten. Alle Bersammlungen landständischer Deputirten außer den Land: und Anstschuftgustagen zur Berathung über landschaftliche Angeles genheiten, ohne besondere Erlaubniß, sind verboten, und die darin gesaften Beschlusse ungaltig. Sten so sinseinseitige Eingaben und Borstellungen einzelner Boltse vertreter bei dem Regenten unerlaubt.

## Bunfter Titel.

Mabere Bestimmungen über die Ausabung ber landicaftlichen Rechte.

§. 46.

a) In Anschung der Integritat des Candes und der Regierungsverfassung.

Verträge und andere Bestimmungen, welche den Umfang der gegenwärtigen Landestheile, die Landesrevenlen oder die Regierungsverfassung des herzoglichen Hausesbetreffen, sollen den Landständen entweder vor der Einigehung oder doch noch vor ihrer Ratissication zur Ertheisung ihres Rathes und ihrer Zustimmung mitgetheilt werden. Sollte dieses jemals unterbleiben und eine solche Disposition gegen das Interesse des Landes vollzwgen werden; so wurde der Landschaft, außer dem Rechte der Klage gegen diesenigen Rathe, welche die zeitige Mittheilung unterlassen, die Befugnis zustehen, bei dem Bundestage auf Rescission des Vertrages ober der Setzsügung anzutragen.

9. 47.

b) In der Gefetgebung.

Das Recht des Beiraths in der Gefengebung ber greift zugleich in fich das Nicht der Bitte und bes Nort.

schlags wegen zu ertheilender oder abzuändernder Gesebe. Berfagt der Landesherr einem folden Borfchlage die Sanction; fo fann ber Landtag ihn noch bei zwei ans bern Berfammlungen wieberholen. Alle gur Bollftredung porhandener Gefege nothwendigen ober aus der Matuy Des Betwaltungs: und Auffichterechts fliegenben Bers webnungen find von der landschaftlichen Buftimmung uns abhangig. Eben fo bie Regulirung der firchlichen Ans gelegenheiten, fo weit fic nicht bas Eigenthum ober bas Werhaltniß der Kirche jum Staat betrifft. Sollte bare Aber, ob eine vom Landesheren ohne landschaftlichen Beirath, erlassene Vorordnung der landschaftlichen Bus frimmung unterworfen fep, Zweifel entstehen; fo bleibt fie so lange in verbindlicher Kraft, bis die Regierung Diefelbe guf ben Biderfpruch ber Canbichaft jurudnimmt.

§. 48.

e) Bei Regulirung ber Staatsausgaben und Ging nahmen.

Die Stats, welche nach Borfchrift bes landesherte lichen Edicts vom 28. April 1810, von ber Finangbet borde unter Concurrent der gefammten Landebregierung au fertigen und hinführo immer auf drei Jahre einzuriche ten find, werden aus bem Beheimenrathe bem landichafte lichen Ausschnig mitgetheilt, welcher fie pruft: und mit feinem Butachten an Die Landschaft abgiebt. In Diefer Beziehung find ben Standen von ben landesherflichen Behörben bie erforderlichen Rechnungen, Nachweifungen und Aufschluffe auf Berlangen mitzutheilen, und ihnen Towohl von der Mothwendigteit der gemachten Unfordes rungen, als von ber zweckmäßigen Berwendung ber frue bern Bewilligungen die vollständigfte Ueberzeugung ju verfchaffen. Der Landtag erstattet sowohl über die Uns nahme der Ctats, als über die ju beren Dedung erfor: Derlichen Berwilligungen eine Ertlarung, worauf entweber die fofortige landesherrliche Genehmigung und die Musschreibung der Abgaben mittelft Patents erfolgt, ober weitere Verhandlungen eingeleitet werben. Treten in der Zwischenzeit von einem Landtag jum andern uns

umgängliche Staatsbedürfnisse ein, auf welche bei bet Etatserrichtung nicht gerechnet war; so wird entweder ber §. 30. Nro. 2. bezeichnete Beg eingeschlagen, ober eine außerordentliche Versammlung ber Deputiren versanstatet.

#### §. 49.

## d) Bei Feststellung anderer Leistungen.

Ein gleiches Berfahren findet Statt, wenn Leiftungen der Unterthanen, welche nicht in Abgaben besiehen, gefordert oder sonft Maagregeln genommen werden, well de fur die Landschaft ein Interesse haben konnen.

#### §. 50.

## e) In Anschung des landschaftlichen Raffentechts.

Ueber die Berhaltniffe ber landschaftlichen Raffe und bie ihr in überweisenden Fonds, fo wie die Errichtung biner Schuldentilgungefaffe, wird eine befondere Uebers einfunfe getroffen werben, und ein Raffen : Regulativ bas Mothige über bas Raffen , und Rechnungswesen felts Die von dem Landschaftetaffer wier Bochen men bem Coluf bes Rechnungejahres bei dem Aus fong ju übergebende Sauptrechnung wird von diefem it materieller Dinficht gepruft, und mit beffen Bemertung gen ber Landesregierung übergeben, welche fie von ber Rechnungefammer revidiren laft, und fodann in Gegens wart des Landichaftsdurectors, eines Ausschufmitgliedes, des Syndifus und des Raffiers gewöhnlichermaßen jufte ficirt. Die abgehörten Rechnungen werden dem Lands tage bei ber nachstfolgenden Zusammenkunft vorgelegt. Der Kaffenvorstand ift der gesammten Landschaft bafür verantwortlich, daß bie Etats nicht überfchritten und teine unjuftifieirlichen Ausgaben auf die Raffe angewier fen werben.

#### §. 51.

# f) In Anschung der Domainenverwaltung.

Diefenigen Diener, welchen die Domainen : Abmle nistration obliegt, find dafür verantwortlich, daß den

Rechten der Landschaft, so wie den Verpflichtungen gegen die Agnaten Genüge geleistet werde. Sollten dens selben und dem Interesse des Landes entgegen, Disposftionen über das Domainenvermögen getroffen werden; so sollen diese auf bloße Einsprache der Landschaft als von Rechtswegen ungültig und selbst für den Landes, herrn unverbindlich erkannt werden.

#### §. 52.

g) In Anfehung bes Rechts ber Beschwerbeführung.

Beschwerden über die Berwaltung überhaupt und die Hamblungsweise der Staatsdiener mussen (mit Ausnahme des h. 30. 2, c. bestimmten Falles vor ihrer Andringung, auf dem Landtage in Berathung und zur Abstimmung gebracht worden senn. Den einzelnen Staatsburgern ist es gestattet, hemerkte Gehrechen oder Misstrausche, deren Abstellung das allgemeine Beste zu erfordern iheint, der Landschaft oder dem Landschaftsdirector zur Anzeige zu bringen.

#### . 58.

h) In Ansehung des Rechts der Beschwerde und Rlage gegen Staatsbiener insbesondere.

Das Recht der Beschwerde und Rlage gegen Staatsa diener wird vorzüglich dadurch gefichert, daß alle Berfus gungen des Regenten von denjenigen, welche ihn dabet berathen haben, nach Magfgabe bes Edicts über die Organisation des geheimen Rathscollegiums, contrasige nirt werden muffen, und jeder Diener fur die auf feis nen Bortrag gefaßten Beschluffe dem Regenten und dem Lande verantwortlich ift. Das Recht formlicher Klage von Seite der Landschaft findet nur gegen bobere Staates biener in dem Falle Statt, wenn die beschwerende Sand, lung ein Bergeben in fich enthalt, welches die Entfcheie bung eines Gerichtshofes erfordert. In allen andern . Ballen tritt blos Beschwerde beim Landesherrn ein, mos bei es von den Umftanden abhängt, ob eine Unterfus dung oder ein blos verantwortliches Verfahren Plas In fedem Falle wird ber Landiag von dem Ers

folg seiner Beschwerbe in Kenntniß gefett werben. Die förmliche Klage wird ebenfalls bei dem Landesherrn übers geben, soll aber, vorausgesett, daß sie hinlänglich bes gründet und durch die Angabe der Beweismittel gehörig unterstütt ist, an das gemeinschaftliche Ober, Appellationsgericht in Jena zur Einleitung des geeigneten Berssahrens und rechtlicher Entscheidung abgegeben merden. Der Landesherr beglebt sich für dergleichen Fälle des Abolitionsrechts, des Begnadigungsrechts aber nur in safern, daß ein Diener, auf dessen Remotion rechtlich erkannt ist, nicht im Staatsdienste gelassen werden kann.

## Sechfter Titel.

## Gewähr ber Berfassung.

- 5. 54. Unabanderlichteit der landschaftlichen Berfaffung. Gegenwärtiges Grundgeset kann nur durch Uebers einstimmung des Regenten und des Landtags abgeandert werden.
- 9. 55. Verpflichtung der Staatsdiener auf dieselbe. Alle Staatsdiener sind auf den Inhalt und die genque Probachtung dieses Verfassungsgesehes zu verpflichten. Absichtliche Verlehungen desselben werden als Verbres den bestraft.
- 5. 56. Fürstlicher Revers bei Reglerungsveränderungen. Bei Regierungsveränderungen erfolgt die Huldigung des Landes erst dann, wenn der neue Regent die Beobachtung, Aufrechthaltung und Handhabung der lande schaftlichen Verfassung, wie sie durch gegenwärtige Urstunde bestimmt worden, bei seinen fürstlichen Worten und Ehren schriftlich zugesichert hat. Bu welchem Ende in einem solchen Falle immer ein angerordentlicher Landstag zu berufen ist. Ist der Regent noch unmundig; so ertheile der Obervormund und Landesvegent diese Verssicherung für die Zeit seiner Werwaltung.
- §. 57. Garantie burch den teutschen Bund. Ends lich soll diese Berfassung unter die besondere Garantie des teutschen Bundes gestellt, und zu dem Ende bei dem Bundestage übergeben werden.

#### Siebenter Titel ...

Auflösung ber bisherigen landschaftlichen Berfasung.

- 5. 58. Bestimmung, wie weit die Auflösung geschicht. Die altere landschaftliche Verfassung wird, soweit sie mie ben Grundsähen und dem Geiste der gegenwärtigen nicht mehr vereindar ift, aufgehoben. Sie behalt aber, wo jene keine Auskunft geben, subsidiarische Galtigkeit.
- 5. 59. Zeit der Auftssung. Die bisherige landschafte liche Berbindung ift nicht ober als aufgelost zu betrachsten, die die neue durch Eröffnung eines allgemeinen landtags in Wirtsamkeit treten wird.

# 7) lippe= Schaumburg.

Das kleine Fürstenthum Schaumburg exhielt, mit B& giehung auf bie Berhandlungen auf bem Wiener Congreffe und auf bie teutsche Bunbesacte, burch Rescript bes Fürften Georg Wilhelm vom 15. Jan. 1816 eine landständische Berfassung wenigstens nach ben allgemeinsten Umriffen; benn im Gangen ift biefe fürftliche Berordnung nur bie Stigge gu ben wich tigen Bestimmungen, welche in ein Landesgrundgefet gehoren. Doch mar es zeitgemäß, bag ber Bauernfand burch biefes Refcript zur Vertretung aus feiner Mitte gelangte, und bag ben Stanben, außer bem Rechte, bie verlangten Steuern zu bewilligen, auch bas Recht ertheilt ward, über zu erlaffenbe allgemeine Lanbesgefete Gutachten zu geben; von ber Bermenbung ber Landesfleuern Kenntnig ju nehmen; über Gegens ftanbe ber allgemeinen Wohlfahrt Borfchlage thun gu burfen, und Befchwerbe gu fuhren uber Difbrauche ober Unregelmäßigkeiten in ber Bermaltung.

# Verordnung vom 15. Januar 1816.

Bon Gottes Gnaden Bir Georg Bilhelm ic. Machdem Bir, in volltommener Ueberzeugung des Rutzgens und der Bortheile, welche aus einen landftändischen

Berfasing für Unser Fürstenthum erwachsen werden, bereits burch Unsern bevollmächtigten Gesandten am Conigresse in Wien, gemeinschaftlich mit andern verbundeten teutschen Fürsten, durch eine Note vom 16. November 1814 Unsere Absicht haben-erklären lassen, da, wo eine landständische Verfassung nicht bereits bestehe, solche eins treten lassen zu wollen, auch demnächt in dem unterm 8. Junius v. J. abgeschlossenen teutschen Bundesverstrage den Grundsas aufgestellt und angenommen haben, daß landständische Verfassungen in allen Pundesstänten Statt sinden sollen; so verordnen Wir wie solgt:

- S. 1. Bur Beforderung der allgemeinen Wohlfahre Unfeer schaumburgischen Lande, zur Berathung uber die, zu biesem Zwecke biensamsten Wittel und zur Ausübung ber landständischen Gerechtsame sollen in Zukunft in folgenden Werhalenissen, Landskände in Unsern schaumburg gischen Landen bestehen.
- 5. 2. Die Landstände Unserer schaumburgischen Lande sollen folgende Rechte auszuüben haben:
  - 1) Das Recht, die zur Staatsverwaltung nothwens digen Ausgaben nach den ihnen vorzulegenden Bestrechnungen zu prüfen, mit Uns über das Maak und die Arr der Besteuerung sich zu vereinigen und die darnach erforderlichen Steuern zu verwils gen, in welcher hinsicht Wir den Landesvergleich vom. 3. Dec. 1792 hierdurch ausdrücklich bestätigen, und wollen, daß derselbe jederzeit besolgt und in Anwendung gebracht werden soll.
  - 2) Das Recht, über die zu erlassenden allgemeinen Landesgesetz ihr Gutachten zu geben und, wenn sie auf die Landesverfassung einen wesentlichen Einfluß haben, ihre Einwilligung zu densels ben zu ertheilen.
  - 3) Das Recht, von der Verwendung der Landessteuern ju den Landesbedürfnissen Kennenis ju nehmen; und Und ihre Bemerkungen vorzulegen, zu wels chem Ende ihnen die Rechnungen der Landessteuers kasse jährlich mitgetheilt werden sollen.

- Das Recht, über Gegenstände der allgeniehen Wohlfahrt Uns Vorschläge zu machen und ihre Soschwerden über etwaige Mißbrauche oder Unres gelmäßigkeiten im öffentlichen Dlenste, mit den erforderlichen Beweisen belegt, bei Uns anzubringen, wie denn solches auch bisher Jedem Unserrlichen und getreuen Unterthanen verstattet geweisen ist.
- 5. 3. Wir behalten Uns vor, über die Art und Weise der Ausübung dieser Rechte eine aussührlichere Anweisung zu ertheilen und solche den versammelten Landständen demnächst zugehen zu lassen.
- 1. 4. Alle Unsere lieben und getreuen Unterthanen Unferer schaumburgischen Lande, sind zu der Landsfands schaft berechtiget, dergestalt, daß:
  - a) bie wirflichen Befiger adelicher Guter ;
- b) Deputirte ber Stadte und fleden,
- c) Deputirte der Amte. Unterthanen,
- 5. 5. Die Landstände von der Ritterschaft missen in dem wirklichen Besite eines adelich freien Gutes sich besinden. Bereinzelte adelich freie Grundstücke oder ader sich freie Wohnhäuser, berechtigen nicht zur Landstandsschaft. Iedem Landstande von der Ritterschaft, selbst auch demjenigen, welcher sich in dem Besitze mehrerer adelich freten Guter besindet, stehet auf dem Landsagenur eine Stimme zu. Sie konnen nur zugelassen werden, wenn sie das 25ste Jahr ihres Alters zurückzelegt. Haben. Sie sind gehalten, in Person zu erscheinen, wondei ihnen zwar erlaubt ist, durch einen Bevollmächtigsen ihres Standes sich vertreten zu lassen; sedoch soll ein Landstand von der Ritterschaft die Wollmacht nur von Einem seiner Wittstände zu übernehmen, besugt seyn.
- 5. 6. Die Stabte Buckeburg und Stadthagen, ims gleichen die Flecken Steinhude und Sagenburg, follen, jeder Ort einen Deputirten jum Landrage fchicken.

Es wied dem Magistrate der Stadte und der Fleden nachgelaffen, den Landtagedeputirten aus ihrer Mitte ver aus der Bargerschaft ju bestellen.

6. 7. Unfere Memter follen jum Landtage Deputirte

in folgender Bahl ichiden :

Budeburg zwei, Stadthagen zwei, hagenburg einen, und Arensburg einen.

Sie follen aus den wirflichen Besibern von Bauerns

gåtern gewählt werden.

5. 8. Keiner Unferer Unterthanen vom Sauernstande tann jum Landtagsbeputirten gewählt werden, wenn er nicht das dreißigste Jahr zurückgelegt, der Militarpflicht Benüge gethan und allezeit einen unbescholtenen Lebense wandel geführt hat.

6. S. Die Bahl der Deputirten ift unter der Leie

tung ber ordentlichen Obrigfeit vorzunchmen.

In dem Amte Buckeburg follen 17, in dem Amte Stadthagen 19, in dem Amte Hagenburg 11, in dem Amte Arensburg 5 Wahlmanner ernannt, und von dies fen die Deputirten jum Landtage aus ihrer Mitte ers wählt werden.

Die Stimmen fur die Bahlmanner find zu Protocoll zu geben, die Stimmen fur die Deputitten follen von den Bahlmannern auf Zettel geschrichen, verschlossen übere geben, von der Obrigteit in Beiseyn aller Bahlmanner eröffnet, und die Bahlen nach der Mehrheit der Stimt men gusgesprochen und bekannt gemacht werden.

5. 10. Mur folde Amtsunterthanen, welche Grunde eigenthum besigen, follen befugt fepn, an der Babl ber

Deputirten Theil ju nehmen.

5. 11. Es foll jahrlich ein Landtag gehalten, and

Gegeben Buckeburg den 15. Januar 1816.

Georg Wilhelm.

(L. S.)

ve Spring.

Langerfeldt.

# 8) lippe-Detmold.

Das Kürstenthum Lippe-Detmold, bas ber pormunde ichaftlichen Regierung ber Furftin Pauline bereits fo viel verbanfte, follte aus ben Banben biefer ausgezeich= neten Aurftin auch noch, vor ber Rieberlegung bet vormundfchaftlichen Regierung, eine neue landftanbifche Berfaffung erhalten. Nach einem über biele Berfaffung ausgesprochenen offentlichen fehr gegrunbes tem Urtheile in ber Salleschen &. 3. 1820 Nro. 40. ift fie aus ber geber ber gurftin felbft gefioffon; icon beshalb wurde fie allgemeine Aufmerkfam-Beit verbienen. Allein noch mehr wird biefe burch ben trefflichen Beift erregt, ber in biefer Urfunde berricht. In ihr bewährt sich ein milber Ginn, welcher bas Recht und die Boblfahrt aller Staatsburger bezweckt, und eine weife Berudfichtigung ber Beitverhaltniffe und Beitbeburfniffe, ohne boch bie neue Berfaffung gang bon ben vormaligen landftanbifchen Berhaltniffen im Fürstentheme Lippe zu trennen, und fie, nach ber Runfis fprache, ohne hiftorische Bafis aufzuführen. Befonbere Auszeichnung verbient es, daß biefe Berfaffung baburch ber trefflichen Beimarifthen fich nabert, bag fie bie gesammten Landftanbe in Gine Rammer vereinigt, was - abgefeben von Allem, was fich fur und wie

Der bie Errichtung zweier Kammern fagen laßt — wenigstens für kleine Staaten ein Gegenstand bes Beburfnisses und ber Klugheit ift.

Demungeachtet ift biefe treffliche Berfassung noch nicht ins wirkliche Leben getreten.

Denn es ist erfolgt, was man kaum besurchten konne te; es erklarten sich gegen viese Berfassung theils die alt en Landstande von Ritterschaft und Städten, theils (ben 2. Aug. 1819) der Lippesche Agnat, der Fürst von Schaumburg-Lippe, bei der Bundesversammlung zu Frankfurt, worauf aber die Fürstin-Bormunderin zu Frankfurt die Erklarung thun ließ: "daß der Fürst von Schaumburg-Lippe weder aus seinen agnatischen Verhältnissen, noch aus dem bestehenden Interimistis cum, ein Linwilligungs- oder Widerspruchsrecht ableis ten könne."

Der Fremde kann freilich diesen seltsamen Wibersspruch sich nicht erklaren, weil ihm die innern Beme haltnisse zwischen ben beiben fürstlichen Hausen Lippe anbekannt sind; allein von der Weisheit der Bundessversammlung sieht zu erwarten, daß sie Wohlthat einer solchen Versassung dem sippeschen Staate bald zuerkennen, und dieses Grundgeset ins Leben treten lassen werde. Selbst aber, wenn dies nicht geschehen sollte; so verdient doch die treffliche Versassung selbst, als ein geschichtliches Denkmal, einen ehrenvollen Platz in der Reihe der vielen Versassungsurkunden, welche theils als schon wieder erloschene, theils als noch bestehende, theils als blos entworsene und nicht zur Vestätigung gekommene, in dieser Sammlung für die Zukunft ausbewahrt werden.

L'ianbständische Verfassungsurkunde bes Fürstenthums Lippe vom 8. Juny 1819.

Bon Gottes Gnaden Pauline Christine Bil Wir wurden bisher auf mehr als eine Belmine ic. Beife an der Erfullung des breigehnten Artifels ber Leutschen Bundesacte gehindert, geben aber nunmehr, mit voller Beiftimmung bes funftigen regierenden Rues ften, Unfere Beren Sohne Paul Alexander Leve pold Liebden, dem Fürstenthum Lippe nachstehende lande fandische Berfaffungeurtunde. Doge fie dem geliebten Lande, dem fiebengehn Jahre Unfre treue, mutterliche Rurforge gewidmet mar, bei dem naben Ende Unfrer vormundschaftlichen Regierung ein theures Vermachmiß und die Grundlage ungeftorser Ginigkeit gwifden Saupt und Gliedern merden. Es bedarf feiner neuen Landes. conflitution; es war unpothig, Rechte ju versichern, die au entziehen nie Unfre Abficht war, Pflichten einzuschar, fen, die fich von felbft verfteben. Bir wollten nur die Bauptzuge ber landftanbifden Berhaltniffe nach ben Berburfniffen des Uns anvertraueten gandes bezeichnen, und Aberlaffen es gern ber Butunft, im fegensreichen Gin, verständniß der fünftigen Regenten und der funftigen Stande, ble Landeseinrichtungen, fortichreitend mit ben Bedürfniffen der Zeit, zu vervolltominnen und auszubile ben. Es ift bas ichone Borrecht hober Menichenmurde, niemals ftill ju fteben, nie am Biele fich ju glauben: benn was die Bater begludte, paft nicht mehr gang für Die Bohne, mas diefe bedurfen, murde schwerlich mehr ben Enteln genugen; aber dagegen ficht es unerschufter lich feft, baß wo es dem allgemeinen Wohle gile, bem perfonlichen Bortheil, den hergebrachten Gewohnheiten. entfagt werden muß, und das Glud der Befammtbeit allein Richtschnur fenn und bleiben barf.

Die Bablen follen ohne Aufenthalt angefent, und sobald fie vollendet find, die Abgeordneten zum Landtage berufen werden. Diese Verordnung wird abgedruck.

Sandft. Werfaffungeurf. v. 8. Jun. 1819. 417.

verheilt, angeschlagen und ohne die Berfassungsurfuhde von den Kangeln verlesen.

Daulina.

' b. gunt. Belwing. Petet, b. Deich.

## Berfaffungsurfunbe.

### Erfter Titel.

Bestimmung ber Landstande, ber Angahl ihrer Abgeordneten, und beren Rechte und Pflichten.

- 6. 1. Die bisherigen Stande von Rittericaft und Stadten im Fürstenthum Lippe werden aufgehoben und burch eine Bertretung aller Landeseinwohner ersete.
- 5. 2. Diese Boltsvertretung ruhrt auf Grundeigen, thum und bildet sich aus den drei Klassen der ichriftiste, figen Gutsbesitzer, des Burgerstandes und des Bauerns-Kandes.
- 5. 3. Jede diefer brei Klaffen wahlt and threr Miere fleben Abgeordnete, die fich auf Ausschreiben der Land betregierung versammeln und dann den Landtag bilden.
- 5. 4. Diese ein und judnzig Abgeordneten vertretens bie Gesammtheit bes lippeschen Landes, nicht bies die ste gewählt habende Riasse; das Juterufe des ganzen Vaterfandes ist ihre heilige Pflicht
- 6, 5. Die Bahl bestimmt jedem Abgebroneren einen Stellvertreter für den Fall, wenn der Cod, der Berdingt benn der Cod, der Berdingt bei ber exforderlichen Eigenschaften, oder die mit land besherrlicher Genehmigung vrfolgte Miedertegung feiner Stelle fein Berdalenis auflöset.
- ig. 6. Die Abgeordierten und ihre Seilvertrette gest toben vermöge towerlichen Eides: bein Lanbesheren ums berbruchtliche Treut, ben Gefehen Gehorfam, ber Berrifaffung Aufrechthaltung, bem Gemeinwöhlendes Waters landes unabläßige Aufmerksamkeit und Fürsprage.

27

5. 7. Bei Einführung nener ober Abauberung frie herer Landesgesetze sollen die Landesabgeordneten mitwies ten, ihr Gutachten geben, und wird, wenn jene Bers ordnungen auf die Landesverfassung wesentlichen Einfluß haben, ihre Zustimmung erforderlich sapu.

5. 8. Ohne vorhergegangene Berathung und aust brudliche Beistimmung der Landesabgeordneten kann keine neue Steuer, sie habe auch Namen welchen sie wolle, sep direct oder indirect, ausgesetzt, keine Anleihe auf den Kredit landschaftlicher Kassen gemacht werden. Bei höchst dringenden Fallen und unausschiehlicher Eile sollen jedesmal die Deputirten des standschen Ausschuffes zur Ueberlegung und Repartition zugezogen werden. Bon Nebenbedingungen bei Steuerbewilligung darf niemals Rede seyn, nur von richtiger und alleiniger Verwendung zu den angegebenen Zweien.

5. 9. Die bisherigen langft bestehenden Steuern, welche im Verhaltnis andrer, durch Krieg und Regenstenwechsel harter betroffenen, Staaten weder vielfach woch brudent find, bleiben vorerft noch in gewohnter

Art.

5. 10. Die Regierung legt, wie bisher auf jedem Landtage, einen Stat der nothig erachteten Bewilligungen bis zum nächsten vor, den genau zu prüfen und was bes Landes Wohlfahrt fordert, dabet zu erinnern, der Landesabgeordnesen besondre Pflicht ist.

5. 11. And, steht den Bertretern des Landes das Recht des Borfchlags, der Angeige, der Erinnerung bei Gegenständen zu, welche die Wohlfahrt des Landes, Berst volltammnung, der Geleggehung, Misbräuche der Bert waltung, Berberchen ginzelnen Staatsdiener umfassen.

5. 12. Außer dem Landengsbivecter, welcher nur während des Landigs fein Amt verwaltet, und einem Landsphidieus, der im Lande wohnt und wohl im Sande ift, seinen Aernstichtungen zu genügen; wählt-noch jeder Stand, zu leichterer und schnellerer Besergung der landistichen Angelegenheiten auch außer dem Landiage, einen daurenden Deputirten. Diese drei bilden den Ausschaff.

## landft. Verfaffungsurt. v. 8. Jun. 1819. 419

5. 18. Alle diefe Bahlen bedürfen der Beftatigung des Landesherrn.

### Bmeiter Eitel.

Mahere Angabe ber zu jedem Stand gehörlt gen Staatsburgen

5. 14. Der erste Stand oder der Stand der Gutef besider im Fürstruchum Lippe besteht and den Stistern Eappel und Lemgo; aus allen Sigenthumern schriftschiper, weder der stadtischen Contribution noch der Grundssser, weder der stadtischen Contribution noch der Grundssser des platten Landes unterworfenen Gater. Diese Guter mögen in einer Stadt oder auf dem Lande liegen; bisher dem ritterschaftsichen Katasser einverleibt gewosen sein oder nicht, der Eigenthumer mag adlichen oder burd gerlichen Standes senn, sehlt ihm nur teme der Eigenssschaften zur Ausübung des Stimmrechts; so steht ihm bei der Wahl der sieden Abgrordneten des ersten Standsses eine Grimme zu. Berplitterse Grundsücke ohne Wohnhaus berechtigen hierzu nicht.

§. 15. Den zweiten ober den Burgerstand vertreten die Abgeordneten der Stadte Lippstadt, Lemgo, Horn, Blomberg, Galzufeln, Petmold, Barntrup und des Fleckens Lage. Die feche erften Stadte wichten jeder einen Abgeordneten; Barntrup und Lage den siebenten

gemein daftlich.

5. 16. Den beitern ober ben Bauernstand bilden alle erbliche Guterbesitzer des platten Landes, welche unter der erften Instant der Aemter siehen, sie mögen der Contribution oder Grundsteuer unterworfen sent oder nicht, öhne Rucksche auf die Geoffe ihrer Bestigungen; die Fleden Schwalenberg, Alverdissen, Bofingfeld, Bastenfolz, und sammtliche Erbkbeter ohne Unterschied der Exemtion:

### Dritter Titel.

### Bon den Bablen.

5. 17. Die Regierung schreibt die von bein Laubest herrn verordneten Bahlen aus, die nach ihrer Bollgiet hung besten Genehmignug bedurfen:

27 \*

5. 18. Die Beharden, denen die Leitung der Bahl anvertrauet wird, enthalten sich aller Borichläge, jeder Einmischung, sorgen für Ordnung, Ruhe; verständigen die Erschienenen mit großer Gorgfalt und ermahnen sie, gewissenhaßt und rücksichts ihre Stimme nur Mägenern von bekannter Einsicht und Rechtschaffenheit zu geben.

§, 19. Die Bahlen der Landesabgeordneten des ersften Standes geschehen in einer und derfelben hands lung unmittelbar, die Bahlen der Abgeordneten des zweiten find des dritten Standes mittelbar durch die

dazu bestimmten Bahlmanner.

§. 20. Wer ju Lippftadt, Lemgo, horn, Blomberg, Salzufein, Detmold ober in Barntrup und Lage ein Wohnhaus, in den Aemtern und Bogteien ein der Arntse gerichtsbarkeit unterworfenes Gut, Wohnhaus oder Statte wirklich besigt, und der nacher anzusührenden Eigens schaften dieser Rlassen nicht ermangelt, ift ein Wähler des zweiten oder britten Standes.

5. 21. Far funfzig burgerliche Bohnhaufer in den Stadten und dem Flecken Lage, und für funfzig amte fäßigo Guter, Colonate oder Statten auf dem Lande wird immer ein Bahlmann ertobren.

§. 22. Wer als Wähler Theil nehmen will, muß sein Vermögen selbst verwalten, weder in Concurs noch Elocation fteben, im Lande wohnen und 25 Jahre zw

rudgelegt haben. Ber fich eine entehrende Strafe gut gog, ift von jeder Bahl ausgeschloffen.

5. 23. Der Wahlmann bedarf, außer denen vom Wähler begehrten Eigenschaften, ein dreißigjähriges Alster, Bekenntuiß der christlichen Religion, unendelhaften Bandel, den Auf eines verständigen rechtschaftenen Mannes und ein Grundvermögen von 1000 Thalern, um, wählbar zu seyn.

5. 24. Ein Landesabgeordneter muß die Eigenschaften des Wählers und Wahlmanns befigen, seine Gerdanten schriftlich verständlich auszudrücken vermögen, und ein Grundvermögen von 3000 Thalern, haben. Die

nehmilichen Borgage muß der Stellvertreter eines Abs geordneten vereinigen.

- §. 25. Riemand kann in mehr als einem Stande wählen, mehr als eine Stimme führen; boch hängt es von einem jeden ab, der in mehr als einer Klasse Grundz eigenthum besitet, das Sut zu bestimmen, von dem er seine Rechte ausüben will.
- 5. 26. Die Stifter Cappel und Lemgo werden jedes burch seinen Syndicus vertreten. Andre Wahlstimmen mussen persönlich erscheinen und ruhen demnach, wahrrend eine Brau sie bestet, ein Wormund oder Cupator sie verwaltet.
- 4. 27. Großväter, Båter, Brüber tonnen nicht mit ihren Enteln, Sohnen und Geschwistern zugleich Bahle manner, noch weniger Landesabgeordnete sepn. Werben sie demnach gleichzeitig gewählt; so tritt der jungere an Jahren zuruck und sein Stellvertreter ein.
- §. 28. Die Mitglieder der Regierung, der Rents fammer, des Konsstariums, der obern Justighose, dies senigen, welche Hoschargen oder Wilitairdienste betleis den, tonnen teine Landesabgeordnete seyn. Andre tagu gewählte herrschaftliche Diener muffen erst die Erlaubs nis des Regenten zur Annahme nachsuchen,
- 5. 29. Wer an einer Bahl Theil nehmen darf, hat auch die Pflicht, dem an ihn ergehenden chrenvollen Ruf zu folgen, wenn nicht Krankheit, Abwesenheit und maufschiehliche Geschäfte ihn entschuldigen.
- 6, 30. Die Gegenwart van drei Biertheilen der Ber rechtigten ist bei jeder Wahl nothwendig; erscheinen sie nicht zahlreich genug, muß deshalb ein neuer Termin angesetzt werden; so geschieht es auf Kosten derer, die ohne gesetzliche Ursache ausblieben.
  - 5. 31. Bei jeder Bahl, wo Stimmengleichheit ein, tritt, und nicht einer der Gewählten freiwillig entfagt, entscheidet bas Loos.
- 5. 32. Wer die Bahl ablehnen will, muß es for gleich ju Protocoll erklaren, oder binnen brei Tagen ber Regierung jureichende Grande anzeigen,

- 5. 33. Wenn bei den Wahlen die vorgefaribenent Formen nicht beachtet wurden, oder den Gewählen die gesetlichen Eigenschaften sehlen, Rante, Einflößungen, Berabredungen oder Rabalen eintraten; so find se uns gultig und nichtig; die vergeblichen Kosten fallen dem zur Last, der diese Mangel verschuldete, und es kann ihn nach Besinden auch Strafe treffen.
- 5. 34. Die mit ber Leitung der Bahl beauftragten Behörden herichten die Bollzichung, mit Beifügung eie nes Gutachtens über die Gultigkeit, der Regierung, welche dann die Entschließung des Landesherrn bekannt macht.
- §. 35. Sobald eine Bahl die landetherrliche Genehe migung erhalten hat, lbfen sich alle Verhaltnisse bet Bahlmanner auf, und sie durfen sich nicht weiter eigens machtig versammen.
- §. 36. Die Landesabgeordneten, die drei Deputirten des Ausschusses und der Landsyndicus werden auf sechs Jahre gewählt, können es aber auch nach diesem Zeiteraum bleiben, wenn ihre Wahl sich erneuert.
- §, 37. Geht während des sechsichtigen Zeitraums ein für einen Landesabgeordneten eingetretener Stellvert treter ab; so wird die Regierung eine neue Wahl des Abgeordneten und des Stellvertreters veranlassen.
- 5. 38. Die diefer Berfassungeurkunde beigeschlossene Bahlvorschrift bestimmt das Betragen eines jeden Stant beg bei ber ihm obliegenden Bahl,

#### Bierter Ritel,

#### **Bonben' Landtagen.**

J. 39, Eine landesherrliche Berordnung im Intellis genzblatt heruft den Landtag der Regel nach in die Ressidenz Detmold. Eigenmächtige landständische Bersammstungen sind gesehwidrig und nichtig; doch kann sich jeder Stand, hat er die landesherrliche Erlaubnis dazu erherten, in seinen Angelegenheiten vereinigen.

- S. 40. Alle zwei Jahre foll ein Landtag gehalten werden; doch kann, wenn es der Landesherr früher nösthig erachtet, die Zusammenberufung der Stände auch nach fürzerem Zeitraum geschehen.
  - 5. 41. Nach des Regenten Ableben werden binnen brei Bochen die Landesabgeordneten einberufen, um die Huldigung ju leiften, oder im Fall eine Bormundschaft anzuverdnen ift, dazu mitzuwirken.
  - 5. 42. So oft eine neue Bahl von Landesabgeords neten eingetreten ist, begiebt sich eine fürstliche Commission noch vor Eroffnung des Landeags in die Versamms lung und beeidigt die Gewählten.
  - §. 43. Dann mablen sammeliche Landesabgeordnete ben Birector des Landeags, den aus drei Deputirten bes stehenden Ausschuß, und den Landsyndicus, zeigen den Erfolg der fürstlichen Kommission an, welche die landess herrliche Genehmigung einholt; die Bekanntmachung der Bahlen besorgt, den Landeagsdirector und den Ausschuß auf die schon geseisteten Gesobungen verweiset, und den Landsyndicus beeitigt.
  - 5. 44. Wenn die Standeversammlung auf diese Beise ihre innere Einrichtung erhalten hat; so erfolgt ihre seierliche Eröffnung auf dem Residenzschloß in auch sonst gewohnter Weise.
  - §. 45. Die Landesabgeardneten berathschlagen in rie ner Rammer und erhalten eine weitere Geschäftsordnung.
  - 5. 46. Die Berathschlagungen des Landtags gescheschen biffentlich; doch kann die Kammer das Abtreten der Zuhörer in dazu geeigneten Källen verlangen. Die Restultate des Landtags sollen in paplicher Form und Kürze durch den Druck bekannt gemacht werden.
  - 5. 47. Bu einem gultigen Beschluß bedarf es ber Anwesenheie von wenigstens zwei Drittheilen ber Landbesäbgeordneten. Der Landbagsbirectar, welcher jeden Gegenstand zur Berathung vorträgt, sucht denselben in vollständiger Klarheit darzulegen und nach Möglichkeit auf einsache Fragen zurückzubringen. Im Kall entschies dener Stimmenmehrheit ist der Beschluß gefaßt; Stime

mengleichheit veransaft die Bieberholung bes Gegenfanbes in einer zweiten Sigung; und dauert fle auch bann noch fort, die Entscheidung des Landesherrn.

- S. 48, Alle Abgeordneten haben gleiche Rechte und gleiche Verpflichtungen, sie vertreten alle Landesbewohrner und sind daher an keine Instruction ihrer Wahlbee horden gebunden. Sie mussen diese in Kopf und herz, in bester Einsicht und Ueberzeugung sinden. Protestatios nen gegen die Beschüffe des Landeags sind gesemwirgt doch sieht es sedem Abgeordneten frei, seine abweichenda Meinung in einem besondern Aussatz zur Kenntnis des Regenten zu bringen.
- S. 49. Die Landesabgeordneten sind wegen ihret Aeußerungen in der Ständeversammlung nicht verants wortlich. Verlehungen des allgemeinen Anstandes, Vetrunglimpfungen, Schmähungen sind ihnen nicht zuzu trauen; der Landeagsdirector könnte sonst, da ihm die Erhaltung der Ruhe und Schieklichkeit in den Versammlungen obliegt, zur Ordnung rusen, und gesche es vergebens, Entsernung und Ahndung durch Anzeige ber fördern. Jeder Abgeordnete ist während der Dauer des Landtags für seine Verson unverlehlich; nur die Beger hung eines Verbrechens könnte Verhaft ihm zuziehen.
- §. 50. Wenn es wegen der landesherrlichen Propor stionen und Regierungsantrage mandlicher Entwicklung gen und ausführlicher Nachweisungen bedarf; so ernennt der Landesherr eine Kommission, die den einzelnen Sitz jungen, welche diesen Gegenständen bestimmt sind, beit zuwohnen hat.
- §. 51. Der Landrag muß auf die landesherrlichen Propositionen ein auf alle Puncte gerichtetes, nach Mogelichkeit erschöpfendes, wohlerwogenes Gutachten erstatten, worauf dann weitere Entschließung erfolgt. In Inschung unerfüllter Bunsche und nicht genehmigter Borschläge der Abgeordneten sieht es denselben frei, sam nächsten Landrag zu wiederholen.
- 5. 52. Der Landtagsschluß gefchieht mit gleichen Formlichkeiten, als die Eröffnung.

- 6. 53. Die gewehnliche Dauer bes Landtage ift bret Bochen; der Landesherr hat die Befugnis der Berlaus gerung oder Abkürzung, auch in außerordentlichen hofs fentlich nie eintretenden Fällen, der Auflösung ohne förmlichen Landtagsschluß. Dann werden binnen dret Monaten neue Wahlen ausgeschrieben, oder geschiehet es nicht; so ist es stillschweigende Anerkennung der forts daurenden Galtigkeit der alten Bahl.
- 5. 54. Nach geschlossenm oder aufgehobenem Lands jag ist jede weitere formliche Berathschlagung oder Sands lung der Landesabgeordneten gesehwidrig und baher nichtig.
- §. 55. Alle Abgeordneten erhalten täglich drei Athle. Diden mit Ginschluß des Lages ihrer Ankunft und Abreise, der Landtagsdirector das Doppelte aus einer von den drei Ständen gemeinschaftlich zu bildenden Kasse.

### Fanfter Zitel

- Befcaftetreis des Landtagsbirectors, bes Quefcuffes und bes Landfyndicus.
- §. 56. Der Landtagsdirector, jedesmal nur für die Dauer des Landtags gewählt, mit dem seine Amtsfähr rung beginnt, dauert und endigt, läßt sich mit dem Die rector jedes höhern Collegii vergleichen. Ihm werden die landesherrlichen Erlasse behändigt, er legt sie dem Landtag zur Berathung und Beantwortung vor, und unterzeichnet mit den drei Ausschußdeputirten alle Aussfertigungen des Landtags. An ihn sind alle Eingaben überschrieben, er wacht darüber, daß nichts vorfalle, was dem Landtag die allgemeine Achtung entziehen könnte, und seine Stelle ist in jedem Betracht ein Ehrenamt.
  - 5. 57. Die drei Ausschußdeputirten vertreten die Gesammtheit der Landesabgeordneten überall, wo diese selbst nicht wirksam seyn können. In eiligen die Rechte der Stände betreffenden Fällen, wenn dem Lande Gessahren drohen, wo jeder Berzug, jede Bekanntwerdung schaden würde, sind sie es, mit denen die Regierung Rath pflegen wird. Sie konnen indessen keine bleibende

Berbindlichkeiten für das Land eingehen, und find denen Landesabgeordneten verantwortlich.

- S. 58. Die brei Ausschusseputirten bilden unter dem Directorio des jedesmaligen Regierungschefs das Landstaffen Administrations Collegium. Dieser Behörde liegt es ob. jahrlich alle landschaftlichen Kassenrechnungen, wozu auch die Militär Kassenrechnung gehört, durchzussehen und abzunchmen. Die Ausschusdeputirten, welche dem Landtag Rechenschaft von dem Zustand der Kassen, mit ihren Borschlägen und Bemerkungen ablegen, ethaliten Abschrift der Rechnungen und des Abnahmer Ptortocolls.
- §. 59. Der Syndicus führt, als Sekretär des kandt tags, über alle eingehende Sachen und darauf gefaßte Beschüffe ein vollständiges tabellarisches Werzeichnis und in den Versammlungen das Protocoll. Er versetztigt die Gutachten und alle gndre Aussache in ständischen Angelegenheiten, ohne selbst dabey ein Votum zu harden, er muß die Registratur wohl verwahren und zur schnellen Ausfindung der benöthigten Acten in größester Ordnung erhalten.
  - 5.60. Ueber den zu bestimmenden Schalt und die Emolumente der Ausschußbeputirten und des Landsyndicus aus der zu bildenden allgemeinen Rasse werden die Landesabgeordneten Vorschläge zur landesherrlichen St. nehmigung zu eröffnen haben.
  - b) Bahlvorfdrift für bas Fürstenthum Lippe.

### Erfter Titel.

Von der Wahl der Abgeordneten des ersten Standes.

§. 1. Die Regierung wird einen Termin bestimmen und eine Kommission ernennen. Lettere ladet die Gil terbesitzer ein, perfonlich und auf ihre Kosten in Lemps

an erfcheinen, wenn es ihnen fein gesehliches hinbernif merbictet.

- 5. 2: Ueber bas Ericheinen diefer Babler bes erften Standes wird von der Kommission, nach namentlichem Aufruf derselben, ein Protocoll abgefaße, und einem jer den folgender Wählereid gigenommen:
  - "Ich fombre ju Gott, baß ich meine Stimme aus mabrer innerer Ueberzeugung, ohne fremden Eine fluß und Debenrucksichten, nur fo abgeben will, wie ich es dem allgemeinen Beften am juträgliche ften halte."

Die Versamminng erneunt zwei Wähler aus ihrer Mitte jum Beiftand der Rommiffion.

- 6. 3. Jeber Babler empfangt einen im Woraus ges fertigten, in Briefform jufammengelegten, mit fortigus fenden Rummern bezeichneten Bahlgettel, auf ben er Die Mamen der fieben Gutebefiber feines Standes fcbreibt (mogen fie gegenwärtig fenn ober nicht), die er zu Lans desabgeordneten ernannt milnicht.
- 5. 4. Wenn die Zettel von den Schreibenden wieder aefaltet und in das dazu bestimmte Gefäß geworfen find: fo werben fie nun gezählt, nach ber Reibe geöffnet und laut verlefen. Ift ein Mifverftandniß burch Undeutliche teit ber Sandichrift entstanden; fo tann bie Berichtis aung geräuschlos und ohne Storung befordert werden.
- 6. 5. Auf einen in fieben Columnen abgetheilten Bogen wird ber Inhalt jedes einzelnen Bahlzettels mie Des lettern Dummer geschrieben, der Erfolg der Bable versammlung bekannt gemacht, und, mit Beilegung ber Bahlzettel und Bahlbogen, ju Protocoll genommen.
- 6. 6. Ber von den sieben Gemablten zwei Drittheile ber Stimmen der Unwesenden erhielt, bedarf nur noch Der landesherrlichen Genehmigung, um Abgeordneter feis nes Standes ju fenn.
- 6. 7. Wenn bei der erften Bahl nicht fur ficben Buterhefiger entschiedene Stimmenmehrheit vorhanden

- ift; so wied für die noch Fehlenden der Act wiederful, und giebt das dritte Mal die Mehrheit der für jenn Einzelnen abgegebenen Stimme, den Ausschlag.
- 5. 8. Die sieben Gnesbesther, die nach den gewählt ten fieben Abgeordueten die meisten Stimmen erhalten, werden dadurch Stellvertreter, und bestimmt das Loos, wer es jedem Abgeordneton ist.
- 6. 9. Das beendigte vollständige Protocoll der Bahl unterzeichnen die Kommission und die beiden Gehülsen, und erstere entläßt die Wahlversammlung. Sobald der Landesherr die Wahl bestätigt hat, wird sie im Intelligenzblatt bekannt gemacht, und jedem Abgeordneten und sedem Stellvertreter ein Wahlattest zugefertigt.

#### 3meiter Sitel.

Bon ber Bahl der Abgeordneten bes zweiten Standes.

- 5. 10. Die Regierung sett den Termin fest, wann in den Stadten Lippstadt, Lemgo, Horn, Blomberg, Salzuseln, Detmold, Barntrup und im Flecken Lage die Wahlmanner des Burgerstandes bestimmt werden sollen. Das Wahlprotocoll führen die Magistrate, wozu sich in Detmold der Neustädter Kommissarius gesellt.
- 5. 11. Die Jahl der Bahlmanner bestimme das Bere haltniß der bargerlichen Saufer nach Borfchrift der lande Kandischen Berfaffungsurfunde.
- 5. 12. Die leichteste und bequemfte Art, ihre Burs gerschaft zu versammeln und abstimmen zu lassen, wird ber Ueberlegung und dem Gutsinden der Magistrate aberlassen, wenn nur eine ruhige Bahl und leichte Uebersicht dadurch befordert wird.
- 5. 13. Rur stimmfähige Einwohner werden zum Termin eingeladen. Der Magistrat unterrichtet durch eine kurze Anrede die Wahlversammlung von dem Zwed der Handlung mit Vorlesung der nöthigen Paragraphen aus der landständischen Verfassungsnehme und aus dier sen Bahlvorschrift; er heruft dann jeden Wahler eine

aefer um ihn die Mamen derjenigen feiner Ditburger 30 Protocoll angeben ju laffen, die er ju Babimannern ja ernennen manicht.

- 6. 14. Sobald die Stimmen fammelicher erichienes nen Babler ju Protofoll genommen find, und das Res fultat der Abstimmungen gezogen ift, ernennt die Bers fammlung vier mit bem Dagiftrat in teiner Beziehung Aebende Minner, denen beides vorzulegen ift.
- 5. 15. Die Seimmenmehrheit begeichnet bie Bable manner: find deren eine großere Babl vorgefchlagen, als ber Stadt Juftebe; fo bestimmt das Loos die Zurucktres actaben.
- 6. 16. Der Erfolg wird ber Bablversammlung bes Sanne gemacht, bas Protocoll geschloffen, von fammtlie den gegenwärtig gewesenen Dagiftratsgliebern und beit wier gewählten Gehalfen (Siebe f. 14.) unterzeichnet, und das Wahlprotocoll mit Berichtserftattung ber Res girtung eingereicht.
- 4. 17. Sobald den Magistraten die landesherrliche Genehmigung ber Bahlmanner jugetommen ift, gebeit orfiere diefen eine Logicimationsurfunde.
- 5. 18. Run beraumt die Regierung einen weitern Betwin jut Babl ber Abgeordneten bes Burgerstandes an, wobei ein fürftlicher Rommiffarius den Botfis führt, ber Magistrat die nebere Anordnung und das Protocoll beforgt.
- 4. 10. Die Bahlinduner fchworen ben f. D. verges foriebenen Bablereid. Benn einer berfelben fehlt: fo ruft der Magiftrat benjenigen Burger jur Stellvertres tung auf, der nach dem Reblenden die meiften Stime men "jobit.
- 5. 20. Die Babl ber ftabtifchen Abgeordneten ift. vollfommen frei, auf feine Beife an die Glieder bes Magiftrats gebunden, oder auf tiefe beschräuft. Ber fiben fie die gesehlichen Gigenschaften; fo tann die Babl Be eben sowohl treffen, als porübergeben.
- 6. 21. Jeder Bablmann erhalt einen Wahlzettel (wie oben bei der Babl des erften Standes) und fareibt

Darauf Mamen und Standesbezeichnung des Mitburgeitz den er nach seinem Gewissen für den passichten Laufdesabgrordneten halt. Sobald alle Zettel wieder gefalt zer, in das Gefäß gelegt, durch einender hemengt, dann gezählt, godfinet und verlesen sud; so werden ist nach ihrer Rummersolge in das Protocoll verzeichnet.

- . §. 29. Die Regel verlangt für ben Abgedebneten einer Stadt zwei Drittheile det Wahlstimmen; vereinigt sich viese Mehtheit weder in der zweiten noch dritten Wahl für alle Erkohrnen; so sind es diejenigen bennoch welche die Mehrheit für sich haben, und die ihnen in derselben unmittelbar folgenden werden ihre Stellnera treter.
- 36. 23. Der Erfolg wied der Bersammlung betannt gemacht, das vom Rommisseries, dem Magistrat und zwei Wahlmannern unterzeichnete Protocoll mit Bericht eingesendet, und nach erhaltener landesburrlicher Ges nehmigung die Versicherungsurkunde dem Gemählten ertheilt:
- einen Abgeordneten vertreten werden: so läst die Res gierung beider Orte Gemählten vorfordern, damit das Loos eintscheide, welcher Abgeordneter und welcher Stelle vertreter wird.

## Dritter Titet.

# Bon ber Bafil ber Abgennhabten beschristen

- 9. 25. Die Egbellen über die Sintheilung des Lane bes in Wahlbiftricte und die Fahl der bon diefen, dem Acmtern und Vogteien zu ernennenden Wahlmannter, empfangen die Temter auf das balbisffe.
- 3. 26. Die Regierung schreibt die Wahlen aus, und wird die erste Handlung zur Ernenfung der Buhlmäniner von den Wählern des Bauernständes einzem vollzogen. Der Wohnsib des Justigbeamten ist dazu bei stimmt, und führt dieser, mit Gelhalfe des übelgen Imespersonale, die Direction.

- in Die Burger ber Fleckon Schwalenberg, Ale verbiffen, Bbfingfeld und Nacenhols unter dem Wortrite ihrer Bargermeifter, die Gingefeffenen ber Bauerfchafe ten mit Bauerrichtern und Worftebern begeben fich den vorgeschriebenen Morgen an das Amt, mie ihnen die in ihrem Umfreise mohnenden der Contribusion nicht uns termprienen amtofafigen Gutebrfiber und bie fommtlie chen Erbkötter.
- m G. 48. Die Riedenbiligermeifter, Banerrichter und Borfteber forgen bafür, daß nut diejenigen, die nach ber landfanbifchen Berfaffungeurtunde eine Bahlftimme! baben, fich ian bas Imr begeben.
- \$ 29. Der Juftigbeamte fucht bas fchicklichfte Local ine Bereinigung der Wahlverfammlung aus, eröffnet biefe burch Boriefen der nothigen Paragraphen ans der landständischen Verfastungeurkunde und biefer Bablvors fchiffe imb durch eine gweckgemaße Unrede. Dann ber mubet er fich, Die Bereinbarung ber einzelnen Fleden: und Bauerschaften jur gemeinschaftlichen Abgabe ihrer Stimmen für fo viele Bahlmanner, als das 2mt ober bie Bogten ju ernennen bat, nach Doglichkeit ju ber? anlaffen.
- 5. 30. Die Bleden und Bauerichaften geben ihre Stimmen mundlich ju Protocott, auch jeder Gingelne, wenn es nicht gelungen ift, eine gemeinschaftliche Bahl ju Stande ju bringen. Die Gemmen werden aufge! adhit, der Erfolg der Bahl der Berfammlung befannt gemache, und det Buftigbedinte fendet dus von ihm, den Fledenburgermeiftern, Bauerrichtern und Borftebern uns tetzeichnete Protocoll ber Megierung em.
  - 5. 31. Das Umt ertheilt, nach erfolgter landesberre licher Genehmigung, den Wahlmannern eine Urfunde ihrer bestätigten Bahl.
  - 6. 32. Mun folgt von Seiten bet Regierung Ung febung eines Termins jur Diftrictewahl der Abgeordnes ten bes Bauernstandes.
- §. 33. Sammtliche Justigbeamte bes Diftricts bereit nigen fich am Bablort und berufen die Bablmannen

und nothigenfalls auch ihre Stellvertreter. Der in Dienstjahren altefte Beamte führt bas Directorium und inftruirt mit Sulfe ber übrigen das Bahlprotocoll.

- f. 34. Die Wahlmanner zeigen ihre Bescheinigungen vor, legen den Wählereib ab, und geben der Reihe nach jeder einzeln seine Wahlstimme zu Protocoll, im ersten und zweiten Wahldistrict für zwei, in den abriggen für einen Abgeordneten.
- 5. 35. Zwei Orittheile der anwesenden Stimmer entscheiden die Bahl eines Abgeordneten des Bauernsstandes; ist aber eine zweite und dritte Bahl nöthig; so wird es eben so gehalten, wie 5. 22. sie die Bahlen des Bürgerstandes vorgeschrieben ist.
- 5. 36. Der Erfolg wird der Bahlversammlung ber kannt gemacht, das Protocoll von sammlichen Beamten unterschrieben, zur landesherrlichen Bestätigung eingersendet, und ist diese erfolgt, den Abgeordneten die Bertscherung der auf sie gefallenen Bahl ertheilt.

Gegeben in Unserer Residenzstadt Dermold ben & Bung 1819.

Daulina.

(L. S.)

Bollommen beiftimmenb Leopold Erbpring gur Lippe.

v. gunt. Selwing. Petri. v. Deten.

Claufing.

### 2 2 29) Turftenabum Liecheenftein.

Denn es gleich an sich zu den politischen Fragen geboren durste, ob für einen kleinen, Staat von unger sahr 3 Ausbratmeilen, mit 5400 Einwohnern, eine besondere Versassungsurfunde Bedürsniß sey, und wennigleich theem Inhalte nach die nachstebende, dem Bundbedtuge vorgelegte, Versassung des Fürstenthums Lichzenstein manche Bemerkungen, dei ihrer Vergleichung mit andern neuen teutschen Versassungen, zuließ; so darf sie doch, schen ihrer Eigenthumlichkeit wegen, nicht in der Neihe der neuen Versassungen im Staastenspsteme des teutschen Bundes sehlen.

Berfalfunge woon Türkenthum billechte in Berfalfunge woon Türkenthum billechte in 2001 il In feen vonnige Nove 184822

Wir Johann Sofeph, von Gottes Enaden four verinner gurft und Regierer bes Saufes von und gu Bechtenfteln von Reffoleburg re., erfallen ben ihren Arr; titet ber teutschen Bundesacte folgendermaßen;

1. Nachdem Bir, seit Auflösung des teutschen Egichsverbandes, die östreichischen burgerlichen und pein, lichen Geleke und Gegichtsordnung in Unserem souveraisnen Fürstenthume Liechtenstein eingeführt, und Uns bei Constitutrung einer dritten und obersten Berichtsstelle.

Drifter Banb.

an die biesfallige bitreichische Gesegebung auch für die Zukunft angeschlossen haben; so nehmen Bir nun gleicht falls die in den t. t. bitweichischen teutschen Staaten bet stehende landständische Verfassung in ihrer Bescuheit zum Muster für gedacht Unser Fürstenthum an.

- 5. 2. Die Landstände follen bestehen:
- a) aus der Geiftlichfeit,
- b) aus der gandmannschaft.
- 6. 3. Under Det Geifttiglet werben alle Beffer geiftlicher Beneficien, und alle geiftliche Communitaten begriffen. Dieselben ermablen burch absolute Dichefich bet Stimmen aus ihrem Mittel auf Lebenszeit bret Deputirte, und gmar gwei far bie Geiftliche Beit der Graffhafe Badus, und einen für jene ber Graficaft Schellenbergarund Rellen fie Um ferm fürftlichen Obenamte gu Badus gur Beftatigung vor. Rebit diefen hat ein jeder Befiber einer geiftlie den Pfrundt; ber wenigftens ein liegenbes, ober bet Metiteuerung unterworfenes Bermogen von nach ber: gegenwartigen Steuerfchabing angenbinmen belibt, oder van einem felden Rapmalbetrage gu ben alle gemeinen Landesbedurfniffen beitragt spring Recht auf bie Landstandschaft. ार्ज मालीमाना कर्न
- 5. 4. Die Landmannschaft wird durch die zeitlichen Borsteher oder Richter, und durch die Altgeschwornen aber Schaftlineister, einer jeden Gemaine worzestelle. Die Necht der Landscandschaft haben geher auch alle Unsere übrigen Unterkfanen, die für ihre Person an liegenden Gründen einen Steuersat von A. 2000 nach dermaligem Steuermansstabe ausweisen, 30 Jahre, alt, nom umbescholtenen und uneigennühigen Ruse, und narre der lich er Gemuthaart sind.
- 5. 5. Bei Unserem fürftlichen Oberante ju Badug foll ein landftandisches Katafter errichter, und in daffibe die in 66. 3 und 4. bezeichneren Landftande nach gehberigem Ausweife unentgelolich eingetragen werden.
- 5. 6. Binder Unfer fürfliches Oberame für gut, eie nem ber vorgefthingenen; oder fich ausweisenden Lande

fiandschafesberachtigten die verlangte Inkatuftrung zu vermeigen i fi hat es seines Grande bazu Uns unterethänigft narhulegen, und Unfere höchfte Entschließung zu gewärtigen.

- in blan abielichen interafreirten geistlichen Landständen für blan abielichen Anreden das Prädicat Herr gegeben, und im Falle der persone lichen Enfacinnen popp dem Landssbehörden die Auszeiche mung eines anzutgagenden Siecs zu Thell werden.
- 5. 8. Nichtuntertfänige Gfterbeffger, ober eigeneites beren Reprafentanten, went fie nach vorheriger Intaraftering: beni ftändifchen Buifammeungen beiwohnen wellen, haben auf die bem geiftlichen Stande guertauner Auszeichnung Anfpruch und mit diefem gleichen Rang.
- 5. 9. Zur ordentlichen Verfaminlung der Standt werden Wir vos die Sulliger ein de joden Jahres eines joden Jahres eines Joden Jahres Linker zentlicher Lundung im Maduz pale inter Landusfürzlicher Commissente, den Wohne in Sousse Wieder Landusfürzlicher Commissenten, der Wohne im Stocker in mich den Ausschreit von gegenham Einschreit von gestehen die Vernacht und Wir gedocht werden Gernacht wieder der Jahres wenn es nothig sein sollte, Unstere gegenham Stande zur gephorochenafisch Personnen zu bernheit, zu jeden Versammlung zur sein der Landstand 24 Tage porfige schriftlich einzulaben, der Landstand 24 Tage porfige schriftlich einzulaben,
- offi 10. Jene eigennichteige Arfammiung ber Stande wie vorheigegangene Einfadung, fo wie febe eigenmächinges Beilangering ber Siging wied, außer der Ungale eigetet der Beschlifft, wie Bellust der Landstandschafe, und nach Ungfigden noch frangen, so wie tumultuarisches und achzungemibriges Beniggen nach Borschrift der bestehnden Gesas bestraft werden.

5. 41. Unfeben auf dem:Lanbinge verfams Melten geneden Schnben werden wir burch Pafulace ben Bekanf jedesmalworlegen, und die Wir davon miches für Und behalten, fons dern lediglich jeme Andguben barunter beatalt fen merben, welche gur innern Bermaltang und rudfichtlich ber duffern Berhaleniffe er forderlich find; fo haben Unfere getreuen Stanbe fich nur aber die Ciparinglichteit ber pofiulirten Summen ju barnthidingen, unb bafür gu forgen;

- · 6. 12. Da jes Unfer fefter 28 Me fft bag alle ftet gende Befigungen ohne Unterfefied bes Eigelichumers nach einem gleichen Dagfitabe in die Steuer ge: sogen werben follen, mithin eine, vollfemmene Gleicht beit in Tragung der, allgemeinen Laften einen ieben eine seinen Unterthan vor Uebenhaltung fichere; fo foll auch Die Aufrechthaltung biefer Gleichheit; ein Gegenftand der landitandilchen Obforge fenn.
- 6. 13. Mur bad allgemeine Buffe bes Lanbes birf bas Mugenmert ber Stanbe fenn, jebe Marteilichkeit ober Beganftigung einzelner Dayfanen ober Claffen ift ju wer Daber Bir jedem andftande die Befremif meiden. einraumen, auf bem Landsege: Borfolage gumai chen, bie auf bas allgemeine Dobl; abziefen; aber bent darüber erfolgenden Sandtageschlufte behalten Bir Und febod bas Recht ber Genehmigung under Berwerfung bor.
- 6. 14. Diefe Borichlage burfen aber folde Graent Ranbe nicht betreffen, die entweder, gemaß Urbarien, ober althergebrachter Mebung, Unfere eigentlichen Dominicals Gefalle, oder Unfere Privatrenten hetreffen, weil fie, wenn fie gleich ben Mamen wan Landestregelien, führen. gleichwohl unfer Privangigenthum find, das außer den Wirfungefreife ftandifder Befugniffe tjegt.
- 6. 15. Dagegen geben Bir aber Unferen getreuen Unterthanen Unfere gnadigfte Berficherung, daß Bir bei Einführung nener allgemetner Abgaben, in wie weit fie nur aus der Landeshoheitigerechtfertiget werden tonnen, denfelben alfo tein Dominical's Eitel jum Brunde liegt, die Manbifche Bernebung vore ausgeben laffen, und ihnen in gerechten und

biltigen gatten Unfere bochte Senehmigung nicht verfagen werben.

- §. 16. Borfchlage im bargerlichen, politie fon und peinlichen Jace tonnen Bir aus bem im §. 1. schon vorgetommenen Grunde, und Borfchlage, die außern Staatsverhaltniffe betreffend, burfen Bir, wegen dem nothigen Miteinverstandenst mit andern machtigern teutschen Staaten, Unseren getreuen Standen nicht erlauben.
- S.: 17. Die akfolme Bedrickt der Eximmen der am Landrage gegenwärtigen Stånde bildet einen Landragsbes schluß, welcher Selektraft erhält, sobald Wir ihm Una sere höchte Senehmigung werden ertheilt haben. Zu diesem Behufe has Unsere kmoesfürzlicher Commissar, nach vorheriger deutsicher Erflärung des zu berathenden Segenstandes, die Umstage durch abwechselndes Aufrussen eines geistlichen und eines weltlichen Standes, bei jentm ansangend, zu thun, jede einzelne Aeußerung, nebst den anzugebenden Beweggennten, durch den Amtesschrieber zu Prosecol nehmen, das Resulem demischen kurz beischen zu lassen, und die so Mesulem Landragse beschüsst an Und zu beschehren.

Gegeben ju Ciegrub, am 9. Nov. 4848.

Johann Joseph,

Sieft und Regierer des Saufes von und ju Liechtenftein.

(L. S.)

Theobald v. Balberg,

on Bieften Dofigth bekonegienguben Herrn Fürsten

Johann Mibert Ritter v. Ofibeim, fürftlicher hofrath.

Rad Gr. hochfürstlichen Durchlaucht Sochsteigenem Befehle!

## 10) Die übrigen tentichen Graaten

Noch gehören biejenigen teutschen Stagsen hieber, in welchen entweber Beranderungen in der bestehen ben alteren Bersassung erfolgt, war noue Bersassungen angefundigt und verfprochen, wen wirklich eingeführt worben sind, boch ohne bas bie Urkunde berselben bereits affentlich erschienen ware.

In Singischt ber stanbischen Berfassung in ben bei ben Staaten ber Erofbergoge von Medlenburgs Schwerin und von Medlenburg = Strelig mart eine Modification berfelben officiell burch folgende

Bekanntmachung des Großherzogs nan Medlene burg - Schwerin vom 23. Nov. 1817.

angefündigt, 💎

"Friedrich Frung, von Bottes Onnbine Grofibers
jog von Mecklentingiste. Bir find in Udereinstimmung
mit Unsen herrn Nectors, ibts engigerenden Großberzogs
von Mecklenburg, Strelig fonigl, hoheit und Liebt
den, nach Unfrer seit der Aufläsung der vormaligen
teutschen Neichsverfasung stets gehegten Absicht, des
landesväterlichen Entschusses gemorden, schon jeht, und
bis duhin, daß von Seiten best eutschen Bundesversammlung sucherhalb allgemein galt
tige Einrichtungen vereinbart und getroffen

werben möchten, Unfern getreuen Landftan: ben befriedigende Dittel und Bege ju eroffe men, um bei freitigen gallen in Angelegen: heiten, welche bie Landesverfaffung betref: fen, jur rechtlichen Enticheibung ju gelangen. Machdem Bir nun ju foldem Ende durch Unfer Ministerium mit dem auf Unsern Gefehl abgeordneten . Deputirten Unserer getreuen Ritter : und Landschaft ge: puglame Unterbandlungen pflegen laffen, ertheilen Bir Darüber folgende endliche Bestimmungen:

141 Sollte gwifchen Uns und Unfern getregen Lande Ranben, fen es bie gefammte Ritters und Lands Schaft, ober mit einer von beiden allein, entweder ammittelbar, oder bei einer ihnen landesverfaffungs: maßig auftehenden Bertretung, über Landesverfaf: fung, Landesgrundgefete, fonftige diffentliche Berie. trage, Die Austegung und Anwendung derfelben, fo wie überhaupt bei ber Ausübung der landes: at ! berelichen Gewalt, eine Berfchiedenheit ber Uns fichten entsteben und ein streitiger Fall fich erge: ben; fo foll zwar, nach wie vor, ber Weg der Befeitigung durch unmittelbare gutliche Unterhand: Jungen aufrichtig, reblich und ernsthaft versucht, im Engfrhungsfalle aber, und fobald Unfre Randftande barauf antragen werden, ber Begenstand auf compromissarischem Bege gur rechtlichen Enticheidung gebracht werben. me

. 2) Die compromiffarische Behörbe foll feyn :

a) entweder in den gallen, wo Bir mit Unfern Stan: ben über bie Babl biefer Gattung von Compro: miß und bes Gerichts Uns vereinigen, ein eine heimisches ober auswärtiges Gericht, . . 6 welches Boricht alsbann die Sache nicht in gewohnlicher Drogefform, fonbern nach In: Leitung der unten folgenden Bestimmungen gu verhandeln hat, jedoch mit Beobachtung des bei Pas ritat ber Stimmen gewöhnlichen geletlichen Bers fabrens:

## 440 Die übrigen teutschen Staaten.

- b) ober in dem Falle, wo Wir mit unfern Standen Uns lieber über die Rahi der folgenden Compromifigatung vereinigen, zwei teutsche Gund des fürzten respective von Uns und Unsern Land find dan erwählt, an welche Wir dem nächst den Antrag richten wollen, ihren Bundest tagsgesandten, oder zwei der Rechte und Staatsssachen kundige Männer, zur Nerhandlung und rechtlichen Entscheidung der Sache zu bestellen zoder endsich
- o) jedesmal dann, wonn eine Vereinigung gur Bahl der einen oder andern vorerwähnten Gattung von Compromissen nicht zu erreichen sehlt, nathwendig ein Zusammentritt van zwei oder vier einheimischen aber auswärtigen Männern, ohne alle Beschräntung durch Standess oder Dienstwerhältnisse derselben, van jedem Theile zur Hälfte gewählt, so, daß es von Uns nicht nur, sondern auch von Unsern Landständen in jedem besondern Falle abhängt, die geöbere Anzahl zu fordern, ja auch auf der Benennung der doppelten Anzahl, zur Answahl aus den gegens seitlig benannten, zu bestehen.
- 3) Die Compromissocherbe soll stets binnen zwei Mor naten nach dem Dato des darauf gericketen Ans trages erwählt und angeordnet seyn, und die Aufe rechthaltung dieser Bestimmung soll, wie es im Entstehungsfalle ersorderlich werden möchte, auf desfalsigen Antrag im seutschen Bundestage ans vertraut werden.

Wenn der eine oder der andere Theil dem schieder richterlichen Ausspruche mider alle Erwartung nicht Volge leisten möge; so soll von Scite Unsere Landstände, zur Manutenenz desselben, der Recurs an den Bundest tag frei bleiben, welcher Recurs aber durch die Schieder richter daselbst angebracht werden muß. Wir Unster Seits bringen, Kraft landesherrlicher Macht, das Urtheil zur Volziehung, wie Wir Uns denn überhaupt an Unsern sonstigen fürstlichen und landesherrlichen Reche

ten, auch insonderheit ber im 6. 527. bes Landesvert Bleidjes : Uns ausbrucklich vorbehaltenem Angeftanbniff. durch vorstehende Erflarung durchaus nichts vergeben baben wollen. Gollte indeffen die von Une landesherre kich angeordnet werdende Bollstreckung, wegen Migdeus tung ober Dunkelheit bes Erkenntniffes, von Unfern Landftanden für ju meitgreifen b erachtet merben! fo foll ihnen vorbehalten bleiben, bei eben ber Ber brbe, bie bas Urtheil gefprochen hat, Der elaration ober Remedur nachinfuchen. unn fammtliche vorstehende Bestimmungen in Betreff bes zu besbachrenden Compromisverfahrens fo lange ift ren Berth und ihre Birtung behalten follen', als nicht, in Bezug auf die Aufrechthaltung der Landesverfaffuns gen, allgemein gultige Bestimmungen auf bem teutschen Bundestage vereinbart und getroffen fenn werden; fo wollen mir Unfre Erflarung und Anordnung bei bem Bundestage burch Unfern acceeditirten Gefantten eins teichen, und durch benfelben barauf antragen laffen, baß ber teutiche Bund burch bie Bundesverfammi lung den Inhalt diefer Unfrer Ertlarung bar bin garantire, daß er alle Bestimmungen berfelben, in welchen auf den Bundestag Bezug genommen wort den, allezeit aufrecht erhalten wolle."

Gegeben Ochwerin, ben 23. Dop. 1817.

Rach bffentlichen Nachrichten (Allgem. Zeit. 1819, Nr. 141) fall auch Dibenburg eine landstandische Berfassung erhalten.

Daffelbe versprach bis zum Mai 1820 ber Großherzog von Seffen-Darmstadt in folgendem Patente vom 18. Febr. 1819, welches ber damalige
Staatsminister, Freiherr von Lichtenberg, contrasignirt
hatte:

"Ludwig, von Gottes Enaden, Großherzog von heffen und bei Rhein ie. thun fund und zu wiffen; Die besonderen Berhaltniffe Unfere Großherzogthums

und seiner einzelnen Theile haben es bieber nicht ere laubt, jur Erfüllung des 13ten Artitels der teutiden Bundesacte, Unfern Bunfeben gemaß, vorzuschreiten. Auch jeht find mehrere Anordnungen moch nicht gehörig vorbereitet, welche, nach Unfrer reiflichen Drafung, jum allgemeinen Boble, theils vor einer landfidudiffen Bere faffung, theils gleichzeitig eintreten muffen, und welche pon Uns jum Gegenstande befondper Worarbeiten bereit gemacht wurden. - Indeffen find biefe Borbereitungen fo weit gediehen, um, in Uebereinstimmung mit ihnen, nune mehr ununterbrochene Berathungen Aber das Bange und Einzelne der fünftigen Berfaffung anguordnen, welchet Mir Unfern getreuen Unteuthauen landesväterlich zu vert leiben gnadigst Willens sind, Wir haben demnach en Unfer Staatsministerium die nothigen Befehle beute en faffen, indem Bir jugleich verordnet haben, baf bie erfte Standeversammlung im Maimonate bes tommenden Sabres 1820 in Unferer Refibent einberufen werde, und bag eine umfaffende Conditutionsurfunde vor biefem Beitpuncte befannt gemacht werben foll zc."

Daffelbe ward, bei bem im Großherzogthume im mer lauter geworbenen Berlangen nach einer Berfafe fungeurkunde, in einer officiellen Bekanntmachung bes Staatsministeriums vom 17. Sept. 1819 (S. Mg. Beit. 1819, Nr. 274 C. 1095 f.) mit ben Worten wieberboblt:

"Daß Se. Königi. Soheit Ihr farfiliches Wort amar nicht vor bem von Allerhachftbenfelben feft gelebten Beitpunete, bann aber unfehlbar ju losen missen murben, und daß die Bekanntma dung ber Berfassugsurfunde, durch welche Oc. tonigl. Hoheit das Band der Liebe und des Vertrauens amifchen Ihnen und Ihren getreuen Unterthanen auf emige Beiten noch fefter ju fnupfen hofften, eine ans gemeffene Zeit worber, und fobald ce nur Ihre Berhaltniffe ju bem teutschen Bunde erlaubten, erfole aen werde."

Dagegen ward, im Nurnberger Correspondenten 1819, Nr. 81, in hinsicht der Besitungen des (seit dem am 21. Jan. 1820 verstorbenen) Land grafen Briedrich Ludwig Wilhelm Christian von hessens homburg, die Nachricht gegeben, "der Landgraf habe, weil es noch Niemanden eingefallen ware, Landsstände nachzusuchen, der Einführung derselben, noch zur Zeit Anstand gegeben, bis die benachbarten Lander porangingen." Die Bevölkerung seiner Besstäungen, welche durch den Wiener Congress vergrößent wurden, umschließt 17,200 Einwohner.

Das Bergogthum Braunfdweig-Bolfenbuttel, in welchem ber bamalige Pring-Regent von Groß-Britannien (nun König Georg 4.), als Dbervormund bes minberjahrigen Bergogs, jum 12. October 1819 bie Stanbe zufammenrief, bat, nach offentlichen Mache tichten, am 19. 3amuar 1820 eine neue Berfaffung erhalten, bie aber vor ihrer Bekanntmachung nach Combon geben und bort ratificirt werben mußte. (Sie wird, nach ihrem Erscheinen, in biefe Samm= king aufgenommen werben.) Den Entwurf ber neuen Berfaffung hatte ber Graf von Munfter ben verfammellen Standen vorgelegt. Diefe' erbaten fich eine Frift gur Berathichlagung, und ernannten 18 Ditglies ber gur Prufung bes Entwurfes und gur Unterhand: fung mit ber Regierung wegen ju machenber Abandes rungen und Bufdbe. ' Die Arbeiten bauerten bis guin 23. Det 1819; bie Unterzeichnung ber neuen Arkunde gefchab am 19. Jan. 1820. Bekannt ift von berfelben worden, daß fortan ber bienft = und meier= freie gandmann 19 Deputirte gur Stanbeversammlung mablen und fenden werbe.

## 11) Ronigreich Galligien.

Nach ber ersten Theilung bes Königreiches Palen im Jahre 1772 war ber bamals an Destreich gekommene Theil unter dem Namen; Königreich Gallizien und Lobo merien in der östreichischen Staatsgeographie aufgeführt worden. In der britten Theilung Polens vom Jahre 1795 erward zwar Destreich noch Westgallizien; allein dieses ward im Wiener Krieden vom Jahre 1809 an das damalige Herzogthum Warschau abgetreten, und kam, als Bestandtheil dies serzogthums, nach den Entscheidungen des Wiesner Congresses im Jahre 1815, an Kussand, welches dem Herzogthume Warschau den Namen; Königreich Polen beilegte, und diesem am 27. Nov. 1815 eine neue Versassung gab, welche sich Ich. 2. S. 48 K. besindet.

Dem zu bem Umfange ber östreichischen Monarcie gehörenben Königreiche Gallizien und Lodomes rien, gab ber Kaiser Franz 1. am 13. Apr. 1817 eine neue ständische Verfassung, worüber zwar keine besondere förmliche Urkunde, aber in der Lembers ger Zeitung ein Actenstück mit kaiserlicher Unterschrift erschien, nach welchem "bei der neuen Organissrung

bet stanbischen Bertuffung in ben Adnigreichen Sallis zien und Lobomerien ber Borfig und die Leitung ber Geschäfte sowohl in den Bersammlungen der Stande, als in dem Landesausschusse dem geheimen Rathe und Prafidenten des Guberniums in beiden Landen, dens Freiheren von hauer, übertragen" ward. In deut Laiserlichen Restripte an denselben heißt es:

"Rachdem Bir Und huldbeichft bewogen gefunden haben, in Unfern Ronigreithen Gulligien und Bodomes tien eine Randifde Werlaffung gufolge bestenie den, was von Gr. Dajeftet bem Raifer Joseph 2. ine Jahre 1782 bewilligt worden ift, mit ben fich nun als nothwendig barfiellenden Abanderungen in die Birtfamfelt treten ju laffen; fo haben Wir bie fen Unfern allergnadigften Entschluß und die nabern Bestimmungen ber ftanbifden Berfaffung Unfern getreuen Standen mittelft eines eigenen Referipts eröffnet, und darin unter Underm festgefest, bie Beine Berfamme Jung der Stande in Diefen Ronigreichen in der Regel jahrlich einmal, oder, nach Erforders miß ber Umftande, auch ofters gehalten, bann baß får bie currenten ftanbifchen Befcafte ein ans Mitgliebern aller vier Stanbe beftehens der Landesausschuß errichtet werden foll."

Das zweite, barüber bekannt gewordene, Actensftud erschien im Namen des Prasidenten des Guberniums, Lemberg am 5. Mai 1817, und enthielt folgende Bestimmungen:

"Bei dem bevorstehenden Landtage werden von den versammelten Standen die Deputitren des Landausschussses gewählt, und wird auch das Amt eines Sekretairs und eines Archwars bei jenem Ausschusse vergeben werden. Aus jedem der brei ersten Stande, nämlich dem geistlichen, dem Herren; und Ritterstande werden zwei Deputitte, aus dem Stande der Städta

ober ein Deputieter gewählt werben. Aben, jeben bet amei Deputirten ber drei erften. Stande wird ber eine auf feche, der andere auf drei Sabre, ber Deputire Det Stadte abet auf feche Jahre gemante werben. Diele Beputitten werben folgende Gehafte genießen : ber zwei geiftlichen Deputitten 1000 fl. idbelich. ben Deputirten gus bem Beren : und: Ritterftande 2000 ff. jahrlich. Der ftabtifche Deputite 900 fl. gabrlich. 34 ben Deputirten der brei etften Stande tonnen nur fole de gewählt werben, welche ju einem diefer brei Stande geboren, Die Canbibaten um biefe ehrenvollen Didie haben bis 10. Jun. b. 3. beshall eigene Gefuche en Gr. Ercelleng, bett Defrn Driffbenten bet Buberniums und ber Stande, eingmreichen. Achtlich des Concurfes um die Rechte bes Deputiten ber Stabte wird bas Erforderliche befonders erlaffen merben."

and the second of the second o

A service of the second of the control of the control

n de la companya del companya de la companya del companya de la co

### 12) Zonigreich Dolen.

Welche Berandertingen Polen seit Bem Jahre 1794 ersuhr, wo dieses Reich, von welcham die erste Thais lung im Jahre 1772 bereits beträchtliche Kander gestehnt haere, vertitittelst der neuten Betfassung vom 3. Mai zu einem verjüngten politischen Daseyn sich etz seben woster des is, mit Aufnahme der drei Constitutionen dom 3. Wai 1791, vom 22. Jul. 1867 und dom 27. Nov. 1815. Th. 2. S. 1 st. gezeigt worden

In Beziehung auf die neueste, dem Konigreiche Polen am, 27. Nov. 1915, nach dessen Einverleibung in Rustand vom Kaiser Alexander gegebene, Constitus tion, besief derfelde zum 17. Febr. 1817 den erstecht dollnischen Steich berauft zum 1818 beit. Ge ist für die Beschichte ver neuen Constitutionen wichtig, einige einz zelne Stellen auch dem Schneiben des Kaisers zun Insantenberusung der polnisten Stünder, und aus seiner Rede der bei Eröffning des Reichstäges tufzurtehmen.

In bem Bufammenberufungsichreiben beift es:

"Indem Bir Unfern Unterthauen bes Ronigreiche Polen, bie Confticution ertheilten, war es Unfre Sauprablicht, ihnen bie Bohlthat einer Dag tionalreprafentation ju fichern; jest ift es ber

erste Bunsch Unlers herzens, ihnen den Genuß der Freiheiten zukommen zu lassen, die diese Berefassen zutommen zu lassen, die diese Berefassen, benatoren, Landboten und Deputirte! Langwieriges Unglück lastete auf Polen; schreckliche Niederlagen haben euer Vaterland verheert; aber eure Bereinigung, mit einem brüderlichen Bolke; eine Bereinigung, die für die Zukunft Bürge eurer Erickenz ist, hat das Gewebe dieses widrigen Schickslaß bereits zerrissen, und eine durch aus nationale Constitution, werden endlich die Spunch wester kur zu langen Sturme vertigen. Euch, der Beisheit eurer Rathsschied, vertraut die Constitutionsurfunde dieses votere fich Bert un; in euern Schoos legt sie biese auftrichtende Kraft nieder 20.000

In ber Rebe, wamit ber Kaifer am 27. Apr. 4817 ben Reichstag ber Polen eroffnete, beift es;

Beprafensanten bes Konigreiche. Dofent! Ehre Boffe pungen und Meine Maniche werben erfallt. Des Role, au deffen Reprafentation ihr berufen, fept, . cra freut fich endlich" einer nationalen Eriftens, verburgt burch Inftitutionen, welche die Bett telfte und fanctiog were. - Durch die in euerm Cande vorifer befrant dene Organisation istractionsglich geworden, tomismelbar Diejenige einzuführen; die ich euch gegeben babe, tine bem ich die Grundsage jener liberalen Inftis tutionen in Birtfamtett feste, melde mir anablagig am Bergen gelegen haben, und ber bun heilfamen Ginflug ich, mit bem Beiftanbe Bottes, über alle Lanber, welche bie Borfehung Meiner Sorgfalt anvertraute, ju parpreisen hoffe. Soldergestalt habt ihr Mir die Mits tel dargelegt, Deinem Baterlande gu geigen, was 3d ibm felt langer Beit bereiten and was es erhalten wird, sobald die Elemente eines so wichs tigen Wertes die nothige Entwickelung erreicht haben werden. - - Die constitutionelle Regierunges form wird nach und nuch auf alle Theile ber

Bermaltung angewendet. Die Berichtererfaffung wird organifirt werden. Gesebentwurfe im Rache ber Civil's somobl, als Kriminalgesetzgebung werden ju eurer Renntniß gebracht werden. Ich bege das Bertranen, daß ihr fie mit anhaltender Aufmerksamkeit prufen, und Gefebe ichaffen werbet, bestimmt, die toftbarften Gatet m verburgen: bie Sicherheit eurer Derfonen, die eures Eigenthums, und die Freiheit eurer Meinungen. — Reprasentanten des Konigreiche Polen! Erhebt euch ju der Sobe eurer Bestimmung. Ihr jepd berufen, Europa, das feine Blicke auf euch heftet, ein großes Beifpiel ju geben. Beweiset cuern Beitgenoffen, baß bie liberalen Inftrutionen, beren auf immer geheiligte Grundfage man mit ben umftargenden lehren, die in unfern Tagen bie gesellschaftliche Ordnung mit eil. ner fürchterlichen Rataftrophe bedtohten, 316 betwechfeln drobe, tein gefährliches Blende wert find, fondern daß fie, mit Redlichteis ins Bert gefest und vor allem mit reiner Absicht nach einem erhaltenden und für die Menfcheit nublichen Biele geleitet, Tich bolltommen mit ber Ordnung vertragen, und in Gemeinschaft mit biefer die mabre Boble fahrt ber Mationen bewirten."

### 13). Italien.

Rachk Teutschland ersuhr kein Land in Europa seit ben letten dreißig Jahren eine so völlige Umbildung seines ganzen alteren politischen Systems, als Ita-lien, das überhaupt, nach der Menge seiner einzelnen größern und kleinern Staaten, seit den Zeiten des Mittesalters viel Tehnlichkeit mit Teutschland hatte.

Der Hauptsturm, welcher Italiens vormalige politische Gestaltung traf, begann mit Bonaparte's siegreischem Feldzuge im Sahre 1796. Mehrere italienische Fürsten mußten ihre Opposition gegen Frankreich mit beträchtlichen Opfern erkausen; so ber König von Sarbinien und ber Papst. Andere Fürsten verloren ihre gesammten italischen Länder; so die Häuser Este in Modena, Bourbott in Parma und Habsburg Lothringen in Tossana. Der teutsche Kaiser verzichtete auf Mailand und Mantua; die Republik Venedig verschwand auf immer aus dem europäischen Staatensysteme; die Republiken Genua und Lucca wurden vielsach umgesstaltet; der Kirchenstaat und selbst das Königreich Reappel wurden eine Zeitlang republikanisiert.

Alleln nirgends in Europa wechselten die innern und außern politischen Berhaltniffe, so wie die Farben ber verschiedenartigen politischen Systeme, mehr, als in Binken seit dem Jahre 1796. Darauf wielte theils ber Wechsel des politischen Systems in dem, über Italien michtig gebietenden, Frankreich, theils der mehunals in und über Italien erneuerte Kamps, des sonders aber seit dem Jahre 1844 die Bernichtung der Weltherrschaft Mapoleons dedeutend ein. Denn seit dieser Jeit kehrten nicht nur die von ihm vertriebenen Fürsten zu ihren Stammbestantzen zurück; es wurden auch, bei vielen wichtigen geographischen Westennungen in hinsche Foaltens auf dem Wenner Songresse, derhods die seit dem Jahre 1797 in Italien eingestihte sen und mehrmals veränderten, neuen Constitutios ven vollig wieder abgeschäft.

In die Stelle berfelben traten nur in einigen itablienischen Staaten andere neue politische Formen; in ben meisten Staaten der haldinsel ward durchgehends das alte, vor dem Jahre 1796 bestehende, System im Indiern hergestellt.

Demungeachtet haben bie in Italiens einzelnen Staaten eine langere ober Türzere Belt hindurch besteite henden neuen Berfaffungen, als Dentinater bet Seschichte und ber Politit, ein zu hohes Interesse, als daß sie in einer vollständigen Sammlung ber neueuropäsischen Constitutionen sehlen durften.

## 1) Savogen, Diemont, Sarbinten.

Der König von Sandinien, Bittor Anftibend 3, mußte (15. Mai 1796) im Frieden mit Frankreich Sand ven und Nigga an die Republik Frankreich abtreten, und sein Sobit, Katl Emandel 4. (9. Dec. 4798) fogar auf Piemvert eine Betzlätleistungsuskande nassessen, mormit ihm blos die Institut Sand

nien verdieb. Et legte am 4. Jun. 1802 die tenigiliche Würde nieber, welche auf seinen Bruber, Bicter Emanuel, überging, der im Jahre 1814 von Sadinien zurückehrte, und nicht nur von den Ländern seines Hauses in Oberitalien wieder Besitz nahm, sonbern auch, nach den Beschlussen des Wiener Congresfes, den Freistaat Genua mit denselben verband.

Su Savoyen, Piemont und Rizza galten, mach beren Sinverleibung in Frankreich selbst, die für Frankreich gelbst, die für Frankreich gegebenen Constitutionen bis zum Jahre 1814. — Nach der Kuckehr des Königs Bictor Emanuel nach Turin, ward aber die französische Berfassung aufgehoben, und der König regiert seit die ser Zeit ohne repräsentative Staatsformen.

### 2) Benua.

Die Republik Genua hatte bis jum Jahre 1797 thre aristokratische Staatsform behauptet. Als aber der zwischen Buonaparte und Destreich zu Leobes (16. Apr. 1797) abgeschlossener Wassenstillskand bereits über das Schicksal der von Buonaparte in Oberitalien praclamirten neuen eisalpinischen Popublik entschieden hatte; da brach auch in Genua (21. Mai 1797) die Sährung der demokratischen Parthei gegen die aristokratische aus. Der französische Gesandte Faypoult erklärte sich für die Ansprüche der Demokraten, und der Doge sah sich genothigt, eine Deputation in des Hauptquartier des Generals Buonaparte zu senden.

So tam am 6. Juny 1797 zu Montebello bii Mailand eine Convention zu Gtande, einerseits von Burnaparte und Faypoult, andrerseits von den genuesischen Deputirien Cambinso, Carkonara und

Seren abgeschloffen, in welcher bie ariftofratifche Form bes Freistaats in eine bemokratische umgewandelt, und bie Grundlage ber funftigen Berfaffung deffelben festgefest, fo wie gleichzeitig von Buonaparte bem Doge ein Bergeichnis von 22 Genuesern juges findt marb, welche bie proviforifche Regierung son Genua bilben follten.

Brundzüge ber Convention von Montebello bom 6. Juny 1797.

- 5. 1. Die Regierung ber Republik Genua erkliet, baß die Sonverginetat auf der Gesamintheit aller Barger des genueflichen Gebictes beruht.
- 5. 2. Die gefengebende Gewalt foll zweien reprasentirenden Rathen anvertraut werden, wos bin einer aus 300, der andere aus 150 Mitgliebern befiehen: wird. Die wollziehende Gewalt foll eis mm Genate von 12 Mitgliederng guten bem Borfige ques Doge, guitchen. Der Dege-und bie Senatoren follen von den gwei Rathen ernannt werden.
- 5. 3. Bete Gemeinde foll eine Municipalitat, und jeber Diftrict eine Bermaltung haben.
- 1. 6. 4. Die Bablacten ju allen obrigtenlichen Stell in die Micheilung bes Landes im Difticte, der jeder Amesftelle anguverjenuende Uniheil bon Staatsgewalt, Die Organisation ber richterlichen Gemalt und ber bewaffe neten Dacht, follen von einer gefengebenden Rome urtifion bestimmt werden, welche den Auftrag erhals ten foll, die Constitution und alle Gefete, die jur Arganiffrum bet Megierung gehören, ju entwerfen, wes bet fie dafür zu forgen hat, baß nichts gegen bie tatholische Religion verfügt, daß die von dem Staate verburgten Schulden gefichert, ber Freihas fen der Stadt Genna und die St. Georgsbant er Initen, und Maourkgeln getroffen werben, um, so weit

es bie Mittel werstatten, für ben Unterhalt ber bemme, len worhandenen arman Edefleute ju forgen. Diefe Kommission soll ihre Arbeit innerhalb eines Monats von dem Tage ihrer erften Sigung an endigen.

- 5. 5. Da das Bolt fich wiader in feine Rechte eine gefest befindet; fo ift fede Art von Privilegium und von befondrer Einrichtung, welche bie Ginheit bes Staates unterbricht, hiermit nothwendig vernichtet.
- 6. 6. Die einstweilige Regierung foll einer Regierungekommillion pan 22 Mitgliedeur, unter den Borlike bes gegenwartigen Doge, anvertraut und ben 14. Jun. eingesest werden. 4

Die fibrigen Urtifel bestimmten ben Birtungefreis, biefer einftweiligen Regierungskommiffion, womit in eilften und letten Artitel bas Berfprechen verbunden ward, daß bie frankische Republik ber Republik Genua ihren Schut, und felbft ben Beiftand ihrer Armeen bewilligen werbe, um, falls es mothmenbig fenn follte, vie Bollziehungerbiefer Artifel zu erleithtern, und bas Gebiet ber Republit Genun in feiner Jutegritat au erhalten. —

Db nun gleich bie eingesehte Regierungekommiffion fich mit Barficht und Festigkeit betrug, bie Abgaben nerminberte, ben Primungszwang und die brudenben Monopole mit Lebensmitteln aufhob; fo erhielt fie bod eine bedeutende arifforratische Parthei, zu welcher befonders bie Geiftlichkeit, gehorte

Im 14. Gept. fallte ber Entwurf ber weuen Con: flitution bem Bolte vorgelegt werben. Db es nun gleich barin ausbrudlich bieß, bag ber Staat bie be fentliche Ausübung der katholischen Religion in seinen Schut nehme; fo verbreiteten boch bie Geoner, boff

bie neue Conftitution bit Religiote qu' Countr vichte, und liegen beshalb einen verfalfchten Entwurf berfelben bruden, worin es unter anbern bieg: bie fatholische Meligion wied in ber ligurischen Republik abgeschafft. 10 Dies bewiefe (4. und 5. Bept.) einen Aufftans beb 16 - 17000 bewaffneten Landlenten, bie vor Settud sucten's bie Befinngswerte befetten; und Anfangs bies Die kathplifthe-Religion, bann bie Biebertehr bes ausgenanberten Abele, und gulege ibie Bieberherffellung bet alten Regierungeberfuffufig berlangten. Diese Mas fin' wurden abet' vom General Duphot mit ben Ras tiondigaeben und 1800 Mann Bintentrappen, nach eis Hem Blutigen Gefechte, gerfprengts allein bie neue Betfaffung warb erft am 2. Dec 1797 bem Bille vorgelegt und bon biefein angenommen: Det Staat erhielt batin ben Ramen : Figurifche Repui blit, welcher granfreich die innerhalb ihres Gebietes gelegenen tafferlichen Beben Aberlief. 14 112 William

(Diese auf die Bostimmungen der Contention non Mom 111 tebesto gegnändrese Werfalsungswoupel Deci 1797 ist noch nicht in Extenso ausguminteln gewesen. Sie wird nachgeliefort werden.

Mildbesonders das Gebiet der Meigeschm Jahre 1799 fitt Sbesonders das Gebiet der Mygurischen Republiky venn hier dehauptete sichtler Rest des von den Aussen und Destreichern aus gentz Oderitällen verdrängten frank sofischen Heckes, ind Massens übergab erst am 4. Juny 1800 das ausgehungente Genal an die Destreicher. Od nun gleich die Schlacht von Marengo (14. Juny 1800) von neuem über Italiens Schiafal entschiedz so wogte doch der Partheignkamps mächtig in der ligus

rifden Mepublit, welche im Limeviller, Anieben (9. Febit 4801) von neuem anertannt warb.

Im September 1904 ward ber Republik provisorische ein neuer Constitutionsentwurf von Paris aus mitgertheilt, der aber nicht ins Leben trat. Vielmehr gingen signrische Deputinte im Ignuar 1802 noch Kopn, woder damalige erste Consul Frankreichs, Buonaparty die Consulta der, eisalpinischen Republik sprach, und derzselben am 26. Fan. 1802 eine neue Verspssung geb, in welchen er als Prassbent diese Freiskaates erschien. Die ligurischen Deputirten dennten nicht den ersten Sonsulsprechen; pur der Ministen Talleprand verhandelte mit ihnen. Wahrscheinlich wollten sie nicht in die ihnen vorgeschlagne Vereinigung ihres Staates mit der cikalpinischen Republik einwilligen.

Darauf überreichte am 26. Jupy 1802 bet französtische Gesandte Salicetti zu Genua eine neue Constitutian, welche Budmapatte und Aalleprand ünterzeichnet hatten, und welche sich der der cisalpinischen Republik vonntigene 1802 fehr näherte. Ob gleich im Moniteur jene Unterschriften sehlten, und es darin hieß, Ligurien habe sich selbst die neue Verfassung geseben; so schrieb boch in Genua die Regierungskoms mission an das Volk: "Dem, der Europa den Friesden gab, kam es zu; auch unserer Republik eine neue Gestalt zu geben." Doch nahm der vom ersten Constul zum Doge der Ligurischen Republik bestimmte Catstaneo (ligurischen Gesandte zu Mailand) diese Würde sicht an, an dessen Stelle Girolatur Durazze trat.

## "b) Conflitution van 26. July 1802.

# a. jud als in diErfter Titel.

## Grundgefest.

- 1. Bretheit, Gleichheit und Nationalreprasentation find die drei großen Grundlagen der Constitution der lie gwischen Republif.
- 2. Die Conflitution bestimmt die Organisation der verschiedenen Gewalten, und die Principien der organischen Gelebe.

Die organischen Gesetze können nicht verändere werden, als funf Jahre, nachdem sie gegeben wurden. Die Modificationen derselben, welche man alsdann in Portschlag bringt, mussen, nach den bei der Gesetzebung geräuchlichen Formen erfolgen,

- 3. Die Befegerbestimmen die Gegenstande, welche sich auf die Civil's Kriminals und handelsgesehhichen beziehen, die Abgaben, ben Verkauf der Rationalguter, die Ausbebung der Lands und Marinetruppen, und die Prägung der Münzen; sie werden von dem Senate der Bestätigung des Polites unterworfen, welches repräsengirt wird durch die Nationaleunsulta.
- 4. Die allgemeinen, auf die Befehe gegenndeten und die Bollzichung derfeiben bezweckenden, Anordnungen werden durch Degrete des Sonats erlaffen.
- In dringenden und nicht vorhergefchenen Fallen, ber sonders wenn die diffentliche Ruhe in Gefahr ift, kann der Benat, durch zwei Drittheile der Stimmen, provissorisch die Gesesvorschläge in Vollziehung bringen. Die Auflagen sind allejn von dieser Perfügung ausgesnommen.
- 5. Die Anordnungen und Sefehle in Angemeffent fieit zu den Gesehen und Decreten, die Oberaussicht über die Agenten, die Leitung der bewaffneten Macht, werden pon einer höchsten Magistratur beseht, welche der Senat aus seiner Mitte ernannt.

Soie Ammendimg bie Greges anf Die Werfichen gegen ben Staat, fo wie auf die Streitigkeiten der Bur ger unter einander, ober bes Belirgere mit dem Staate, gehören fur die gerichtlichen Behörden.

## 3weiter Titel,

Bon den Corporationen, welche but des Ens merfung und Bolfgiehung der Gefete com curriren.

7. Der Senat besteht aus 30 Mitgliedern, die wer nieftens ein Miter von 30 Jahren erreicht haben.

Den Berfit im Genate fichet ein Boge, der wenige

Er theilt sich in funf Gectionen: die Regierung (14 magistrature supreme); die der Justig und Gesetzet dung; die des Junern; die des Arioged und der Massich die der Finanzen.

Die Prifidenten ber vier befondern Settionen vertiteten zugleich die Functionen der Minifter!

Die Regierung besteht aus neun Mittgliedern, mit Inbegriff bes Doge, welcher prasslier, und ben Prass benten der vier andern Sectionen. Unter ben vier Wiggen Mitgliedern gibt is wentigftens zwei Depptirte

Der Senat ernehnt die Prafidenten und die Mits sleden jeder Session. Er kann fie auf den Angrag des Boge verändern.

Die Daner der Functionen eines Boga ift feche Inhred

Der Senat erneuert fich aller zwei Jaffer zum beiter en Theile.

Der Gehalt ves Doge ift 50,000 genucfische Lire, ber der Mitglieder der Regierung 9000 Lire, und bet ber Krigen Semssoren 6000 Lire.

Biefer Artitel bient jur Grundlage für das organis iche Gefet in Betreff ber Regierung.

- 8. Es finsil ber Republit bret große Collegia:
- a) das Collegium der Grundbesiger, besten Mits glieder wenigstens an liegenden, in dem Kataster verzeichneten, Grunden 120,000 Lire besthen muss fen. Der vierte Theil bieser Summe kann in Inscriptionen bei der Georgenbant bestehen;
- b) das Collegium der Raufleute;
- c) das Collegium der Gelehrten, gewählt aus den Rechtegelehrten und aus denen, welche fich mit den Wissenschaften und freien Künsten beschäftigen. Die beiden ersten Collegia bester hen jedes aus 200, das Collegium der Gelehrten nur aus 100 Mitgliedern. Die Mitglieder dieser Collegia mussen wenigstens 30 Jahre alt sepn. Gesehlich treten sie aller zwei Jahre aufammen; doch können sie auch von dem Senate außerordents ich zusammendebufen werden.

Ihre Sigungen durfen nicht über zehn Tage dauern, und die Orte, wo'ffe fich verfammeln, muffen wenigstens zwei Lieues von einander liegen.

Sie wählen bie Senatoren, Sie prafentiren brei Candidaten, aus melden der Senat den Doge ernennt, Die Mitglieder des Collegiums find es nuf Lebenszeit. Aller sechs Jahre werden diesenigen ersest, welche gestare ben, oder als Unwurdige ausgeschlossen worden sind

Ein organisches Gefen ardnet die Art ber Bahl, und die Eigenschaften, welche jem Bahlfabigleit enfam bert werben.

9. In jedem Gerichtsbezirke ernannen die Bargen aller duei Jahre eine Consulta, die höchtent aus Ga Mitgliedern bestehen kann.

Um wahlfahlg ju fein, muß man entweder ein Gunde eigenthum, oder ein burgerliches Gewerbe bestigen, das wenigstens 1000 Live einträgt, oder ein Amt mit 1000 Live Einkunften, oder man muß funf Jahre lang Schiffse kapitain gemefen senn, ohne sich eines Bergehens schulz dig gemacht zu haben.

Diese Confulten entwerfen ein Berzeichnis fibet den Etat ihrer Gerlchtsbarkeit, und übergeben ihn ber Regietung.

Sie werden, nach einem festgesetzen Berhaltniffe, Deputirte gur Nationalconsulta, welche wenigstens 3000

Lire Gintanfte haben.

Diese Consulta soll bestehen aus 60 bis 72 Mitglies bern; sie wird vom Senate zusammenberufen und vertagt. Sie muß sich sahrlich wenigstens einmal verfammeln, um das Budget anzunehmen, und die ihr vorges legten Gelegesentwütfe zu prüsen. Diese Entwürse werden von neun Procuratoren discutier, welche die Consulta aus ihrer Mitte ernennt. Den Vorsit führt ein Sprecher, welchen man für die ganze Dauer der Sihning wählt.

Die Mitglieder befommen feinen Gehalt,

Diefer Artitel ift die Grundlage des organischen Gefenes über die Confuten.

10. Die Collegia ernennen aller zwei Jahre ein Symbicat aus 7 Mitgliedern, welche 40 Jahre alt. seppy und wenigstens 10,000 Live Sinkunfte haben mussen.

Dieses Syndicat tann aus wichtigen Grunden die Censur verhangen über zwei Mitglieder des Senats, swei Mitglieder des Senats, swei Mitglieder der Nationalconsulta, zwei Mitglieder seer mit der Gerichtsbarkeir beauftragten Consulta, und aber zwei Mitglieder jeder einzelnen Gerichtsstelle.

Die Sigung tann nicht über gehn Tage bauern.

Das Protocoll ihrer Berhandtungen wird gedruckt.

Die Consulta kann im Nothfalle verordnen, daß aus Betordentliche Syndisate sich mit ber Rechtspflege ber Schlftigen. Das Protosoll ihrer Berhandlungen wird gebruckt.

Das Urtheil der Cenfur kann nur einstimmig ausgesprochen werden. Wird sie blos von der Mehrheit bor Stimmen beschlossen; so ist dieses Urtheil, was diehohen Behorden betrifft, der Nationalconsulta, was die niedern anlangt, den mit der Rechtspflege beauftrags sen Consulten unterworfen. Stefer Artifel ift die Grundlage des organischen Gefepes aber die Censur.

11. Das Berritorium ift eingerheilt in feche Ge

Es gibt in jedem Gerichtsbezirke einen Proveditor, Oproveditenen welcher von der Regierung ernannt wird, and eine Berwaltungsfünta.

Diefer Artitel dient jur Grundlage für das organis

12. Die Richter werden auf Lebenszeit ernannt.

Es gibt für die ganze Republik einen hochften Gestichtshof, welcher in letter Inftanz über alle Appellas tionen der Revisionstribungle entscheidet.

Diefes Tribunal nimmt alle Caffationsgefuche an.

Es gibt drei Revisionstribungle und feche Berichtes tribunale, und Cantonprichter fur die erfte Infigng.

Es gibt handelsgerichte, welche summarifc verfahren.

Es gibt ein Spesialenibunal jur Epischeibung ber Prozesse, bei welchen die Nation ursprunglich und bireck interessitet ift

Es gibt Specialtribunale für militarische Bergehungen,

Das Gefes kennt keine andern Tribunale an, ale seifche burch bie gegenwärtige Conftitution eingefest find.

Diefer Artitel bient jum organischen Gefete aber

#### Deitter Titel.

#### Allgemeine Bestimmungen.

13. Die fatholifche apostolifch eromifche Religion ift. Staatereligion.

Die Guter, welche gegenwartig Erzbischoffe, Bischoffe, Didocfancapitel, Seminarien, Pfarreten und Ricgrien besitzen, burfen nicht veräußert werden.

14. Das ligurische Bolf chrt und schaft den Sana bel. Es foll ju Genua eine Schiffswerfte fenn, und bie Republit wird eine Marine unterhalten, welche wer

pioficus aus 2 Shiffen von 74 Kanonen, 2 Fregetten und 4 Corvetten besteht. Drei Millionen find jahrlich für die Unterhaltung der Marine bestimme.

Es wird eine allgemeine Rlaffification der Seclense

gemacht werden.

45. Die Republik deckt ihre Ansgaben durch directe und indirecte Steuern, festgesetzt und vertheilt durch das Befes. Der reine Ertrag aller Ausgaben muß 9 Milk. Lire betragen.

Eine Rechnungstommission, gemachte aus ber Natio, balconsulta, verificiet in jedem Jahre die Rechnung ber

Einnahmen und Ausgaben des Staates.

Die Regierung wird, sobald als möglich, die Ause zahlung der Interessen der consolidirten Nationalschuld sicher stellen, mit Einschluß der Inseriptionen bei der St. Georgenbank. Sie legt der Consulta einen Plan zur Deckung des noch nicht liquidirten Theils der öffente lichen Schuld vor.

16. Die Constitution gerantire die burgerliche Bratheit. Ein organisches Geset wird die Form ber kimmen, wie man sich der Bürger versichen und se den Gerichten übergeben kann, weiche sich eines Berbres dens perdächtig gemacht haben.

17. Es gibt ein Nationalinftitut. Gin organisches Befet bestimmt seine Bilbung und seine Wirtsamteit.

- 18. Die Constitution garantirt benen, welche Mutibe nalguter erworben haben, ben Besit ber Guter, die an fle verlauft worden find.
- 19. Die organischen Gesete, welche durch gegenwars tige Constitution festgesett worden find, entwirft der Ses nat, und werden binnen Jahresfrift befannt gemacht.

Allein auch biese Constitution warb bereits am 1. Dec. 1802 von neuem verandert, und zwar mit Bestimmungen, durch welche sie sich der alten Verfassung noch mehr, als die vom 26. Juny naberte. Nach bere

feiben pedfibirte ein auf 6 Inhee ermählter Doge in bem regierenden Genate von 30 Verfonen.

(Auch diese Conftitution vom 1. Der. 1802 foll nache geliefert werden.)

Was schon längst Buonapartes Absicht gewesen war, ward endlich im Mai 1805 ausgesührt, wo er zu Railand sich befand, um sich die italienische Conigskrone auszusesen. Bei dieser Feierlichkeit erschien auch der Doye Durazzo mit einer ligurischen Deputation. Allein noch vor der Krönung reisete wit drei Senatoren nach Genua zurück, worauf der sigurische Senat (25. Mai 1805) die Einverleisdung des ligurischen Staates in Frankreich decretirte, und Rapoleon am 4. Juny dieses Decret wit der Extlurung bestätigte, das Ligurien einen im tegrivenden Theil Frankreich bilden sollte. Es ward in drei Departements (Genua, Montebesso und der Apenninen) getheilt.

In diefer Aerbindung mit Frankreich blieb Ligurien bis nach Napoleons Berzichtleistung auf den franzosisschen Thron im April 1814. Da erschien der Lord Bentin dam 19. Apr. 1814 in dem von den Franzesen verlassenen Genua, stellte im Namen Große britanniens dasselbst die frühere erepublikanische Verschstung, wie vor dem Jahre 1797, der, und ere vannte zwei Drittheile des großen und kleinen Kathes. Allein, während die Genueser, gesticht auf dieses Verschen, der Anerkennung ihrer Wiederharstellung ente gen sahen, wurde, nach den Beschlüssen des Wiener Congresses, der Freistaat Genua, unter dem Namen sines Herzogthums, so wie die vormaligen kaisere lichen Leben in damselben und die Insel Caprase,

bem Könige von Sarbinien zugetheilt. Dech werd biese Einverleibung burch gewisse, ber Songresatte an gehängte, "Bebingungen" gemilberte, "welche als Basis ver Bereinigung der Staaten von Senua mit benen von Sardinien bienen sollen."— Mit bieser Bereinigung erlosch, wie im gamzen sardinischen Reiche, anch in Genua die repräsentwive Staatssorm.

3) Cisalpinische Republik (1797); Italienische Republik (1802); Königreich Stalien (1805); tombarbisch venetianisches Königreich (1815)

Die Berzogthumer Mailand und Mantua me ten, als Beftandtheile ber fpanifchen Erbichaft, am Ende bes fpanischen Erbfolgefrieges an Deftreich ges kommen, und blieben in beffen Sanben, bis Buonai parte, nach seinen Siegen in Oberitalien im Jahre. 1796, am 20. Dai 1796 bie Freiheit ber Loms barbei aussprach, und Anfangs aus ber Lombarbei Die transpabanische, und and ben vom Papfte etoberten Legationen, Bologna und Ferrara, bis etsalpinifche Republit bilbete, zu welcher letten a, nach Aufhebung bes Baffenstillftanbes mit bem Bers zoge von Modena (8. Oct. 1796), Mobena und Reggio foling. Der Papft mußte, im Frieben in Tolentino (10. Febr. 1797) bie brei Legationen, Bo logna, Ferrata und Romagna, an die neue Republik in ber Lombarbei abtreten, und ber Raifer Frank, ertannte in ben Praliminarien ju Leoben (16. Apr. 1797) bieselbe als transpadanische, und - nachdem sie am 29. Junt 1797 von Buonaparte ihre erfte Berfafi

fung erhalten hatte — im Frieden zu Campo Forsmio (17. Oct. 1797) als cisalpinische Republik an. Diese Republik ward aus den Provinzen Malland; Mantua, Modena, Reggio, Massa, Carrara, Bologna; Ferrara, Romagua, Bergamo, Brescia, Crema, Beltskin, Cleven und Bormio gebildet. Die erste Constitution derselben \*) war ein Nachbild der französischen vom Jahre 1797, und in derselben das demostratische Prinzip, wie in jener, vorherrschend. And der Spise derselben stand die Erklärung der Rechtskund Pflichten des Menschen und Bürgers.

Es warb fur bie vollziehende Gewalt ein Direcs' tarium von funf Mitgliebetn, und für bie gefengen benbe Gewalt ein Rath ber Alten von 40 bis 60. und ein großer Rath von 80 bis 120 Ditgliebern eingefent. - Alleint taum war bet Stifter biefes Freie ftaates nach Megopten abgegangen, als ber frangofist fche Gefandte Troube am 30. Aug. 1798 wefentliche Berinberungen in ber Berfaffung beffelben vornahm, und einen neuen Conftitutionsentwerf vorlegte. erklarte in feinem Schreiben an beibe Rathe Gibatbie niens (Bergl. Poffeite allgem. Beit. 1798, bie' Rummer vom 19. Sept.): "Gine Conflitution, bie gut oft verlegt ward, um noch einige Kraft zu behanpten, und um bie Rechte ber Burger ju ficheret eine Regiesrung ohne Mittel; gleich ohnmadftig bas: Gute au thun, und bas Bofe gu verhindern; eine verbetblichen und übel verftanbene Berwaltung; ein fut nichts auf rechnender und außerft foftspieliger Militarfand; bie Kinangen in einem ichauberhaften Berfalle; teine repus blitantichen Sagungen, tein offentlicher Unterricht, fein Bufammenbang, teine Ginformigfeit in ben Civilgee

<sup>\*)</sup> foll nachgestefert werben. Dritter Band.

seigen; allerwarts Mangel an Suberdination, Sorglesigkeit, unbestrafte Vergeubungen: kurz, die volls Kandigste und entsetzlichste Anarchie." So schilberte Trouvé den Zustand Cisalpiniens. Frankreich, sagte er, habe dies mit Schrecken gesehen, dabei aber ges wünscht, daß die gesetzgebenden Rathe Cisalpiniens selbst die Nittel der Nettung anwenden möchten. Dess halb habe er (Arouvé) diese bei sich versammelt, und sich begnügt, ihnen Rath zu erkheilen. Weil sie aber sich nicht hinlänglich bevollmächtigt geglaubt, und die Ehre, ihr Vaterland zu retten, von sich gewiesen hätzen; so wolle er nun mit der cisalpinischen Constitution, Regierung, Gesetzgebung und Verwaltung Vers anderungen vornehmen.

Diese bestanden in der Berminderung ber Deputirs ten und ber Departemente, in ber Organisirung und innern Polizei ber gefehgebenben Rathe, in ber Drgast nisirung ber Gerichtshofe, in ber Bablung einer Beis fleuer als Bebingung bes Burgerrechts, in frengeren Bedingungen bei Ertheilung bes Burgerrechts an Auslander, in weniger baufigen Bahlen, und in ber Beforantung ber Boltsgefellschaften und ber Tagesblate ter. Er ertlarte, bie bisherige Conftitution (vom 29. Jun. 1797) fen nur eine Art von militarifcher Unordnung, und von ber Ration auf feine Beife, weber burch unmittelbare Annahme, noch burch Ernens: nung zu ben öffentlichen Aemtern, fanctionirt gewes fen. - Der Rath ber Jungern ju Mailand machte: baber, in einem Schreiben an ben Rath ber Alten, biefe Beranderungen befannt und erklarte bie neue Constitution fur bas Grundgefet ber Republit. (S. bie allgem, Zeit. am ang. Orte.)

Allein nach wenigen Bochen veranberte ber fram goffiche Obergeneral ber italienischen Armee, Brune. am 19. Oct. 1798 bon neuem bie Einrichtungen bes Ervuve, indem er verschiebene Mitglieder ber gefenges benben Rathe und bes Bollziehungebirectoriums, abfehte, und andere an beren Stelle ernannte. Doch biefen Schritt Brune's besavourte bas frangofische Directos rium officiell, mit bes Directors Ereilbarb Unter-(Bergl. Allg. Beit. 1798, vom 26. Dec.) fdrift. Der frangbfifche Regierungstommiffair Rivaud etließ beshalb (G. ebendaselbst) eine Proclamation an bas cisalpinische Bolt, in welcher es heißt: "bag bie frane! sofifche Regierung zwar die Mangel ber erften cisalpis nifchen Conftitution eingefeben und gewunscht habe, baß biefe Manget ohne Erschutterungen und Unruhen bate ten abgeanbert werben mogen; bag fie abet bie Bes rechnungen einiger Manner nicht billige, welche mit weniger Gifer nach ber Bervollfommnung ber eibalpis nischen Regierung, als barnach, felbft gu regieren, getrachtet, und bie Gewalt ber Kriegemacht babei ges migbraucht hatten." Darauf führ'er fort: "Ihr follt unabhangig und frei fenn; bas 'ift ber Bunfc ber Ratur; bas ift ber Bunich bes frangofischen Volkes. Ihr fout in Rudficht auf bie Grundgefese eurer Res publit bas Recht ausüben, welches ench eure Souverainetat ertheilt."

Die neue Gestaltung Cisalpinieks varb aber durch ben im Frühjahre 1799 zwischen Destreich und Frankteich beginnenden Arieg verhindert. Die cisalpinische " Republik ward bei den Siegen der Bestreicher und Russen in Oberitalten dis zum Siege Buonaparte's bei Marengo (14. Jun. 1800) aufgehoben. Nach diesem Siege gab der damalige erste Consul Frankreichs ber erneuerten Republik (18. Jun.) eine proviforische Regierung. Sie warb (9. Febr. 1801) im Luneviller Frieden von neuem anerkannt von Destreich,
und der Thalweg ber Etsch ihre Grenze gegen die Grenzen Destreichs in Italien.

Darauf verfammelte ber erfte Conful eine Staats confulta berfelben von 450 Perfonen (29 Bifchoffe, 33 Pfarrer, 46 Rechtsgelehrte, 31 Gelehrte, 31 Rauflente, 12 Departementsabminiftratoren, 40 Stabtebe putirte, 48 von der Nationalgarde, 27 von den Linientruppen, 150 Notabeln, 6 von bem Regierungsausfcuffe, und 31 von ber bisherigen proviforischen Confulta) im December 1801 ju Epon, mo am 28, Jan. 1802 bie neue Conflitution ber nunmehrigen itas lienischen Republik ausgesprochen, und ber erfte Conful au ihrem Prafibenten ernannt warb. Entschieden behauptete Diese Constitution in ihren brei Bablcollegien: ber Grunbeigenthumer, ber Belehrten, und ber Raufleute eine wesentliche Berschiebenheit und einen bebeutenben Borgug vor ber frangofischen Conflitution vom Jahre 1799, und nicht ohne Grund mar bie Meinung, bag man in biefer italienischen Conftitution einen Bersuch machen wollte der, wenn er gelange, auch auf Frankreich übergetragen werben tonnte. Entschieben gebort biefe Conftie, tution im Gangen ju ben beften ber neuern Beit, wenn gleich ihr politischer Charafter theils aus ber bamaligen Stellung Cisalpiniens zu Frankreich, theils aus ber individuellen Denfart bes bamgligen erften. Confuls gundoft ertiart werben muß.

# e) Conflitution vom 28. Januar 1802.

#### Erfter Zitel.

#### Bon ber italienischen Republik.

- 1. Die romifditatholifche apoftolifche Res ligion ift die Staatsreligion.
- 2. Die Souverainetat beruht auf ber Gefammtheit ber Burger,
- 3. Das Gebiet der Amublik wied in Departemente, Diftricte und Gemeinden eingetheilt.

## Bweiter Litel

#### Bon bem Bargerrecht.

- 4. Jeder von einem eisalpinischen Bater geborne, und unf bem Geblete ber Republit mohnhafte Mann wird bei feiner Bolljahrigkeit ber Burgervechte theilhaftig.
- 5. Des nähllichen Reches wird jeder Fremde theils haftig, ber, im Bufige eines Grundeigenthums, oder eis nes Industries oder eines Landelspraklissements auf dem Geblete der Republik, 7 Jahre nach einender sich in derselben aufgehalten, und erklärt hat, daß er eisalpis nischer Bürger senn will.
- 6. Unabhängig von der Bedingung des Aufenthaltsbewilligt das Geseh die Naturalisation auch denjenigenbie sich über ein beträchtliches Sigenthum auf dem Ges
  biete der Republit, oder über eine ausgezeichnete Ges
  schieklichkeit in den Wissenschaften und Künsten, die blos
  mechanischen Künste mit eingeschlossen, oder über der Republit geleistete wichtige Dienste gehörig ausweisen konnen.
- 7. Die alteren Naturalisationen find erft dann gule tig, wenn sie mit vorstehenden Bedingungen übereinstime ment befunden worden find.
- 8. Das Gefes bestimmt die Zeit der Minderjährige Teit, den Betrag des Eigenthums, das seber haben muß, um des Namens und der Rechte eines Bargers theile

haftig zu fenn, imd endlich die Urfachen, durch welche die burgerlichen Rechte fuspendirt werden, ober berloren gehen.

9. Es bestimmt gleichfalls die Berfertigung eines bier gerlichen Registers. Blos die darin eingeschriebenen Bur. . ger find zu constitutionellen Stellen mablbar.

#### Dritter Titel.

#### Bon ben Collegien.

- 10. Dtei Bahlcollegien, 'namlich bas Collegium ber Grund eigenthumer, bas ber Gefehrten, und bas ber Sandelsleube, find bas erfte Organ ber Nation nalfouverainetat.
- 11. Auf die Einladung der Regierung versammeln fich die Collegien wenigstens einmal alle zwei Jahre, um ihre Bahl zu ergänzen, und um die Mitglieder der Staats. Consulta, des gesetzeichen Körpers, der Revissions, und Cassationsgerichte, und die Rechnungs', Kommissarien zu ernennen. Ihre Sitzung kann nicht über wierzehn Tagesbauern.
- 12. Sie Berathfclagen ohne Discussion, und burch geheime Stimmenablegung.
- 13. Die Sigung eines Collegiums ist nur in sofern gultig, als ein Duittheil aller Mitglieder anwesend ift.
- 14. Bet jeber ordentlichen Sigung der Collegien übere reicht die Reglerung einem jeden derfelben das Berzeicht niß der erledigten Stellen, und Nachwelsungen in Ber treff der zu machenden Ernennungen. Die Collegien können die schriftlichen Ansuchungen derzenigen, welche bestimmte Ansprüche um aufgenommen zu werden aus sühren, geradezu annehmen.
- 15. Sie beftatigen oder verwerfen bie Denunciation wen, welche nach ben Artifeln 109, 111 und 114 an fie gelangen.
- 16. Sie entscheiben über die Constitutionsartifel, well the ihnen von dem Staatsrathe vorgeschlagen werden.

17. Die Mitglieder eines Jeden Collegiums muffen wenigstens dreißig Jahre alt feyn: sie werden auf les benslang gewählt.

18. Jeboch hort man auf, Mitglied eines folden. Collegiums ju feyn:

- 1) durch gefehlich erwiesenen betrügerifchen Banterot:
- 2) durch eine ohne rechtmäßige Urfache verlängerte, und während drei auf einander folgender Sigun, gen des Collegiums, wovon man Mitglied ift, dauernde Abwesenheit;
- 3) durch eine, ohne Genehmigung, ber Regierung ges, fchehene, Annahme eines Dienstes bei einer frems ben Macht;
- burch die Fortdauer der Abwesenheit ans der Respublit, sechs Monate nachdem man auf gesesliche Beise guruckberufen worden ist;
- 5) burch alle die Ursachen, welche bas Burgerrecht verlieren machen.
- 19. Jedes Collegium übergibt, ehe es fich trennt, des Protocoll feiner Sigung der nächftfolgenden Cenfur.

#### Bierter Titel.

## Bom Collegium ber Grundeigenthamer.

- 20. Das Collegium der Grundeigenthumer (Possidenti) besteht aus 300 Burgern, welche aus allen Elegenthumern in der Republik auserwählt werden, die, an liegenden Grunden, ein jährliches Einkemmen von wesnigstens 6000 (Malländer) Lire \*) haben. Ihr Verefammlungsort, während ber ersten zehn Jahre, ist Mailand.
- 24. Jedes Departement hat das Recht, in dem Collegium der Grundeigenthamer wenigstens eben so viele Mitglieder zu haben, als die Bevolkerungszahl angibt: Eines auf dreißigtausend Wenschen gerechnet.
  - \*) Ein Mailanber Lire beträgt ohngefahr 21 1/2 Areuger Reichtgelb.

- 22. Wenn fich in einem Departement teine hinrelichend große Anzahl von Burgern befindet, welche bis nach bem 20. Artikel erforderliche Vermögen besigen; so wird diese Bahl aus einem viermal so großen Verzeicht niß der größten Eigenthumer des Departements ergangt.
- 23. Bei jeder Sigung erganzt fich bies Collegium sclifft, nach dem Verzeichniß des Grundeigenthums, well ches es das Recht hat von der Regierung zu verlangen.
  - 24. Es mahlt aus feiner Mitte 9 Mitglieder, aus welchen die Cenfur bestehen foll.
- 25. Es macht, nach der Stimmenmehrheit, ein dreit faches Verzeichniß zur Wahl derjenigen Staatsbeamten, welche im 11. Arrifel bemerkt sind, und überreicht solt ches der Censur.

## Fünfter Titel.

## Bom Collegium ber Belehrten.

- 26. Das Collegium der Gelehrten (Datti) besteht aus 200 Burgern, die unter den berühmtesten Männern aus allen Arten von Wissenschaften und freien oder mes chanischen Künsten, oder aus den durch ihre Lehre im Kirchensachen, oder durch ihre Kenntnisse in der Moral, in der Geschgebung, in der Staatsburft und in der Staatsburft und in der Staatsburtvaltung ausgezeichnetsten Männern erwählt werden. Ihr Versammlungsort, in den ersten zehn Jahren, ist Bologna.
- 27. Bei jeder Sigung übergibt dies Collegium der Cenfur ein breifaches Berzeichniß von Burgern, welche die im vorigen Artifel benannten Eigenschaften haben, und nach welchem die Cenfur zu den erledigten Stellen ernennt.
- 28. Es wählt aus seiner Mitte 6 Burger, welcht jugleich Mitglieber ber Cenfur find.
- 29. Es fest, nach relativer Stimmenmehrheit, ein boppeltes Berzeichnis von Mannern zu der Wahl der im 11. Artifel gedachten Staatsbeamten auf, und überrreicht es der Censur.

#### Sedster Eitel." ....

#### Bon bem Collegium, Der Raufleute.

- 36. Das Collegium der Kanfleute (Commercianti) besteht aus 200 Aurgern, die unter den im besten Ares die stehenden Kausseuten und durch die Wichtigkeit ihres Sewerbes ausgezeichnersten Fabrikanten gewählt werden. Ihr Sig ist, während der erften zehn Jahre, zu Breseis.
- e :31. Bei jeder Sigung ergängt sich dies Comgium felbst, mit hutse der Rachmeisungen, masche es von der Regierung zu fordern das Recht hat.
- 32. Der 28. und 29. Artikel gelten auch für dies Collegium.

#### Siebenter Titel.

## Bon ber Cenfur.

- 33. Die Censur ist eine Commission von 24 Mits gliedern, welche durch die Collegien ernannt sind, auf die Art und in den Aberhaltnissen, die In den Amiteln 24. und 28. angegeben und. Ihr Sig ist, in den ets steu zehn Jahren, zu Cremona.
- 34. Sie versammelt fich nothwendiger Beffe fauf Lage nach ber Sigung ber brei Collegien.
- 35. Sie ist nicht langer als zehn Tage persammelt, und ihre Sthungen sind nur in fofein gullig, als 17 Mitglieber anwesend sind.
- 36. Nach den von den Collegien eingeschickten Bers geichniffen ernennt sie zu den constitutionsmäßigen, im Artikel 11. angezeigten, Staatsamtern, nach der absortuten Stimmenmehrheit.
- 37. Sie macht die Bahl der Staatsbeamten kund, welche nach der absoluten Stimmenmehrheit durch die brei Collegien ernannt worden sind.
- 38. Sie ernennt gu den erledigten Stellen in dem Collegium ber Gelehrten, dem 27. Artifel gemaß.

- 39. Sie muß die Ernemungen, welche ihr burch bie Conflitution anvertraut find, in bem fur ihre Sigungen feftgeseten Zeitraum vollenden.
- (2 40. Sie übt die Berrichtungen aus, welche ihr durch die Confitution, nach den Artikeln 109, 111 und 114: ihrtragen sind.
- 41. Die Cenfur wird bei jeder ordentlichen oder aufers ordentlichen Sigung der Bahlerrollegien erneuert.
- 42. Die Acten der Cenfur muffen den Collegien in ihrer nächstfolgenden Sigung vorgelegt werden.

### Achter Titel.

#### Bon ber Regierung.

- 43. Die Regierung ift einem Prafibenten, einem Biceprafibenten, einem Staatsrath, Ministern und einem Geschungsrath, nach ben einer jeden Stelle zugetheilten Befugniffen, anvertraut.
- und kann unbestimmt wieder gewählt werden.
- 45. Der Praftbent gibt die erfte Anregung ju alles Gefegen, gemäß bem Artifel 76.
- 46. Er hat ebenfalls die Initiative aller diplomatis
- 47. Ihm ift ausschließlich die Bollziehungsgewalt aufe getragen, welche er mittelft der Minister ausübt.
- 48. Er erneunt die Minister, die Civil, und diplot matischen Agenten, die Oberbesehlshaber der Armee und die Generale. Das Gesch bestimmt die Besorderungst weise der Officiere von niederm Grad.
- 49. Er ernennt den Biceprafidenten, welcher, in seiner Abwesenheit, seinen Plat im Staatsrath eine nimmt, und ihn in allen Theilen, welche er ihm anverstrauen will, reprasentitt. Ift er einmal ernannt; so tann ihm während der Prasidentschaft bessen, der ihn ernannt hat, die Stelle nicht genommen werden.
- 50. In affen Sallen, da die Praffdentenftelle erler diet wird, ift folde in allen ihren Befügniffen von dem

Bieepröfidenten sa lange zu verseben, bis ein neuer Dedsstehen gewählt senn wird.

- 51. Die Staatssiegel find bem Prafibenten anverstrant. Ein Staatssetretar, den er mahlt, und welcher Rang eines Raths hat, muß, bei seiner personichen Berantwortung, ihm innerhalb drei Lagen die von dam Gesetzehungscorps sanctionirten Gesetze vorlegen, das Staatssiegel darauf drucken, und sie kund machen.
- 52. Chen dieser Staatssetretat contrassgnirt die Unsterzeichnung des Prafidenten, und halt ein besonderes Register über seine Erlasse.
- 53. Der Gehalt des Prafibenten ist 500,000 Mais lander Lire; des des Viceprasidenten ist 100,000 gehachter Live.

#### Reunter Titel.

#### Bom Staatsrath.

- 54. Der Regierungs; oder Staatsrath (Consulta di Governo) besteht aus 8 Burgern, die wenigstens 40 Jahre alt, von den Collegien auf Lebenslang gewählt, und durch wichtige Dienste, die sie zwor schon dem Wasterlande geleistet haben, ausgezeichnet seyn mussen.
- 55. Der Prafident führt in dem Staatsrath ben Borfis. Ein Mitglied dieses Naths, den der Prafident aus demfelben ermahlt, ist Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Dieser führt, in Abwesenheit des Prafis denten, den Vorsis im Staatsrath.
- 56. Der Staatsrath hat befonders ben Auftrag, die biplomatischen Berträge, und Alles, was auf auswärstige Staatsangelegenheiten Bezug hat, zu prufen.
- 57. Alle Verhaltungsbefehle in Bezug auf Unterhands lungen mit auswärtigen Mächten werben in bem Staatse rath erörtert; und die Verträge sind nicht eher gultig, als nachdem sie von der Stimmenmehrheit des Staatse raths bewilligt worden sind.
- 58. Benn die Regierung, aus Granden der Sichers heit fur die Republit, die Verhaftung irgend einer vers

dichtigen Person antefohlen hat; ib muß ber Prastock, innerhalb zehn Tagen, dieselbe vor die gehörigen Gereichte Collen, oder, in Botracht ber besondern Umstände, worin fich der Staat bestack, von dem Staatsrach in Bewert zu Bevilingerung dieser Frist erhalten, welche von dem Prastocken und von der Mehrheit der Mitspielber des Staatsrachs underzeichnet seyn muß.

- 59. Ein gleiches Deeret ift ebenfalls nothwendig, wenn es barum ju thim ift, ans ber hauptstadt ber Republit irgend einen Burger, welcher die Ruhe ber felben fiort, ju entfernen.
- 60. Alle besondre Maasregeln, wozu die Sesugust nicht aus dem Text eines allgemeinen Gesetzes erhellt, und wozu man die Gründe von der Sorge für die Sie cherheit des Staats hernimmt, erfordern nothwendig ein besonders Decret des Staatsraths.
- 61. Bem die Sicherheit des Staats erfordert, daß ein Departement außerhalb der Constitution gesetzt were de, oder wenn der Aufstand irgend eines bewassingen Corps, oder das Betragen irgend eines hohen Staats beamten, eine außerordentliche Maasregel jum Wohl des Staats erforderte; so muß die Bollmache dazu zuvor durch ein Deeret des Staatsraths ertheilt worden sepn-
- 62. Jedes Derret des Staatsraths gile immer nut allein von dem besondern Kall, der es veranlaßt hat.
- 63. Der Podfibent, gibt ausschfießlich bie erfte Inv regung zu allen Geschaften, bie im Staatsrath vorzeregung merben; und seine Stimme glebe ben Ausschlag in allen Berathschlagungen.
- 64. In bem Fall, daß die Prafidentenftelle durch Ablauf der gesehlichen Zeit, oder durch freiwillige Merderlegung, oder durch Tob erledigt wird, erwählt der Staatstath wieder einen Prasidenten durch absolute Stimm menmehrheit; und zwar innerhalb acht und vierzig Stumden, so daß er nicht auseinander gehen darf, ohne die Wahl vollendet zu haben: Der Viceprasident führt bet dieser Signns den Vorsig fatt des Prasidenten.

65. Der Gehaft der Mitglieder des Staatstraths if.

## Bohnter Titel. Bon ben Miniftern.

66. Die Minister werden von dem Prafibenten et, wählt, welcher fie auch wieder entlassen kann.

67. Die Regierung kann einen Oberrichter ber Mition ernennen, welcher von Rechtswegen Justigmie nifter ift. Er wird von dem Prafidenten ernannt, kann aber seine Stelle nur durch freiwillige Niederles gung derfelben, oder durch Verurtheilung verlieren.

68. Dem Oberrichter tommt befonders ju:

1) über die Art bes Geschäftsgange in den Gerichtehofen besondre Anordnungen zu treffen;

der Richter, der nachläßig ift, oder der fich nicht, ber Würde seines Amis gemäß beträgt, auf eine halbes Jahr lang von den Ansübung des Ames fuspendiren ju können;

8) das Archt, den Borfit in dem Kaffationsgerichte mit einer überwiegenden Stimme ju führen, wenn ihn die Regierung dazu auffordert.

.69. Wenn die Negierung es bienlich finder, einemo Staatsschretke für die Justiz zu ernennen, und ihm diedn Kach anzuvertrauen; so behalt zwar der Obereichter seinen Titel, hort aber auf, die Amtsverrichungen zu verszualten. Der Staatsserreicht für die Justiz verwalter; alsbann die Verrichtungen des Justizwinisters, ohne dar, Worzüge des Oberrichters zu genießen.

70. Der Minister der auswärtigen Berhalten nisse wird nothwendig aus den Mitgliedern des Staatsaraths genommen, nach der Wahl des Prassen, welder ihn ernennt, und nach seinem Gutdunken wieder abset.

71. Ein Minister ist besonders mit der Verwaltung, bes öffentlichen Schapes beauftragt. Er macht über die Einnahmen, vererdnet die Geldversendungen

and die Bezahlungen, welche burch bas Gefes genehimigt find. Aber er tann teine Bezahlung gestatten, ale

- 1) traft eines Gefetes, und nicht über die zu einem bestimmten Gegenstand der Ausgabe besonders ans gewiesenen Fonds hinaus,
- 3) auf einen Beschluß ber Regierung, und
- 3) laut einer Amweifung eines Minifters.
- 72. Er muß, unter sciner eignen Begantwortlichkeit, von sedem Jahre, die Generalrechnung des offentlichen Schapes den Commissarien der Oberrechenkammer, in der letten Salfte des folgenden Jahres vorlegen.
- 73. Jeder Minister muß in jedem Jahre die spezie ficirten, von ihm unterzeichneten, Rechnungen seiner Ausgaben tund machen.
- 74. Reine Acte der Regierung fann Galtigfeit bat ben, wenn fie nicht von einem Minifter unterzeichnet ift.

#### Gilfter Titel.

## Rom Gefetgebungerath.

- 75. Der Gesetzebungsrath tann aus nicht weniger als 10 Burgern bestehen, die wenigstens breißig Jahr at find, von dem Prasidenten ermählt werden, und die nach brei Jahren von ihm wieder entlassen werden komen.
- 76. Die Mitglieder dieses Raths haben eine berathe schlagende Stimme über die Geschesentwürfe, die von dem Prafidenten vorgeschliegen worden sind, und die nur durch absolute Stimmenmehrheit gutgeheißen werden konnen.
- 77. Sie haben eine rathgebende Stimme in allen andern Angelegenheiten, wenn der Prasident es für bienlich findet, sie um Rath zu fragen.
- 78. Ihnen ist besonders aufgetragen: die Verfassung der Geseisentwürfe; die Auseinanderlegung der Gemegigrunde, welche die Veranlassung dazu gegeben haben; die Conferenzen mit den Sprechern des Gesetzgebungsicorps; und die darauf Bezug habenden Erdrierungen, den Artikeln 87 und 88 gemäß.

79. Die Minifter tonnen, wenn es ber Prafibent verlangt, bem Gefegebungerath beimohnen.

80. Der Behalt eines jeden Raths ift 20,000 Lire.

## Bwolfter Titel.

## Bom gefetgebenden Rbrper.

- 81. Der gesethgebende Körper besteht aus 75 Mite gliedern, die wenigstens dreißig Jahre alt sind. Das Geseth bestimmt die Zahl der Mitglieder, welche dazus aus jedem Departement gewählt werden follen, nach Berhaltnis der Bevölkerung. Die Salfte zum wenigen fien muß außerhalb des Collegiums genommen werden.
- 82. Er erneuert sich alle zwei Jahre zum drieten: Theil. Der Abgang des ersten und des zweiten Drittetheils wird durch das Loos bestimmt; nachher wird sole cher durch die Anciennetat bestimmt.
- 83. Die Regierung beruft den geschgehenden Körper gusammen, und vertage besten Gigungen; biese durfen jedoch nicht weniger als zwei Mopate in jedem Jahre währen.
- 84. Der gefetgebende Korper tann nicht berathschlar. gen, wenn nicht mehr als die Salfte aller Mitglieder jugegen ift, die Sprecher ungerechnet.
- 85. Die Mitglieder der Collegien, des Staatstaths, bes Gefetgebungsraths und die Minister haben das Recht, den Sigungen des gesetgebenden Körpers auf der ihnen besonders bestimmten Tribune beiguwohnen.
- 86. Der geschgebende Korper ernennt aus seiner Mitte eine Kammer von Sprechern, deren Zahl nicht weniger als 15 sepn darf. Jeder von der Regierung überschiedte Geschesentwurf wird gedachter Sprechercoms mission mitgetheilt.
- 87. Diefe Commission praft ben Entwurf, bespricht fich barüber in ber Stille mit ben Rathen ber Regieseung, und legt bann dem gesetzebenden Körper ihr Bostum jur Genehmigung oder Verwerfung des Gesehesvots schlags vor.

::: 38. Sierauf wird der Entwurf vor dem versammelsten gesehgebenden Korper von zwei Sprechern desselben und von zwei Rathen der Regierung debastirt.

89. Der gesetgebende Korper berathschlagt ohne Der batten mit geheimen Abstimmung, und nach absoluter Stimmenmehrheit; die Sprecher haben dabei teine Stimme.

90. Die Kundmachung des Gesches geschicht durch bie Regierung, brei Tage nach der Entscheidung des genstegehenden Körpers.

91. Bahrend Diefer Zwischenzeit fann das Gefet, ale constitucionswidrig, klagmeise benundert werben.

92: Die Denunslation hemmt einstweisen die Kunbei machung und die Birbung bes Gesebes.

93. Der Gehalt der Mitglieder des gesetzgebenden Kirpers ist 6,000 Mailander Live; jener der Sprecher ist 9,000 Lire.

#### . Dreigebnter Sitel.

#### Bon ben Gerichten.

94. Die Streithandel swischen Partifularen tonnen burch Schiederichter abgethan werden; von ihrem Urstfeil tann man nicht appelliren, noch Cassation suchen.

95. Bon zwei einander gleichlautenden Urtheilssprüfchen tann man nicht appelliren; die Revision hat allein in dem Fall, wenn zwei Sprüche einander entges gen find, Statt.

96. Das Caffationsgericht vernichtet

1) die Urtheilsspruche ohne Appellation, in denen die Formen verlett sind, und die ein offenhares Benfahren wider das Geseh enthalten;

2) erkennt es über die Gesuche um Berweisung von einer Gerichtsstelle jur andern wegen rechtmäßigen Berdachts gegen die öffentliche Sicherheit;

2) entscheidet es über die Frage der Incompetenz in Eriminalsachen, und über die gegen ein Gericht vorgebrachten Anklagacten; 4) gibt es ben Comgiem bie Actem bee Gefeggebungs, corps ober ber Regierung an, weiche Anmagung ber richterlichen Gewalt mit fich führen, ober bie Welte Austhung Berfetben hindern.

97. In Berbrechenssachen find peinliche Gerichte borhanden; was die Berbrechen, welche Strafen an Leib voer Ehre nach sich ziehen, betrifft, so läßt ein erstes Geschwornengericht die Anklage zu, oder verwirft sie; wird sie zugelassen, so erkennt ein zweites Geschwornen; gericht das Berbrechen an, und bewährt es, und die Richter wenden sostet das Gesch an; von ihrem Spruche kann man nicht appellisen.

1981 Das Gefeg Bestimint die Organisation, die Competens, die Territorial, Jurisdiction, die Verrichtungen der Gericordische und den Gebalt der Richter.

um 99. Das Gefen fant bie Weganifation ber Gefichmore nengerichte und den Zeitpunct ihrer wirklichen Eine Mhrung fest, der wicht Abun gehn Jahre vorschoben were den dauf.

mittell Die Fragen, welche bie Stanseverwaltung bes Seffen, find non der besorbern Competenz des gesetzes benden Raths.

101. Die Sauwimnskammern sprechen summar

1902. Micher militabifche Berbrechen wird von Ariegse nacht no. Dem Militagefinstuche gemäß, gerichtet.

ponsgeriches werden voll den Collegien ernannt; die Mitr gliedes der Appellationsgerichte, die ordentlichen Richter und die Friedensrichter werden voll dem Geschgebungs, nach emannt, nach den Liften, die ihnen won den Cafe fariona e. Revisions e und Appellationsgerichten vorgelegt worden swa Das Gesch bestimmt die Verspringung dies Listund

de l'Bie' Micher welden auf Lebenslang Ethailie; sie werben nur wegen Fehler, die auf ihr Anit Bezug sallen) gabruin ben Jallen, wo man das Sangerrecht verlieft 20 allagen.

#### Biergehieter Sitel

Bon der Berbindlichfeit der Staatsbeamten.

105. Die Amtsverrichtungen der Mitglieder der Cole flegien und der Censur, des Prafidenten und des Biers prasidenten der Regierung, der Weitglieder des Staatse raths, des Geschgebungsraths, des Geschgebungscorps, der Kammer der Sprecher, der Revisions, und Kassastionsgerichte, sind keiner Berantwortlichkeit unterworfen.

406. Bas perfouliche und folche Berbrechen betrifft, bie fich nicht von der Ausübung befagter Aemter herleit ten; fo werben die Beschuldigten von den Bersammlungen, ju denen fie gehoren, ben dazu befugten Amtestels Ien zugewiesen.

107. Die Minifter find perantwortlich:

4) får die von ihnen unterzeichnete Arten der Rei

2) får bie Nichtvollzichung ber Gefete ind ber bie Staatsverwaltung betreffenden Berordnungent mas

3) for ertheilte besondere Befehle, die der Cunftitus wieden nicht den sie handhabenden Bewordnungen

inidpiffar Berghtreuung ber Stanterinfanfte.

108. Die Regierung, die Rimitter der Sprecht, das Caffarionsgericht, geben, jedes in den ihm zustehene den Gegenständen, die verfasstungsmidrigen handlungen und die Bergeuber des Staatsverungens den Gerichtes höfen an. Wenn zwei Collegien erklären, daß die Ans gabe in Betracht gezogen zu werden verdient; so wird sie der Censur zugeniesen,

109. Machinder Erklärung den zwei Collegien unterfucht die Cenfur die Alagen, venhört die Zeugen, fadet die Angeliagiene vor, und schiekt folder wenn sie die Anklage gegründet glaubt, dem Revisionsgerichtigu, das ohne Appellation und ohne Anfaruch an Urtheils. Cassation spricht.

110. Bie auch bas Urtheil ausfallen magg fo vert liert ber Beamte burch bas Berret, metalfen beffen bie

Lucio .

Cenfur die Antlage gulaft, feine Stelle, und wird auf vier Jahre gu jebem bffenelichen Amt untuchtig.

111. Außer ben in bem 108. und bem 109. Artifel vorhergefehenen Klagefällen, tann bie Censur unmittele bar ber Regierung zu erkennen geben, daß ein Beameer bas Jutrauen der Nation versoren, und daß er das Staatsvermögen verschleudert habe. Diese Mittheilung ift geheim.

112. Die Regierung seht entweber ben angegebenen Beamten ab, ober erbffnet burch eine Botichaft an die Collegien die Erhnbe, warum sie mit der Censur nicht gleicher Meinung ist.

113. Stimmen die Collegien ber Meinung ber Res gierung bei, fo fchreiten fie über die Alage jur Tages, ordnung; find ife ber Meinung der Cenfur, fo weifen fie die Botschaft der Regierung der nächten Cenfur jur Untersuchung ju.

414. Die zwaite Censur untersuche, nach dem Botum der beiden Collegien, den Grund der Anklage, verhört den Angeklagten und die Zeugen, und wenn sie die Anklage gegrundet, glaubt, so weist sie den Beschuldigten dem Art. 110 angezeigten Wirkungen.

145. Die Civile und Kriminalrichter werden wegen Bergehungen, die ihr Amt angehen, von dem Caffationsa gericht gleichfalls dem Revisionsgericht zugewiesen,

# Funfzehnter Zitel.

## Allgemeine Berfagungen.

416. Die Constitution erkennt keinen andern burgers lichen Unterschied unter den Burgern, als der von der Berwaltung der öffentlichen Teinter herrührt.

117. Rein Einwohner bes cisalpinischen Gebiets darf in der freien Ausübung seines besonderen Gottesdienstes gehindert werden.

118. Berhaftung, ohne einen vorgängigen Befehl, einer obrigkeitlichen Stelle, bin das Recht dazu hat, ife

ungaftig; es ware benn, daß ber Belinquent auf ber That ergriffen wurde. Aber auch in diesem Falle tann die Verhaftung erst durch einen nachhertgen, auf hinreit dende Anzeigen gegrunderen, Beschluß einer dazu bes fugten Annestelle gattig gemache werden.

119. Die Republik erkennt keine Privilegien ober andro Sinschantungen bes Kunfffleißes und bes innern und außern Sandels, als solche, welche auf das Geset armandet find.

120. In der gangen Republit ift einerlei Gewicht, Maas, Mange, peinliches und bargerliches Gefeg. Chen fo muß auch Einformigkeit in dem Grundsteueranfag und in dem System bes erften öffentlichen Minerriches seyn.

121. Ein allgemeines Nationalinstitut ift beauftragt, Entdedungen zu fammeln, und Runfte und Wiffenschaften zu verbolltommen.

122. Eine National: Oberrechenkammer bestimmt und Temahnt bie Nichmungen über die Einnahmen und Aussgaben der Republik. Diese obrigkeirliche Seelle besteht aus 5, durch die Collegien ernannten, Männern. Sie ernenert sich dadurch, daß alle zwei Jahre ein Mitglied ausstein; die Mitglieder sind ohne Einschrändung wieder erwählbar.

123. Das besoldete heer ift den Berfügungen der Staatsverwaltung untergeordnet; die Rationalgarde ift nur den Gesegen untergeordnet.

124. Die dffentliche Gewalt ift wefentlich gehore chend; tein bewaffneres Corps tann beenthichlagen.

125. Alle Schulder und Forderungen der ehemaligen Propingen, die jest zur eisalpinischen Republik ger horen, find von der Republik anerkannt. Das Gesethestimmt biejenigen Anordnungen, welche die Schulden einzelner Gemeinden erfordern konnten.

126. Der Kaufer von Nationalgurern, wo biefelben fich auch herschreiben indgen, tann, fo wie er einmal nach einem gesehlich getroffenen Kauf in deren Besty ift, unter teinem Borwand mehr in dem ruhigen Genuß ges fott werden; es bleibt jedoch dem britten reclamirenden

Theile unbenommen, fich um Entschädigung an den bfe fentlichen Schat ju wenden.

127. Das Geseh weißt auf die noch nicht vertause ten Rationalguter die Einkunfte an, welche für die Bie schöffe, ihre Kapitel, die geistlichen Seminarien, die Pfarrer und das Bauwesen der Hauptkirchen erforders lich sepn mögen. Man tann die Bestimmung derselben nicht abandern.

128. Wenn nach einem Zwischenraum von drei Jahr ren der Staatsrath die Berbesserung irgend eines Consfitutionsartifels für nöthig findet; so schlägt er solche den Collegien vor, welche darüber entscheiden.

# Organisches Geset über Die Beiftlichkeit.

#### Erfter Zitel.

Bon ben tatholifden Geiftlichen.

- 1. Die Bischoffe ber cisalpinischen Republik werden von der Regierung ernannt, und vom heiligen Stuhl eingeset, mit welchem sie frei über die geiftlichen An; gelegenheiten verlehren.
- 2. Die Pfarrer werden, unter Genehmigung ber Regierung, vom Bischoff erwählt und eingefest.

Der Bischoff tann, nachdem es das Bedürfniß der Didees erfordert, die erledigten Pfarreien mit Coadjustoren verschen.

3. Der Bischoff kann die für die geistlichen Bedürf, niffe der Bolter nothige Zahl von Geistlichen, als Pfrunds ner, Kapellane, Legaten, anstellen.

#### 3meiter Titel.

#### Beiftliche Stiftungen.

1. Die Grangen der Dideefen find keiner Reuerung unterworfen. Allenthalben wo fie etwa verandert wor, den find, soll aber ihre Wiederherstellung Abrede mit dem heiligen Stuhl getroffen werden.

- 2. Iche Dieres hat ihr Kapital, bas zu einer Mes propolitan, oder Kathedralkirche gehört, und dem zufolge ausgesteuert ift.
- 3. Der Besis ber Canonicate, und andrer nicht vert kaufter geistlicher Pfrunden, welche ganz, oder zum Theil in Beschlag genommen oder besetzt worden sind, verbleibt den Bischöffen, Kapiteln und Pfarrern; man gibt ihnen die Archive und die Papiere, welche ihre gegenwärtigen Guter und respectiven Aemter beitreffen, zuruck.
  - 4. Jebe Kathebralkirche genießt, unter der Aubefferung als Bauten, einen Fond zu ben nothigen Ausbefferung gen, und der Bestreitung des darin zu haltenden Gotz tesbienstes.
  - 5. Jede Didces hat ihr bischofliches Seminarium, bas gehörig ausgesteuert, und zur Erzichung der Beists lichteit bestimmt ist, welche, den kanonischen Gebrauchen gemäß, der Gewalt des Bischoffs anvertrant ist.
  - 6. Die Gater und Aussteuern fur die Bisthumer, Rapitel, Seminarien und Rirchenbauten, follen innet: halb drei Monaten festgefest werden.
  - 7. Die Conservatorien, Hospitaler, milbe und andre fromme Stiftungen, werden von einem verwaltenden Rath der diffentlichen Bohlthätigkeit dirigirt, von welt dem der Bischoff jedesmaliger Prafident ist, wenn solche von Seiten der Bischoffe eingesetzt waren; an Orten, wo es keine solche Stiftungen gibt, soll der Bischoff immer Mitglied der Verwaltung seyn.
  - 8. Die Beräußerung und Sequestrirung ber vom Gesch zur Aussteuer ber Bisthumer, Rapitel, Seminar rien und Ricchenhauten angewiesenen Guter soll nicht mehr Statt sinden. Die gegenwärtig von diesen Gu sammtheiten und von den Pfarrern besessenen Guter soll sen nicht verkauft werden können; den Individuen von aufgehobenen Gesammtheiten werden durch wirksame Mittel die Auszahlungen der zugestandenen Pensonen zugessichert werden.

#### Dritter Titel.

#### Rirdengudt' Einrichtung.

- 1. Die Rangleien der Bischoffe und ihre respectiven Archive werden beibehalten. Die nothigen Beamten gur Aufrechthaltung der Regeln ihrer Einrichtung, und der Disciplinar Borschriften, welche eingeführt worden find, um die Geiftlichkeit den Züchtigungen und kanonischen Strafen zu unterwerfen, werden ihre Lemter verwalten.
- 2. Der Bischoff kann den geistlichen Delinquenten zur Ponitenz in ein Seminarium oder Kloster verweissen. Ist das Aerbrechen wichtig, so untersagt er ihm die Ausübung seines Amts, und halt die Einfunfte seiner Pfründe zurück, um die Besoldung dessenigen, wels der sie einstweilen versieht, und die mit der Pfründe verbundenen Dienste beforgen muß, dadurch zu sichern. Benn der Schuldige den Gehorsam versagt; so wendetsich der Bischoff an den weltlichen Arm.
- 3. Wenn ein Geistlicher in der Führung seines Amts die öffentliche Ruhe stört; so wird der Bischoff requirirt, ihm dieselbe zu untersagen, und falls dieser nicht willt fährt; so wendet man sich an die ordentliche bürgerliche Gewalt.
- 4. Wenn bas Verbrechen eines Geiftlichen eine infas mirende oder torperliche Strafe mit fich bringt; so ber nachrichtigt man den Sischof von dem Urtheil; dieser kann alsdann vor der Bollzichung des Urtheils alles thun, was die kanonischen Geset in solchen Källen vorschreiben.
  - 5. Die Beiftlichfeit ift aller Rriegsbienfte überhoben.
- 6. Alles, was jur bffentlichen Berderbnif der guten Sitten, jur Herabwurdigung des Gottesbienstes und der Beiftlichen abzweckt, ift verboten.
- 7. Ein Pfarrer kann von keiner Gewalt gezwungen werden, in irgend einem Falle, wo ein kanonisches Impediment vorhanden ware, das Sacrament der Ehe zu ertheilen.

Ms aber, nach ber Einführung ber taiferlichen Burbe in Frankreich, auch bie italienische Republik in bas Konigreich Italien verwandelt, und ber Raifer Mapoleon am 16. Marz 1805 von ber zu Paris verfammelten italienischen Confulta als Ronig von Sta. lien proclamirt worden war; ba bestimmte ein conftitutionelles Statut nom 46. Dara 1805: "bie italienische Avone ift erblit in Rapoleons birecter und ehelicher, naturlicher wher adoptirter mannlichet Rachkommenschaft; boch barf blos ein Burger Frants reichs ober bes Konigreichs Italien aboptirt werben. Napoleon übergibt, sobald bie fremden Truppen Reapel, bie jonischen Infeln und Malta geraumt haben, bie erbliche Krone Italiens einem feiner erblichen ober aboptirten Sohne, von welcher Zeit an die Kronen Frankreichs und Italiens nie wieber auf Ginem haupte vereiniget werben burfen. Der Konig von Italien wird volljährig mit Bollenbung bes achtzehnten Jahres. Der Cobe Napoleon wird vom 1. Jan. 1806 an bas Gefetbuch bes Konigreichs."

Roch wichtiger fur bie Beranberung ber Berfaffung pom Jahre 1802 waren aber bas zweite und besom-

bers bas britte conftitutionelle Statut.

# b) Constitutionelles Statut vom 27. Marz 1805.

Die Staatsconsulta, nach Anficht bes constitutionele len Statuts vom 16. Mary beschließet:

### Erfter Titel.

#### Bon ber Regentichaft.

1. Die Großjährigfeit ber Ronige von Stalien ift auf das achtzehnte vollendete Jahr festgesest; während der Minderjährigkeit verwaltet ein Regent die Geschäfte.

- 2. Der Regent muß wenigstens 25 3Mfr alt fepn, und in dem Konigreich Stalien refibiren. Die Franen find von der Regentschaft ausgeschloffen.
- 3. Der König kann unter den Prinzen des königke chen hauses, welche das 25ste Jahr zurückgelegt haben, den Regenten auswählen, so wie, bei dem Mangel ders felben, unter ben Großbeamten der Krone.
- 4. Im Fall diese Bestimmung des Regenten von Beiten bes Königs unterbliebe, wird die Regentschaft dem Prinzen des königlichen Hauses übertragen, welt cher im Grad und nach der Ordnung der Erblichkeit ber nächste ist und 25 Jahre jurud gelegt hat.
- 5. Benn der Konig keinen Regenten hestimmt und tein Pring von dem toniglichen Sause 25 Jahre gurud gelegt hat; so wählt der Senat (oder die Consulta) den Regenten unter den Großbeamten der Krone.
- 6. Wenn, wegen der Minderjährigkeit des zur Res gentschaft in der Ordnung der Erblichkeit berufenen Duns zen, einem entscrnteren oder einem Großbagmten der Krone die Regentschaft übertragen wurde; so seht dieser, einmal in Uebung stehende, seine Functionen so lange fort, bis der König majorenn ist.
- 7. Die Regentschaft übt bis zur Majorenntilt des Königs und im Namen des minderschrigen Königs alle Attribute der königlichen Würde aus. Nichts desto wes niger kann der Regent zu den großen Aemtern des Reichs nicht ernennen, und seine Ernennungen zu Stellen, des ren Amtsführung auf Lebenszeit ist, sind nur provisos risch, und werden nur durch die vom Könige ein Jahr nach der Majorennität ertheilte Bestätigung desinitiss
- 8. Der Regent ist über die Acten seiner Administras
- 9. Die Regentschaft gibt tein Recht auf die Person des minderjährigen Königs.
- 10. Die Aufsicht über den minderjährigen Ronig wird, deffen Mutter anvertraut, und, wenn diese nicht mehr lebt, dem Prinzen, der hiezu durch den Borganger des minderjährigen Königs bestimmt wurde. Im Fall beide

fehlen follen, wieb die Aufsicht aber ben' minderjahrigen Ranig dem Großbeamten der Krone übertragen, welcher ber erfte ift, in der unten im 17. Artitel bestimmten Ordnung, und die erforderten Eigenschaften besigt. Bur Aufsicht über den minderjährigen König konnen weder der Regent noch bessen Degeendenten erwählt werden.

11. Benn ber König entweder einen Regenten für die Minderjährigteit, oder einen Prinzen für die Aufe, sicht über den minderjährigen König bestimmt; so wird die in Gegenwart der Großbeamten der Krone gemachte Designationsacte in Empfang genommen, und sogleich von dem Staatssekretär dem Senat (oder der Consulta) überschieft, damit sie in deren Register eingetragen und in deren Archiven niedergelegt, oder, wenn sie versiegelt ist, blos niedergelegt werde. Die Designationsacten sind in beiden Fällen durch den Billen des Königs widerrust ich. Jede Acte der Designation oder der Widerrusung berselben, welche nicht in die Register des Senats einz getragen, oder in dessen Archiven vor dem Tode des Körnigs niedergelegt wird, ist null und nichtig.

#### 3meiter Titel.

Bon ben Großbeamten bes Ronigreichs.

- 12. Die Großbeamten bes Konigreichs find:
- 1) Die Großbeamten der Krone namlich: der Kangs lers Siegelbewahrer der Krone; der Großs almosenier; der Oberhosmeister; der Obers kammerer; der Oberstallmeister.
- 29 Die Ministers aber nur so lange als sie im Amte sind.
- 3) Die Erzbischöffe von Mailand, Ravenna, Barlogna und Ferrarg.
- 4) Die Marschalle des Reichs, die aus den ausgezeichnetsten Generalen gewählt werden; (ihre Zahl darf nie die von vier übersteigen, und es durfen deren keine vor dem Jahr 1810 ernannt werben) der erste Kapitan der konigligen

Leibmache; der Generalinfpector der Artile letie; der Generalinfprecor des Genie.

5) Sech's Mitglieder des Collegiums der Guterbefiger, welche der Konig aus denjenisgen 50 derseiben wählt, die die meisten Abgaben bezahlen und überdies sich am meisten durch Verz dienste auszeichnen.

13. Durch ein Statut bes erften Königs von Ita; ilen, die Organisation bes Pallastes betreffend, werden, für den Glanz der verschiedenen Dienste des Pallastes, ordentliche Kronbeamten ernannt, die Nachfolger des Königs sind an dieses Statut gebunden.

14. Die Großbeamten des Konigreichs behalten, mit Ausnahme, der Minifter, ihre Burden lebenslanglich. Diefe Burde tann nur Unterthanen des Konigreichs

verlieben werden.

15. Die Großbeamten der Krone haben den Rang unmittelbar nach den Prinzen; fie sind, vermöge ihrer Burde, Mitglieder des Staatsraths; sie bilden das Cons seil des Königs, wenn dieser sie dazu berufen will; sie

find Mitglieder des geheimen Raths.

- 16. Bier Commanderien von 36,000 mailandischen Liren jahrlicher Einkunfte, namlich die erste, zwischen der Sesia und der Adda, die zweite, zwischen der Adda und der Etsch, die dritte auf dem rechten User des Ps, und die viette zwischen dem Santereo und dem Rubiscon, sind lebenslänglich mit der Burde des Kanzlers Siegelbewahrers der Krone, des Oberhofmeisters, des Oberkammerers und des Oberstallmeisters verbunden. Dem Großalmosenier wird eine geistliche Pfründe versliehen. Die Großbeamten der Krone genießen nebst dem
  - 1) eines auf den Schat der Krone, nach dem Bers haltniffe ihrer Amtsverrichtungen in dem Pallaste, angewiesenen Gehalts:

2) des Behalts eines Staatsrathe und eines Senators.

17. Benn durch eine Verfigung des Königs, oder burch irgend eine andere Urfache, ein Großbeamter der Krone außer Dienstichtigkeit kommt; so behalt er seiz nen Titel, seinen Rang und feine Vorrechte.

#### Dritter Titel.

#### Bon ben Cibidmaren.

48. In den zwei Jahren, welche seiner Erhebung zum Thron oder seiner Majorennität folgen, schwört der König, begleitet von den Großbeamten des Reichs, vor Gott einen Eid auf das Evangelium; und zwar in Gegenwart des Senats, des Staatsraths, des gesehger benden Körpers, der drei Präsidenten der Wahlcollegien, der Erzbischöffe und Bischöffe, des Castationstribunals, des National-Rechnungsamtes und der Präsidenten der Revisions- und Appellationstribunale.

# 19. Der Eib des Ronigs lautet alfo:

- "Ich schwöre, die Integrität des Reichs zu erhalten, die Staatsreligion zu respectiren und respectiren zu machen; so wie die Gleichheit der Rechte, die possitissische und bärgerliche Freiheit, die Unwiederrussliche keit der Berkäuse der Nationalgüter; keine Auflage zu machen, keine Taren zu bestimmen, als in Kraft des Gesetz, und mit dem einzigen Bunsche des Interesses, des Glücks und des Auhmes des itas lienischen Bolks zu regieren."
- 20. She ber Regent die Ausübung seiner Functionen beginnt, schwärt er, begleitet von den Großbeamsten des Reichs und in Begenwart des Senats, des Staatsraths und des Prasidenten des Cassationstribunals, vor Gott einen Eid auf das Evangelium. Der Staatsssetz nimmt über die Eidesleiftung ein Protocoll auf.
- 21. Der Eid des Regenten ift in falgenden Aus: brücken abgefaßt:
  - "Ich schwore, die Staatsgeschafte nach den Constitutionen des Reichs, nach den Decreten des Senats und nach den Geschen zu verwalten, das Gebiet des Königreichs in seiner Integrischt, die Nechte der Wation und die der königlichen Barde zu handhas den, und dem Könige im Augenblick seiner Major reunität getreulich die Macht zurückzugeben, deren Ausübung mir anneutrant ist.

22. Die Beiche Gosfbeamen, ber Ctantofebrenke, die Miloglieber des Genats, des Stantomths, des ger fetgebenden Körpers, der Bahlcollegien, alle diffentliche Beamten und die Officiere und Goldaten der Armee Legen nachflehenden Eid ab:

"Ich schwebe Gehorfam den Constitutionen bes Reiche und Treue dem Konig."

Unterzeichnet: Rapoleon.

Mest, Marcocaldi, Caprara, Paradiff, Fenardi, Enfert, Gnicefardt.

c) Constitutionelles Statut vom 5...Juny 1805.

# Erfer Abfcnitten ....

Bon den Rrongftern.

- 1. Das Kroneigenthum besteht:
- 4) aus dem tonigligen Pallafie in Mailand und ber Willa Benapartes
- 2) aus dem Pallafte von Monga und feinen Anbeide
  - 3) aus dem Pallafte zu Mantus, dem Pallafte von The und dem ehemaligen herzoglichen Pallafte zu Modena;
  - 4) aus einem Pallaste in der Rabe und Brescia und einem, der in der Rabe von Bologna gelegen seyn soll. Diese Pallaste find nebst ben schiellichen Bur behörungen ungesamt zu bestimmen.
  - 5) Aus dem Balbe von Ticie.

Ein Kapital von 10 Millionen Live in Nationalaus tern wird befonders angewiesen, sowohl jum Antauf ber zwei Pallaste in den Gegenden von Brestia und Bologs na, als der erfeiderlichen Grundstüde zur Errichtung der Parte von Monza und des Liciner Waldes.

2. Unabhängig von obigen Berfügungen und um ben Glang bes Shrones ju erhalten, fiefere ber iffents

time. Sthat fliprlich in die Gande des Konfchanneifters feche Millionen Matlander Lice, nämlich monatlich eine halbe Million.

3. Eben fo liefert der dffentliche Sigas jährlich zwei Millionen, monatlich ein Zwölftheil, zum Golde für die Barde des Königs, welche, beshalb bei dem jährlichen Verzeichnisse der Erfordernisse des Kriegsministeriums nicht mit in Nechnung gebracht werden darf.

Außer diefer Lelbpide wird noch eine besondere ger bildet, in welcher allein die Brüder, Sohne und Entel, Reffen und Sohne der Neffen, und die Geschwissertinder der Mitglieder der Collegien, oder diese Mitglieder selbst, das Recht haben, aufgenommen zu werden.

- A. Die Bider und Einkonfte, welche durch sbige Artikel der Krone angewiesen sind, werden von einem Generalintendanten verwältet, nuch den nämlichen Gesehen und Harmen, wie die Guter und Einkunfte der Krone Frankreich.
- 5. Der König kann, wenn die Umftande es erfors bern, ber Königin auf die Civilipe einen Bietwengehalt anweisen, der in keinem Falle die jährliche Summe von 800,000 Lire überfteigen barf.

Die Urkunde, welche dieses Wirthum bestimmt, muß vom Angler Avonsiegelbewähner abgefaßt seyn.

# 3meiter Abichnitt.

# Bom Bicetonige.

- 6, Babrend der Beit, da der Raifer und König Ras poleon die italienische Krone behält, kann er fich durch einen Vicekonig reprasentiren lassen.
- 7. Ein Decret und besondere Instructionen bestimmen die Eigenschaft und Ausdehnung der Befugnisse des Riccetonigs.
- 8, Che der Biretonig die Ausübung feines Amtes bei ginnt, legt er dem Kaifer und Könige folgenden Gid 46; "Ich schwere der Constitution getren zu feyn, und dem Könige zu gehörchen, meine Amesverrichungen

in der Studde, wo ich bagn vom Könige Befehl erhaften werde, niederzulegen, und spyleich die mir ambitraute Gewalt in die Hände besjenigen zu übergeben, der dazu vom Könige beauftragt Leyn wird."

- 9. Der Bicetonig muß in dem Umfang bes Konige reichs Italien wohnen.
- 10. Die Aronbeamten und die Pollastbeamten haben bei ihm eben die Verrichtungen, wie bei dem Kaifer und Köpige.

# Dritter Abfonitt.

# Bon den Collegian.

- 11. Die Collegien der Landeigenthamer, ver Gelehft ten ihre Landsleite, verfantneln fich abgesondere und unf jeine Eintwung des Königs; worin der Det ihrer Jusammenkunft bezeichnet ift, um fich zu vervollitände gen judiglieder des gefestenden Rathstiguters bespehenden
- 2. Der Prafibent ber Censur und die Prafibenten ber Wei Collegien werben von Ronige ernannt.
- 13. Diejenigen Mitglieder der drei Collegien, welche im namlichen Departement wohnen, versammeld sich eine mal in jedem Jahre auf Zufammenberufung des Königs im Sauptorte zu einem Bepartementscollegium.
- 14. Sie bilden nur eine einzige Bersammlung, worin bie Landeigenthumer jur Rochten, die handelsleute jur Linken, die Gelehrten dem Bureau gegenüber figen.
  - 35. Den Draffbern, wied wem Adnige ernannt.
- 16. Jedes Bepartementsrollegium prafentirt bie Cane bibaten gu' ben Generalconfeils ber Departemente und gir ben Felikbensrichtern. Die Jahl ber prafemtirten Cane bibaten ift dreimal fo groß, als die der ledigen Stels fan., Die fin jedes Bepartemen fatt gehabten Prafens tationen werden affentlich betaunt gemache.

# Bienter Sbidnith: 3 e a ni

# Bon bem Staatstath

#### 47. Der Staaterath bestehet:

- 1) aus dem Confeil der Consultoren;
- 2) and dem gefeggebenben Confeif;
  - 3) aus bem ber Auditoren.
- 19. Die Misglieder brefer brei Confeils werbeit von

#### §. 1.

# Bon bem Confeil der Consultoren.

- 19. Der Conseil ber Consultoven besteht aus acht consultirenden Stantbruchen. Die Großbeamten der Leone haben darin Sie und Stimme.
- 29. Der Confeil der Confultogen gekennt auf bir ihm von einem Minifter knaft eines kaniglichen Befohle gewachte Mitheilung .
- a) iben Alles, was fic entweber auf die Antiegung eines oder mehrerer Artifel der constitutionellen Statuten, oder auf Madificationen bezieht, die mit diesen Statuten porgenommen werden follens
  - b) über Friedens ., Sandels . und Subsidienvertrage, bie ihm wer der Bekanntmachung mitgetheilt werden.
- 21. Der Conseil der Consultoren erwählt, in dem durch den 5. Arrifel des zweiten constitutionellen States vorhergesehenen Falle, den Regenten unter den Groffenmren ber Krone.
- 22. In dem durch den 11. Artifel bes nämlichen constitutionellen Statuts verheigeschenn Falle wird die Ernenungsacre, entweber eines Prinzen jur Bewachung eines Minderjährigteit, oder eines Prinzen jur Bewachung eines minderjährigen Königs, an den Conseil ber Consulteren geschieft, der nach Barschrift des besagten Artifels vertfährt.
- 23. 3m Conseil ber Confulenten fühnt eines feinet Dirglieber, bas den Ranig annennt unter Manig.

#### Bon bem gefengebenden Confeil.

- 24. Der Gefengebungerath besteht aus bochftens swolf Staatsrathen.
- 4. 25. Er ertenne, auf die vermöge eines königlichen Befehls an ihn verwiesenen Berichte und Worschläge der Minister :
- a) aber alle Gelebesverfablige, welches auch ber Bes genftand berfelben fenn mag.
  - b) aber alle Entidicfe von Becardnungen, die öffente liche Bermaltung, ober die Erflarung, Erlau: perung und Auslegung biefer Berordnungen bes treffend.
- '26. Reine Berordung aber die effentliche Berwale stung tann bobere Strafen, als die ber nieberen Rrie minalgerichtebartett oder correctionellen Juftig find, fefte ifeben.
- 15 4 27. 3m Gefeggebungsbathe führt eins der Mitglies iber beffelben, bas ber Konig ernennt, ben Boeffs.

#### 6. 3.

# " Bon bem Confeil ber Auditoren.

- 137 28. Diefer Confeil befteht ans bochens achtzehn Staatsrathen.
- 29: Er ertennt, auf bie vermone, tontglichen Befehls ihn ihn verngesenen Vorschläge und Berichte ber Minifter:
  - a) über alle ftreitige Angelegenheiten;
  - b) über alle Jurisdictionsconflicte megen abgeforderter Acten, wenn ber Gegenstand wegen feines Bufams menhanges enmeder mit bem unmittelbaren Ins tereffe bes Stantsvermögens oder mit Streitfras gen in Betreff ber offentlichen Bermaltung, außer ber Competeng ber orbentlichen Berichtshofe liegt;
  - c) aber die gegen unmittelbare Agenten ber offentlie den Bermaltung ju verfagende gerichtlithe Untere fudung:

ı)

- d) über die Appellationen von Entscheibungen der Pris fecturrathe;
- e) über Concessionsgesuche von Berg', ober Baffets werten, auf schiffbaven Fiuffen und Kanalen?
- f) über Autorisationsbewilligungen an Gemeinden, Lofpitaler, ober andere öffentliche Bobiethätigkeiten
  ftalten, ingleichen an gottesbienfliche Infitiale,
  wegen Aunahme von Schenfungen und Legaten,
  wegen Bartinfe, Sanfchungen, Mergleiche und Los
  calitenern;
- g) iker angetragene Netraite: Prufionen ju Gunfen von Officieren und Soldaten, oder Civilbeamen.
- 30. Im Rathe der Auditoren fahrt eines feiner Mits glieder, das der Konig ernennt, den Borfie.
- 31. Die Streithandel zwischen dem Staar und Privatpersonen, und die Appellationen von Entscheidungen der Präsecturräthe, werden in ein Berzeichnist eingetnis gen, das im Generalsekretariat des Raths angeschlagen bleibe, damit die Parteien Rachente erhalten; und ihre schriftlichen Deductionen in Zeit von langstens einem Monat einreichen können.

#### 6. 4.

- Abtheilung in den ordentlichen und in den den Dienfte und in Sertior nen. Ordnung der Arbeiten.
- 32. Die Miglieber des Staatsraths vertheilen fich in den ordentlichen und außerordentlichen Dienst. Im Berzeichnis darüber wird alle sechs Monate von dem Konige gegeben.
- 33. Der Gesetzehungsrath und der Rath der Andie toren theilt sich in drei Sectionen, namlich die Section der Gesetzehung und des Gottesbianstes; die Section des Innern und der Finanzen, und die Section des Arteges, und des Secwesens.
- 34. Die an den Gesetzgebungsrath und den Rath der Anditoren übersandten Sachen werden in den Seetionen verthellt und in Berathung gezogen; ein Mitglied der

Section hat jedesmal den Bortrag. Der Rath ber, Confultgren, ber Gefengebungerath und der Rath den Mus Ditoren entwerfen in besonderen Sigungen, in der Rorm von Borichlagen in Gefeben, Reglements, Decreten. ober Enticheibungen, ihr Gutachten über jebe ben ihnen augewiesenen Sachen. Diefe Entwurfe werden von bem Drafibenten bem Ronige vorgelegt, der, ehe er fie ges trebmigt, bikleiben bem gangen Staaterathe gufertigen Täßt,

35. In Dielem bat ber Konig felbft ben Borfis, und in feiner Abwesenheit entweder, ein Großbeamter ber Rrone, poer ein consultirender Staatsrath, ben

min 36. Der Stagterath hat nur eine berathende Stimme. 2 14.27. Beim em über Gefehvorschloge, ober Berorbe mungen in hinficht ber offentlichen Bermaltung berathe Schlagt; fo muffen zwei Drittheile der fur den ordentlis den Dienft bestindner Ditglieder anmefend fenn. anderen. Gegenftanden ift die Gegenwart von 48-Mite gliebern erforderlich.

- 38. Der Staatsrath hat einen Generalsetretar, mele der noch fo viele Gehulfen hat, als der Dienft nothe

wendig macht.

### **4.** 5. MIfgemeine Worldriften.

39 Rach der erften Bilbung bes Staatsraths tann Fanftig' feiner mehr Ditglied Des Gefebgebungeraibs werben, der nicht juvor Mitglied bes Rathe ber Audie toren mar, und teiner Mitglied bes Rathe der Confuls anintig ber micht in bemiletteffenebungerathe gewefen.

40. Der Gehalt der Mitglieder bes Rathe ber Aus bitoren ift auf 6000richtailanbefice Lire bestimme; fener der Mitglieder des Befregehingswathes auf 15,000, und ber des Raths der Consultoren auf 25,000.

41. Die Ditglieder bes Consultoreurathe find lebeuer langliche Stägterathe. Sie tonnen felbft von dem Ros nige nicht entfest werden, und wenn fie auch, entweder anf Sefehl des Königs, oder ans irgend einer andern Ursache, ihre Amtsverrichtungen niederlegen muffen, so behalten sie doch, nach wie vor, Litel, Rang, Borzäge und Schalt. Diese tonnen sie nur aus denselben Ursachen verlieren, welche den Verlust des Sürgerrechtes nach fich ziehen.

42. Die Minister sind geborne Mitglieder Des Staats. Paths, so lange sie ihr Amt verwalten. Sie konnen bei den Berathschlagungen aller Abtheilungen desselben juger gen senn, wenn Sachen verhandelt werden, welche in

thr Departement einfolagen.

43. Der König kann, wenn er es für gut befindet, ben Mitgliedern des Staatsraths einzelne Cheile det öffentlichen Berwaltung, ober Geschäfte im Ministerrum ober Berfendungen im Innern, und und bem Auslande americanen.

# Fünfter Abfonitt.

Won ber gefengebenben Berfammlung.

44. Der Ronig eröffnet, Die Cigungen der gefegges

Benben Berfammlung.

A10 a

45. Die Rammer der Redner ift aufgehoben. Die Befebesvorschläge werden einer Commission übergeben, welche die gesetzgebende Versammlung je aus ihrer Mitte wählt, und die ihr hierauf den Bortrag macht.

46. Die gesehgebende Berfammlung hat einen Drafiferien und zwei Quaftoren, welche vom Ronige ernanne

werden. 3hr Amt dauert zwei Safre.

47. Gie beschäftigt fic:

- a) mit ber jahrlichen Rechnung aber bie Stratesing nahme und Ausgabe;
- b) mit ber Militars Confeription; wie an
- ic) mit der Berauferung der Blatiphalguter;
- d) mit dem Mungwefen;
- e) mit den Beränderungen in den diffentlichen Abgas ben, entweder durch neue Anlagen, oder neue Formen in Ansehung der schon bestehenden;

f) mit Abanderung ber Gefege in bargerlichen, peine licen und Sandlungsfachen.

Alle übrigen Gegenstände gehören vor die öffentliche Staatsvermaltung.

- 48. Jebes Jahr werben in ben Staatsichas 300,000 Lire ju den Ausgaben ber gefehgebenden Berfammlung geworfen, fur die Unterhaltung des Baues und ber Er forderniffe ihres Pallaftes, für die Bezahlung ihrer Rangleien und bie Entschabigung ihrer Mitglieber. Dies fer Bond wird pon bem Drafibenten und ben Quaftoren Derwaltet und gwar in Gemagheit eines Befdluffes, ber alle zwei Jahre in einem geheimen Committe genommen werden muß, um die genauere Berwendung der Gumme ju bestimmen. Boraus wird von berfelben ber jahrliche Behalt des Prafidenten und der Quafforen abgezogen, ber für jenen in 25,000 Lire, und für einen jeden von biefen in 10,000 beftebt.
- 49. Der Konig fann bie gesetgebenbe Berfammlung aufibien. Innerhalb feche Monaten von ber Auflöfung berfelben an, werden die Collegien gufammen berufen, um die neuen Wahlen vorzunehmen.

# Sedster Abfonitt.

# Bon'ber Geridtsordnung.

50. Die Richter werden vom Konige ernannt. Ihre Amteverrichtungen find lebenslänglich.

51. Alle Gerichte außer den Friedensgerichten, ba: ben mehrere Richter, die nach der Stimmenmehrheit enticheiden.

52. Die peinlichen Urtheile muffen immer von bens felben Richtern gefällt werden, welche die Zeugen felbft abgehört haben. Die Richter muffen in gleicher Babl fenn.

53. Die Sihungen aller burgerlichen und peinlichen Berichtschofe find offentlich. Die Zeugen, fo wie bie Bertheidiger der Angeklagten muffen immer in offentli: der Sigung angehört werden.

54. Go oft das Caffationsgericht bemerkt, daß der Sinn eines Gesekes, oder eines Artifels eines Gesekes, van den Gerichtschofen fallch ausgelest wird; so hat dass selbe dem Großrichter darüber zu berichten, und der Bericht von diesem mird dem Staatsrathe vorgelegt. Als; dann entscheidet der Konig, was für ein Sinn dem in Brage stehenden Geseke beigelegt werden musse.

55. Für bud gange Ronigreich Italien wird nur Ein burgerliches Gefegbudy eingeführt werben.

- 56. Der Napoleon'iche Cober wird zu biesem Ende Gesehestraft erhalten und von dem Iten des kunftigen Monats Januar gultig sein. Zu diesem Behuse wird der Großtichter eine aus seche Rechtsgelehrten bestehende Commission ernennen, um eine lateinische und italienissche Uebersehung desselben zu besorgen. Längstens bis zum 1. Now. muß die Uebersehung dem Könige zur Gernehmigung vorgelegt werden. Alsbann wird das Gesehuch in lateinischer, italienischer und französischer Sprache gebruckt und bekannt gemacht werden. Nur die Worte der italienischen Uebersehung können in den Gerichtshissen angeführt werden, und Gesehestraft haben.
- 57. Funf Jahre lang fann keine Beranderung in dem Gesehbuche gemacht werden; nachher aber wird sich das Raffationsgewicht mit dem übrigen Gerichtshofen ju einer Berathung vereinigen, ein Gutachten erstatten, und der Staatsrath ein Geseh über die nothig ersundenen Abau derungen in Borschlag bringen.

# Siebenter Abschnitt.

#### Bon bem Begradigungsrechte.

58. Der König' fat das Mecht zu begnadigen. Er fibt dasselbe aus, nachdem er einen geheimen Rath, der aus dem Großrichter, einem bürgerlichen Großbeamten der Krone, einem Militär: Großbeamten, einem Mitgliede des Confultorenraths und einem Mitgliede des ersten Gerichtshofes des Reichs besteht, über den Fall gehört hat.

# Achter Abichnitt.

Bon bem Orden ber eifernen Rrone.

#### Errichtung und Organifation des Ordens.

- 59. Um durch Chrenbezeugungen die Berdienfte um Die Krone in den Sachern des Militar, Civil; und obrigfritlichen Standes, ber Runfte und Gelehrfamteit mur: big ju belohnen, foll ein Orden, unter ber Benennung: bes Ordens von der eifernen Rrone errichtet. merben.
- 60. Diefer Orden wird aus 500 Rittern, 100 Com: mandeuren und 20 Großbeamten oder Großfreugen (Dige. nitarien) bestehen.
- 61. Die Konige von Italien find Die Großmeifter dieses Orbens; doch wird der Raiser und Konig Napo: leon, als Stifter des Ordens, fein ganges Leben bine burch den Titel und die Amteverrichtungen haben. Erft die auf ihn folgenden Konige erhalten dieselben.
- 62. 3welhundert Ritter und 25 Kommandeursstellen, bann 5 Großfreuge merben bei der erften Stiftung an so viele frangofische Officiere und Soldaten verlieben, die einen ruhmlichen Antheil an den Ochlachten haben, beren Erfolg vorzüglich die Stiftung des Königreichs veranlaßt bat.

#### **§**. 2.

#### Chrengeichen bes Ordens.

- 63. Die Ehrenzeichen bes Orbens bestehen in ber Abbildung der sombarbischen Krone, um welche her die Borte geschrieben stehen: Gott hat fie mir geges ben; wehe bem, der fie antastet. Dieses Bei den wird an einem Bande von Orangenfarbe mit einer granen Ginfaffung getragen.
- 64. Die Mitter tragen foldes an der linten Scite in Silber; die Kommandeurs in Gold auf dieselbe Art; die Großtreuze um den Sals und als Stern.

#### **5.** 3.

#### Ernennung, Aufnahme und Eib.

- 65. Der Großmeifter vergibt alle Stellen bes Orbens.
- 66. Die Kommandeurs werden aus den Rittern ges wommen und die Großfreuze aus den Kommendeurs. Diesem zufolge werden bei der ersten Stiftung alle Mitzglieder nur als Ritter aufgenommen.
- 67. Jedes Jahr werden die erledigten Stellen am himmelfahrtstage vergeben.
- 68. Alle Ritter und Kommandeure und Groffrenze versammeln sich an diesem Tage zu einem Kapitel in der Metropolitankirche zu Wailand; keiner kann abwessend senn, wenn die Bewegungsgründe seiner Abwesenz heit nicht von dem Großrathe des Ordens genehmigt sind.
- 69. Die neuen Airter legen den Sid im Generals tapitel ab, und für ihre Aufnahme wird ein eigenes Ces remoniel vorgeschrieben werden.
- 70. Bei dieser Zeierlichkeit werden Lobreden auf die im letten Jahre verstorbenen Mitglieder gehalten. Der Redner wird dabei besonders der Verdienste erwähnen, die sie sich seit ihrer Aufnahme erworden haben. Se wird die Erundsähe, auf welchen der Orden beruht und die Umstände, welche seine Stiftung veranlaßt haben, ins Gedächtnis zurückrufen.
- 71. Der Cid, welchen die Ritter schwbren muffet-, lautet also:
  - "Ich fcmbre, mich ber Bertheibigung des Konigs, der Krone, ber ungertrennten Erhaltung des Kos nigreichs Italien und dem Ruhme feines Stifters ju widmen."
- 72. Die Prinzen von dem Sause bes Großmeisters, bie Fürsten von fremden Sausern, und andere Fremde, benen der Orden bewilligt wird, sind in der gewöhnlig lichen Anzahl der Misglieder in dem Arrifel 62. nicht begriffen.

#### · 🛠 🛧

#### ber Ausfrasiung und Wermaftung be-Orbens.

- . 73. Der Orden wird eine Ausftartung von 400.000: Lite erhalten, und diefe follen auf ben Monte Rapoe leone angewiesen werden.
- 74. Die Mitglieder des Ordens werden folgenden jahrlichen Gehalt genießen; die Ritter 300 Lire, die Sommandeurs 700 und die Großtreuge 3000.
- 75. Eine Summe von 100,000 Lire wird von ber erften jahrlich jurachehalten werben, und die außerore dentlichen Penfionen ju bezahlen, die der Großmeifter für gut finden wird, einzelnen Rittern, Rommandeurs und Großtreugen ju bewilligen. Diefe Denfionen wers' den aledann lebenelanglich fenn.
- 76. Die Großtrenze machen ben großen Berwaltungs: rath bes Ordens aus. Mus biefem wird auch ein Range ler und ein Schabmeifter ermablt; ein Ceremonienmeis fter hingegen ans der Babl der Kommandeurs, und feine Avei Gehalfen aus der Bahl ber Ritter.

#### Letter und neunter Abichnitt.

77. Die Anordnungen ber Conftitutionen von Luon werden beibehalten und bestätigt, in fofern fie den Cons Ritutionsstatuten nicht entgegen find.

Diese conftitutionellen Statute galten im Ronige reiche Stalien bis au Mavoleons Bergichtleiftung auf die Krone von Frankreich und Stalien am 11. April 1814. - Der Biener Congreg brachte Mailand (boch gegen bie farbinischen Staaten mit ber Grenze vom 1. Jan. 1792), Mantua und Benedig an Deftreich. Um 7. April 1815 fprach ber Raifer Frang bie Begrundung bes neuen lombarbifchebes netianischen Ronigreiches aus, welches ungefahr 4

Millionen Menschen umschieft und in die beiden Gusbernin von Raikand und Benedig getheilt ward. Zu dem ersten gehören die Provinzen: Mailand, Mansten, Cremona, Sondrio (ober Beltlin), Como, Bersgamo, Brescia, Pavia und Lodi; zu dem zweiten die Provinzen: Benedig, Berona, Padua, Bicenza, Rosvigo, Treviso, Belluno und Udine.

Am 24. Apr. 1815 unterzeichnete ber Raiser Franz bie neue Berfassung bieses Königreiches, wolche am 17. Mai zu Mailand bekannt gemacht warb.

d) Constitution bes lombarbisch - venetianischen Königreiches vom 24. April 1815.

"Da es Unfre Absicht ist. Collegien von Mannern aus den verschiedenen Klassen der Nation zu bilden, um die Wänsche und Bedürfnisse der Nation auf regelmäßigem Bege kennen zu lernen; so haben Bir das Könige reich in das Territorio Milanese und das Territorio Veneto eingetheilt, und für jedes eine Congregazione centrale aufgestellt, wovon die eine in Mais sand, die andre in Benedig ihren Sit haben soll. Uebers dies wird in dem Hauptorte seder Provinz, wo sich eine königliche Delegation besindet, eine Congregazione provinciale angeordnet. Zur Vollziehung diese Unsers Willens haben Wir verordnet:

# Erfter Theit.

### Won den Centralcongregationen.

- 1. Sie werden
- a) aus adelichen,
- b) aus nichtadelichen Guterbefigern, und
- c) aus den Reprafentanten der toniglichen Stadte ber flehen, und den Gouverneur des Territoriums ober feinen Stellvertreter jum Prafidenten Saben.

- 367. Jebe Proving des Territorfulls wird einen aber Affen und einen nichtabelichen Guiethefiger zur Congres gatibn feinben.
- 3. 4. Um in die Kongregation eintreten zu tonnen, mitffen die Gaterbesiber
- a) bas lombardisch evenetianische Burgerrecht (und die Abelichen Aberdies einen von uns bestätigten Abels: brief),
- b) ein liegendes fleuerbares Gut von wenigstens 4000' Scudi Berth, festen Bohnsit im Reiche oder wer
- e) breißig volle Altersjahre haben.
- ... S. Ausgeschloffen find:
  - a) alle Staatsbeamten und Beiftlichen ;
- b) ber Berfchwendung und ihrer eignen Bermögens' verwaltung unfahig Ertlätte;
  - e) alle, bie nicht eine in dem lombardischerentianis schen Königreich geduldete chriftliche Religion bestemnen;
  - d) wer eine Kriminaluntersuchung bestanden hatte und nicht völlig unschuldig erklärt worden ware.
- 6. Um in die Rougregerion eintreten ju tonnen, muf, fen die Acprasentanten der toniglichen Stadte
  - a) das lembardifch venetianische Burgerrecht,
    - b) 4000 Sendi in liegenden Gatern, gabriten voor handel; festen Wohnste in ver Stadt, die sie vere treten; und
- -- c) dreifig volle Jahre haben.
- 7. Ausgeschlossen find die Bankerottirer; und die Gestmelitdebeamten, fo lange fie im Dienft fteben.
- 8. Wir werden bie Glieder ber Centralcongregation je aus dreien, uns von ben hierzu bevollmächtigten Cors phrationen vorgeschlagenen Personen ernennen.
- 9. Das Berfahren ber Corporationen ift folgendes: Die Gemeinderathe werben, nach Borfchrift des Gefebes vom 8. Jun. 1805; kinen aveliden und einen unadelis

den Befiger aus ihrem Begirte (bie toniglichen Solbte aber brei Burger aus ihrer Mitte) wahlen, und bas Protocoll barüber ber Provinzialverwaltung einsenden.

- 10. In den Protecollen muß ausbrücklich erwähnt werben, daß den Borgeschlagenen keines der obgenanns ten hinderniffe im Wege fiebe.
- 11. Die Provingpermaltung wird die Ramen der Borgeschlagenen, nach den drei Klassen, in Labellen bringen, mit Bemerkungen begleiten, und dem Gouvers neur der Proving zustellen, der dann an uns berichtet. —
- 12. In Jukunft, wenn Glieber in der Centralcons gregation zu ersehen kommen, werden die Gemeinden ihre Bahlprotocolle an die Provinzial:Congregationen richten; diese werden drei daraus der Central: Congregation vorschlagen, und lettere wird und ihre anrathende Bahl zur wirklichen Ernennung vorlegen. Die königlichen Städte schieden ihre Protocolle gerade an die Centrals congregation.

13. Die Dauer ber Amtsvernichtung ber Congregas einnsglieder ift sechs Jahre; sie find fogleich wieder wahlbar.

14. Um nicht die Congregation auf einmal aufzuis. fen, werden nach den ersten drei Jahren die Salfte der abelichen und die Salfte der nicht abelichen Guterbefiger austreten.

- 15. Jehe, die aufhören obige Erfordernisse zu ber siehen, wher welche in die §. 5. angeführten hindernisse fallen, treten sogleicht aus, und zwar die Einen auf Einladung des Prasidenten; Jene aber, die in die hindernisse b. und d. fallen, auf ausbrückliches Despet der Congregation.
- 16. Rein Congregationsglied tann austreten, ohne von und die Erlaubnig begehrt und erhalten gu haben.
- 17. Bir behalten uns vor, jene Glieder auszur foließen, die fic des in fie gefesten Zustrauens unwärdig bezeugen marden.
- 18. Bei bevorstehenden Erneuerungen der Deputirstep können die Gemeinderathe, nach eingeholter Bewils

ligung ber Wegierung, zu neuen Bahten schreiten, fol: len es aber fo einrichten, daß fie fic damit nicht außer ihren gewöhnlichen Dienstzusammenkunten zu befchafitis gen brauchen, es wurde denn anders verordnet.

19: Die Central Congregationsglieber heißen: Des putfrie zur Central Congregation, und werben 2000 fl. jahrlich Befoldung, ju Laften bes Territorio,

beziehen.

20. 21. Die Deputiren zur Central Congregation werben ben Grigefügten) Eid leiften, während ihrer Amtsfährung den Rang als kalferl: königliche Regles tungsrathe haben, bei Feierlichkeiten unmittelbar diesen folgen, und gleiche Unisorn wie fie tragen, nur daß die Aufschläge orangenfarb fatt purpurroth find.

22. Die Central Congregation wird fic beschäftigen:

a) mit Bertheilung und Cinregistrirung ber von uns ausgeschriebenen außerorbentlichen Steuern (worüber noch nabere Anweisung folgen wird);

by mit Fortfeging des noch nicht beendigten Steuers

anschlage der Diffricee;

s) mit Untersuchung ber Gemeindeausgaben und Las fen, und mit ber Erbrierung, welche Laften bie Statte und Semeinden, welche bie Provingen, welche das gange Lerritorium tragen folf;

d) mit Bertheilung ber Milttdrleiftungen auf bas

gange Land, im Rriege wie im Frieden;

e) mit Oberaufficht auf Griden, Damme, Straffen, Die nicht unmittelbar vom Staat verwaltet werben;

D mit jener auf Bohlthatigkeitsanstalten und bie Bermaltung ihrer Eintunfte.

23. In allen diesen Fallen wird jedoch die Central-Congregation nur die Oberaufsicht und nur eine consuls tative Stimme in hinsicht auf Gründung und Modalisterung noch nicht systematisirter Ausgaben haben; alles was schon sanctionirte Entscheidungen und systematisirte Ausgaben in obigen Berwaltungszweigen betrifft, unterliege den Peovinzial Congregationen unter den im zweis ten Theil angegebenen Beschranfungen.

- 24. Bir erhouben ber Central, Congnegation, und Die Bedurfniffe, Bunfche und Buten ber Mation i re gutragen, und behalten une vor, fie um Rath ju fra gen, wenn es uns gut dunten wird.
- 25. Die Central: Congregation fann weder Berords nungen erlaffen, noch Contributionen und Auflagen ausfcbreiben, noch in eignem Ramen eine gesetliche, richs terliche oder vollziehende Bewalt ausüben; über alle ihr anvertrauten Begenftande, fo mie bei Muslegung beftebens ber Berordnungen, muß fe bas Resultat ihrer Berath: Schlagungen dem Gubernium vorlegen und biefes wieber bestätigen, oder, wo es dazu nicht berechtigt ift, Unfre bochfte Beftatigung einholen. Die Central : Congrega: tion tann in dem Salle, wenn das Gubernium die Ber statigung abschlägt, sich gerade an Une wenden.

26. Die Berathfolagungen werben nur nach erhale tener Beftatigung und nur in Unferm Danien bffentlich

befannt gemacht.

- 27. Bei ber Central Congregation wird bas nothige Protocolls: , Regiftraturs, Eepeditions: und Rechnungs: perfonale angestellt und auf Roften aller Provingen des Territoriums befoldet werben.
- 28. Die Arbeiten vertheilt ber Prafident unter die Glieder der Central : Congregation.
- 29. Die gewöhnlichen Geschäfte werben in ben vom Prafidenten ju bestimmenden Sigungen vorgetragen, und fogleich abgehandelt, die wichtigern einer Commiffion jur Berichterfrattung übergeben.
- 30. Der Prafident fammelt die Stimmen, und die abfolute Diebrheit enticheiber bas Conclufum; bei Gleich: beit der Stimmen giebt bie des Prafidenten ben Mus: fchlag; alle Stimmen fur ober wider werden protocollirt.
- 31. Rangordnung in den Gigungen. figen die adelichen, dann die nichtadelichen Eigenthamer, dann die Deputirten von Mailand (oder Benedig), dann jene der übrigen Stadte; und zwar nach dem Alter, und in der Folge nach der Unciennitat der Bablen. Alle Stimmen haben gleiche Rraft.

21 20. Die Borfchlage, melde Deiftont und Glieder machen wollen, merben querft in ein Protocoll eingeseichnet, fodann gur Berathichlagung vorgetragen.

33. Heber die Form des Berathichlagungsprotocolla. der Registracur, Expedition und Berrechnung wird Die Central : Congregation Uns einen Entwurf jur bochften Bestätigung vorlegen.

34. Die Mittheilungen ber Central . Congregation an, die, toniglichen Stellen geschieht mittelft, Bloten; an

ben bof mittelft Bittschriften.

35. Die Provingial Congregationen tonnen von der Central : Congregation inspicirt und controllirt merden und muffen ihnen in Bermaltungsfachen, Die nicht ber Regierung vorbehalten find, Gehorfam leiften; fie ene fatten Berichte an Die Central Congregation und cu halten von derfelben Decrete.

36. Die Central Congregationes miffen binnen 14 Tagen nach den Sigungen ihr Berachfelingungeprotocol dem Gubernium einfenden, welches daffethe, mit, Bes mertungen begleitet, bein bof überichieft.

# 3weiter Theil.

# " Bon ben Provingial Congregationen.

r 37. Eine Mropingial : Congregation mird in jedem Sauptort einer Proping eingelest; ber bafelbft reffdirente Delegato reggio ober fein Stellvertreter wird ihr Drde 

380139. Die Probingials Congregationen werbeit, hach Mirbbe der Proving, aus 8 - 6 - 4 Gliebein, que Balfte aus abelichen, jur Galfte aus nichtabelichem Et für jede tonigliche in der Proving gelegene Stade, Die Eintheilung der Provingen nach ihrer Große in drei Staffen wird nachftens befannt gemacht.

4.5 40. 41. Um in Die Provingial : Congregationen auf: genommen ju werden, muffen die Eigenthumer das lome barbifch evenetianische Burgerrecht Coder einen Abeles brief), 2000 Beubl in Hegenden Gatern, Bofinfit in Der Proving, unb volle breifig Jahre haben.

42. Die im S. 5. angeführten Sinderniffe ichliefen

and hier aus.

- 43. 44. Die Stadtereprasenten mussen Burget, recht und Bohnfit in ihrer Stadt, 2000 Sendi in Grund. den, Sandel oder Fabrilen und dreifig Jahre haben; die §. 7. angeführten Schoeruise geleen auch hier.
- 45. Das erstemal ernennen wir die Glieder der Cons gregationen auf die §. 9., 10., 11. angezeigte Beife.
- 46. Bei spätern Ersetungen reichen die Gemeinden spee Bokschläge an die Provinzial : Congregation ein, welche darus drei Ramen (eine Terna) der Central: Congregation borschlägt. Dat die Central: Congregation keine Einwendung zu machen, so ist der zuerst Geschritzbene ernannt, und das Gubernium bestätigt ihn; hat dieses eine Einwendung zu machen, so wied Bericht mach hose explantet.
- 47. In Shificht der Dauer, Erneuerung, Ausstätit; fung oder Entlassung der Glieder der Provinzial Conspregation gelten auch hier die §. 13., 14., 15., 16., nur kann lettere auch vom Subemium bewillige werden.
- 48. Die toniglichen Delegati leiten bie Babien bei Ernellerungen nach obigen Grunbfaben.
- 49. Die Glieber der Provinzial/Congregation heisen Beputirte zur Provinzial/Congregation, leisten in die Haben des Delegato den (beigefügen) Gib, beziehen teinen Gehalt; haben während ihres Amtes den Rang von A. L. Mathen, folgan bei Feierlichkeilen ummittelbar dem Wice-Dafegato, und haben eine Uniform wie biefer internagefarben Aufschlägen.
- 50. Ihre Amedverrichtungen betreffen nach ber Bafte bes §. 23.

a) bie Steuergefchafte ber Proving;

b) die denomische Berwaltung der Stadte und Ser mikliden (zu welchem Ende die Gemeinderathe der Provinzial:Congregation ifre Oudgets jahrlich kille reiden muffen):

- s) Bafferbauten und Straffen, in sofern fle der Pros ving und nicht dem Staate obliegen;
- 4) Die Offentlichen Bohlthätigfeitsanstaften.
- 51. Ueber diese und andre Gegenstände der öffentlit den Berwaltung tonnen die Provinzial. Congregationen motivirte Borftellungen an die Central. Congregation eins senden, und diese geweder Gebrauch davon machen, oder als unbegründer furudsenden.
- 52. Die von den Provinzial Congregationen in ihr rem Geschäftstreise an die Kanzleien oder Municipalität ten zu erlassenden Befehle mussen vom Delegirten (der für ihre Competenzinäßigkeit haftet), einem Deputirten und dem Referenten unterzeichnet senn.
- 53. 54. 55. Die Provinzial Congregationen haben einen Referenten (mit blos consultativer Stimme), einen Rassier, Controleur und Revisor; diese vier Beamten werden Besoldungen, zu Lasten der ganzen Proving, ber ziehen; der Delegato, und mit ihm der Referent, wers den die Arbeiten vertheisen; Prodocoll, Registratur und Expedicion werden die Provinzial Congregationen mit den Delegationen gemeinschaftlich haben; der Geschäfess gang wird daher senen mit diesen gemein seyn. Die Stimmen sammelt der Delegato all Prassdent, wie §. 30—32. gesagt worden.
- 56. Die Provinzial Congregationen milfen ihr Provincell alle 14 Tage mittelft der Central Congregation and das Gubernium einsenden, welches dasselbe, auf dems seiben Wege mit oder ohne Bemertungen, zuruch belte.
- So gegeben Wien, ben 24. April 1815, Unfret Regierung im vier und zwanzigften.

#### dun to to 5

Mgarte, oberfter Kangler. Lagangoth, Rangler.

Brang Graf Buicciarbi,

Eibesformel für die Deputirten der Central; und Provingial: Congregationen :

"Ich schwöre Treue und Gehorsam Sr. Maj. dem Raifer von Oestreich, König von Ungarn, Böhmen, Lombardie, Benedig, und verspreche auf meine Ehre und mein Gewissen, daß ich das mir anvertraute Amt eines Deputirten zu dem Central, oder Pros vinzial.) Congregation den Merhöchsten Gesetzu gemäß ausüben werde, und daß meine Borschläge und Meinungen einzig auf das allgemeine Wohl, ohne Privatrücksichten, gerichtet und nur von der Wahrheit und der Psiicht geleitet seyn werden. So schwöre ich, so wahr mir Gott helsel"

# 4) & u c'e a.

Der kleine Freistaat Lucca entging ben politischen Sturmen bis zum Jahre 1799, wo der General Seruir im Februar das Gebiet derfelben besetze, undier, nach einer kurzen provisorischen Regierung, eine Constitution gab, welche im Aleinen der französisschen Constitution vom Jahre 1795 nachgebildet war. Der kleine Freistaat erhielt ein Directorium von 5 Mitgliedern, und zwei Rathe von 48 und 24 Reptassentanten.

Allein die Siege der Destreicher und Russen im Sommer 1799 bewirkten auch in Lucca die Herstellung der alten Ordnung der Dinge, dis hier gleichfalls die Schlacht von Marengo (14. Jun. 1800) das politische Schiekfal des kleinen Staates entschied. Eine vom ersten Consul eingesetzte provisorische Regierung leitete den Staat, dis eine Constitutions-Commission am 23. Dec. 1801 die neue Constitution vollendete, welche am 26. Dec. als Staatsgrundgeset ausgesprochen ward.

# a) Conflitution vom 26. Dec. 1801.

#### Erffer Zitel.

#### Organisirung der Regierung.

- 1. Die Regierung der Republik Lucca besteht aus einem großen Rath, einer Bollziehungs, und einer Bere waltungsbehörde.
- 2. Im großen Rath (ober Collegium) führtein Mitglied den Borfis; er macht die Gesche, ernennt die Mitglieder der Bollzichungsbehörbe, des Berwals tungsraths und der Gerichtshofe.
- 3. Das Collegium besteht aus 300 Burgern, von benen 200 unter den reichsten Eigenthumern, und 100 unter den angesehensten Kausteuten, Gelehrten und Kanstellern erwählt find. Die Mitglieder des Collegiums zier hen keinerlei Gehalt.
- 4. Die Mitglieder des Collegiums, wie auch die der Bollziehungsbehörde und des Verwaltungsraths, werden jum erstennal durch die constituirende Behörde ernannt.
- 5. Die Mitglieder, aus denen der große Rath bes sieht, werden zum dritten Theil alle fünf Jahre erneuert. Es wird zur Wahl des befagten Drittheils nach der vom Geseh vorgescheiebenen Weise und Form geschritten wers den. Die heraustretenden Mitglieder werden wieder ers wählt werden durfen.
- 6. Diejenigen, welche peinlich vor Gericht veiklagt werden, oder einen betrügerischen Vankerott machen, voer über welche ein infamirendes Strafurtheil ergeht, voer denen durch einen Rechtsspeuch die Verwaltung ihr ver Gater untersagt wird, sollen sosore aufhören, Mits plieder des Naths ju seyn:
- 7. Die Mitglieder des Collegiums esunen nur durch das Collegium selbst ausgeschlossen werden, kraft eines Decrets, welches die Motive besagen wird, und das durch zwei Drittheile der Bottrenden, mit Ausschuß der rer, die sich in einem der von dem Art. 6. vorhergeses henen Falle besinden, erlassen sepn muß.

33 '

- 8. Die Bollziehungsbehörde besteht aus 12 Aeltesten (Anziani). Diese erwählen alle zwei Mornate aus ihrer Mitte einem Prafidenten, welcher wahe rend seiner Amtoführung den Titel Gonfaloniere hat. Jeder von den Aeltesten wird in seiner Reihe zum Pratssidenten ernannt.
- 9. Der Sonfaloniere ftellt in dem Berkehr mit den fremden Mächten die Regierung vor, unterzeichnet alle Urfunden zu Promulgirung der Gesete, und alle von der Gesammtheit der Aeltesten herrührenden.
- 10. Die Competenz der Bollziehungsbehörde besteht barin: bem Lollegium die Gesehesentwürfe worzuschlagen, die auswartigen Berhaltnisse des Staats zu leiten, die Bertheibigungsmittel zu organistren, alle Theile ber innern Berwaltung zu reguliren.
- 14. Jeder der Aeltesten bleibt vier Jahre im Amt; bas Collegium erneuert jahrlich diese Beborde um den vierten Theil.
- 12. Zwei Burger, welche im erften ober zweiten Grab einschließlich, nach den gegenwärtigen Gesehen zu rechnen, verwandt sind, durfen nicht zu gleicher Zeit Mitglieder der Bollziehungsbehörde seyn.
- 13. Der Verwaltungsrath bestehr aus den Aelsteffen und vier Obrigkeiten, welche die Aufsicht über die innern Angelegenheiten, die Rechtspslege, die Polizei, das Milität, die auswärtigen Verhältnisse, die Leitung des Wasser und Straßenbaues, der offentlichen Arbeit ten, und der Kinanzen sähren werden. Die Wollzies hungsbehörde weißt einer seden dieser Magistraturen die Vertheilung der obgedachten Fächer an; eine jede dersels ben besteht aus drei Mitgliedern.
- 14. Im Verwaltungsrath werden die dem Collegium vorzuschlagenden Gesehentwurse, und alle Acten, wels die von der Bollziehungsbehörde ausgehen sollen, bebatt tirt; in einem wie in dem andern Falle haben aber, die Mitglieder der vier Magistraturen nur consultative Stimsmen. Die Aeltesten berathschlagen, und bei Gleichheit der Stimmen zählt die des Gonfaloniere für zwei.

18. Die Mitglieber der vier Magistraturen bleiben bier Jahre im Amt; jedes von ihnen kann sofort wieder erwählt, und kann auch mahrend seiner Amtosuhrung durch die Bollzichungsbehörde provisorisch suspendurt were den. Damit aber eine desinitive Ernennung eines Nachsfolgers Statt haben durse, bedarf es eines Derrets vom Sollegium, auf den motivirten Antrag der Aeltesten.

#### 3weiter Titel.

# Beife ber Promulgirung ber Gafege.

16. Das Collegium erwählt aus feiner Mitte eine Commiffion von 20 Mitgliedern, die jebes Jahr eineners wird, und die von den Bollziehungsbehörde vors geschlagenen Gesehesentwurfe zu untersuchen hat.

17. Die Mitglieder der Commission vereinigen fich alle Jahre am 1. Rovember; ihre Gession kann zwei

Monate dauern.

18. Das Collegium muß fich von Rechtswegen jebes Jahr am 1. Januar versammeln, um die ihm obliegens den Wahlen zu verrichten, und die von ihm erbrierten Gesesentwürfe zu genehmigen oder zu verwerfen.

- 19. Benn ein Gesetsentwurf durch die Commissiont antersucht worden ist, wird die Discussion dem Colles sium durch zwei Berichtserstatter vorgelegt, von denen der eine von der Commission, der andve von der Bolls zichungsbehörde aus einer von den vier Magistraturen, welche den Verwaltungsrath ausmachen, ernannt wird. Der Zeitpunet und die Dauer der Discussion eines zehen Gesets wird durch die Bollziehungsbehörde bes stimmt, die Dauer kann aber nicht weniger als drei Zage betragen.
- 20. Die Dauer der Sessonen des Collegiums wird bedes Jahr durch die Bollzichungsbehörde bestimmt; sie dann nicht über zwei Monate, noch weniger als viers zehn Tage betragen.
  - 21. In den Beitraumen zwischen den Sigungen des Colleginms tann die Bollichungsbehorde, blot im

Dringlichkeitsfall, wo es ber bffentliche Mugen gebietet, Berordnungen machen, welche provisorisch Geseteraft haben.

#### Dritter Titel.

# Localverwaltungen und Berichtshofe.

- 22. Das gegenwärtige Schiet der Republik Lucca ift in brei Berwaltungsbezirte getheilt: den Canton von Sarchio, den vom Littorale, und den Canton der Apenninen. Lucca ift der Hauptort des ersten, Biareggio des zweiten, il Borga a Mozzano des dritten.
- 23. In jedem Canton befindet fich ein Regierungs eommiffair. Er wird von den Aelteften ernannt, und communicitt mit jeder der vier Magiftraturen, web de bei ber Bollzichungsbehörde eingesett find.
- 24. Die Bürger sedes Cantons, welche das 21. Jahr erreicht haben, ernennen nach der vom Geses vorges schriebenen Beise die Friedensrichter, 2. auf jeden der Cantone vom Littorale und von den Apenninen, 3 auf den von Sarchio. Einer dieser lettern wird in Lucca seinen Sit haben; einem jeden der andern wird sein Ausenthalt von der Bollziehungsbehörde angewiesen werden.
  - 25. Die Friedensrichter erkennen in letzter Instanzaber alle Sachen, die den Werth von 8 Scudi nicht übersteigen; auch erkennen sie in Sachen, deren Werth mehr als 8 Scudi beträgt, aber die Summe von 20 Scudi nicht übersteißt; nur kann in diesen Fällen an den Nichter der ersten Instanz in jedem besondern Canton appellirt werden.
  - 26. In den Sachen, welche nicht über 20 Scubl betragen, tann der Friedensrichter, wenn die Parteie einwilligen, einen schiederichterlichen, gutlichen Aussprugthun.
  - 27. Das Collegium ernennt auf jeden Spirt einen Richter erfter Inftang, und für die gange Republik

ein bürgerliches Appellationsgericht und einen peinlichen Gerichtshof; jede biefer Stellen besteht aus 3. Mitgliedern.

- 28. Die Richter erfter Inkang halten fich im Sauptort jedes Cantons, die bürgerlichen Appellations, und peinlichen Gerichte in der Stadt Lucca auf.
- 29. Die Competenz der Richter erster Instanz bessseht darin: die Sachen, welche von den Friedensrich, tern an sie gelangen, appellationsweise zu richten, und alle andern Sachen, welche die im 25. Ert., die Gestichtsbarkeit der Friedensrichter betreffend, bestimmte Summe übersteigen, in erster Instanz zu entscheiden; auch über die peinlichen Sachen erkennen sie in erster Instanz.
- 30. Das bürgerliche Appellationsgericht ere tennt in den Sachen, die von der Stelle erfter Instang jedes Cantons an dasselbe gelangen; es erkennt auch Cafe fation oder Rullität in peinlichen Sachen.
- 31. Der peinliche Gerichtshof entscheidet aps pellationsweise alle peinlichen Sachen, und erkennt Cak sation oder Mulitat in Civilsachen.
- 32. Alle seche Jahre schreitet das Collegium jur Be flatigung ber Civile und peinlichen Richter nach der Mehr: heit der Stimmen der Bersammlungen.
- 33. Die Bollzichungsbehörde ernennt zwei Commifs farien bei den beiden oberften Gerichtshöfen, dem burs gerlichen und dem peinlichen.

#### Allgemeine Berfügungen.

- 34. Rein peinliches oder durgerliches Gefes tann eine rudwirtende Rraft haben.
- 35. Der nächtliche Aufenthalt jedes Burgers ift uns verlehlich, und es kann keiner vor Gericht gezogen, vers haftet und gefangen gehalten werden, außer in den vom Geset bestimmten Fällen, und nach den von demselben vorgeschriebenen Formen.

36. Die öffentlichen Auflagen werben jahrlich, auf Antrag ber Bollziehungebehorbe, im Berhaltnif mit ben Beburfniffen bes Staats, vom Collegium feftgeleit.

37. Da die Auflagen nur jum öffentlichen Auten verordnet werden konnen; fo muffen fie fich auf alle Bari ger im Berhaltniß ju ihrem Bermögen vertheilen.

38. Man erkennt keine andre Antorität in der Mes publit, als die vom Gefes eingeführte.

So gefdehen ju Lucca, am 23. Dec. 1801, burch bie Witglieder ber Confitutions. Comf miffion.

(Dier folgen die Unterschriften.)

#### Gefes.

Auszug bes Protocolls der proviforifden Regierung, vom 26. Dec. 1801.

Die provisorische Regierung der Republik decretiet: Die oben stehende Constitution ist angenommen; sie soll gedruckt, und im ganzen Umfang der Republik bekannt gemacht werden.

Gegeben zu Lucca, im Mationalpallaft, am obgedachten Tage, Monat und Jahr.

Der Prafident ber provisorischen Regierung.

#### Piari.

Der Generalsetretar, Boffi.

Doch wahrend Rapoleon zu seiner Königskrönung in Mailand sich befand, berief am 4. Juny 1805 ber Sonfaloniere Belluomini ben Rath ber Alten ber Republik Lucca zusammen, und diese beschloß in einer außerorbentlichen Sigung, "ben Kaiser zu bitten, daß er geruhen wolle, dem Staate von Lucca eine neue Versaffung zu geben, und die Regierung dessels ben einem Prinzen aus seiner Familie und dessen nas

theiichen Rachtsmmen anzuvertrauen." Am 14. Jun. bestätigte ber große Rath biesen Beschluß, worauf Rapoleon seinen Schwager, ben Fürsten Bacciochi, ben Gemahl ber Prinzessin Elisa, bem er schon am 18. März 1805 bas Fürstenthum Piombino ertheilt batte, zum Fürsten von Lucca ernannte. Am 23. Jun. 1805 erfolgte bas neue Constitutionsstatut bes nummehrigen Fürstenthums Lucca.

# b) Constitutionsstatut vom 23. Juny 1805.

# Erfter Abschnitt.

#### Bom garften.

1. Die Regierung der Republit ift Gr. Durchlauche bem Fürsten von Piombino Pasquale Bacciochi, anvertraut, und im Fall er früher fturbe, Ihrer taifers lichen hoheit der Prinzessun Elifa, seiner Gemahlin, und alsbann beren mannlichen Nachtommen, immer nach ber Ordnung der Erstgeburt.

Der Fürft wird ben Litel: Fürft von Lucca und Piombino annehmen und fürftliche Burchlaucht genannt werden.

2. Der Fürst regulirt alle Theile der innern Bers waltung des Staats und leitet dessen Berhältnisse mit den auswärtigen Mächten. Er bestimmt in jedem Jahre das Tablean der Staatsausgaben für das folgende, nebst den Mitteln zu deren Deckung, und legt sie der Genehemsgung des Senats vot. Er hat die Ernennung det Minister, der Staatsräthe und andern öffentlichen, sos wohl bürgerlichen als Militärbeamten, deren Bahf dem Senate nicht ansdrücklich überlassen, ist, ferner die Ersnennung zum Erzbisthum und zu allen geistlichen Bürzben, Canonicaten und Pfarreien, beren Patronat sonst durchs Gese, durch Testamente oder papstliche Bullen in den Sanden des Gonfaloniere oder großen Raths lag,

- 3. Der gurft hat eine Leibmache von vier Compage nien, jede von 100 Mann, die er nach feiner Babl aus ben Junglingen ber vornehmften gamilien ernennt. Jede Compagnic tritt nach ber Reihe in Thatigfeit, und jur Zeit des activen Dienstes erhalt jeder Einzelne far Gold, Rleidung und Mahrung die Summe von 20 Franken monatlich. Roch fünfidhrigem Dienfte in Diefer Leibmache Setommen die jungen Leute den Rang eines Unterlieuter nants in ben Milig , Rationalgarben, Die Capitans ber vier Compagnien erhalten Obriftenrang, die Lieutenants Bataillonscheferang und Die Ocrgeanten Capitansrang. Die Befoldungen muffen fo eingerichtet werden, daß bie fammtlichen Roften far ben Staat nicht über 100.000 Franken betragen. Diemand tann in die Leibwache tres ten, ber nicht aus bem Gebiet von Lucca ift, und nicht aus liegenden Gatern ober durch Bufduß feiner gamilie ein Einkommen vom 30 Franken monatlich befist. Ueber Die Bollziehung dieses Artifels wird ein besonderes Res glement abgefaßt werden.
- 4. Die Civilliste des Fürsten besteht aus einer jähre lichen Summe von 300,000 Franken, welche der diffente liche Schah in lucchesische Münze reducirt und von Mos nat zu Monat in die Kasse des Fürsten zahlt, aus ein nem Pallaste in der Stadt Lucca und aus einem Pallaste auf einem benachbarten Landgut, nehst den dazu gehöriegen Grundstücken, welche jährlich 100,000 Franken eine tragen. Alle Kosten des Pallastes, alle, welche auf die Repräsentation und auf den Dienst des Fürsten und sein nes Hoses Bezug haben, werden von der Civilliste gesnommen. Se. Maj. der Kaiser Napoleon I. wird eine mal für allemal die Organisation der Hospaltung des Fürsten und der Kürstin in einer ihrem Range angemessenen Art reguliren.
- 5. She der Fürst die Staatsverwaltung übernimmt, und in Folge des festzusehenden weltlichen und religibsen Eeremoniels, leistet er Gott auf das heil. Evangelium, und in Gegenwart des Senats, der Minister, der Staatsvräthe, des Erzbischoffs und ber bürgerlichen und peinlischen Ausbrücken seinen Eidschwur ab:

"Ich schwöre die Integriekt und Unabhangigkeit der Republik aufrecht zu erhalten, die römisch katholis sche, apostolische Religion zu achten und achten zu machen, weder Steuern zu fordern, noch irgendeine Abgabe aufzulegen, als in Kraft eines Gesetze, und bei meiner Regierung blos den Nuben und das Gluck des Bolks von Lucca vor Augen zu haben."

Der außerordentliche Botschafter Sr. Maj. des Kaisers der Franzosen zu Lucca wird während der Ceremos nie der Justallation die Garantie, welche der Kaiser der Berfassung und der Unabhängigkeit des Staats gewährt, verlesen. Er wird den Degen zur Ceremonie mitbrina gen, womit Se. Majestät der Kaiser dem Fürsten von Lucca und Piombino, zum Zeichen des Schuhes, den Se. Majestät der Republik Lucca zugesichert, ein Geschenkt macht. Der Staatssekretär nimmt über die Installation des Fürsten und über die Eidesseistung einen Verbals ptozes auf.

6. Die Großschrigkeit des Fürsten wird auf das zur inchgelegte zwanzigfte Jahr festgesetzt. Ein organisches Gesetz bestraats mahrend der Winderjahrigkeit des Fürsten.

#### 3meiter Abichnitt.

Bon bem Minifterium und dem Staatsrathe.

- 7. Es find zwei Staatsminister, namlich ein Minister für die Justig, für das Innere und für die auss wärtigen Angelegenheiten, und einer für die Finanzen, den Gottesbienst, die Polizei und die bewassnere Macht, ingleichen für Kanale, Straßen und öffentliche Gebäude.
  - 8. Es werden Staatsrathe senn, welche, vereint mie den Ministern, das Conseil des Fürstenthums bilben. In diesem Conseil sabrt der Fürst, oder eine von ihm bevollmächtigte Person, den Borsit und bestimmt die Berrichtungen desselben.
  - 9. Es gibt ferner einen Staatsfefretate, ber alle, vom Fürsten ausgehenden Acten unterzeichnet, und an die Minister, oder die mit ihrer Bollzichung beauftrage

sen Beamten, übermacht, auch barüber ein Berzeichnis hale. Ueberdies liegt ihm ob., die allgemeine Staatse Sanzlei zu dirigiren und zu bewahren, und fonft fich jer ber Berrichtung zu unterziehen, die ihm der Fürst ans vertrauen wird.

10. Das Gehalt der Minister ift auf 5250 Lire, das der Rathe auf 3000 L. und das des Staatssetretars auf 4000 jährlich festgesetzt.

#### Dritter Abfdnitt.

#### Bom Senate.

11. Es gibt einen Senat von schis und dreifig Mitt gliebern, deren jedes wenigstens dreifig Jahre zurückger legt haben muß. Zwei Orittheile davon werden aus den Landeigenthumern, die ein jährliches Einkommen von wenigstens 1000 L. mach dem Kataster der Grundsteuer, bestigen, und ein Orittheil aus den Gelehrten und von nehmsten Handelsleuten des Staates genommen. Die Besoldung eines jeden Mitgliedes beträgt 1000 L. jähre lich. Der Senat erneuert sich alle vier Jahre zum dritten Theil. Das Loos entscheidet über den Austriet der ersten zwei Orittheile und dessen eine Ziehung geschicht in vier Jahren. Der Senat hat einen aus seinem Mitstel gewählten Präsidenten, der ein Jahr lang im Amte Bleift, und vom Fürsten ernannt wird.

Diefer Prafident hat neben sich einen Sefretär, der ebenfalls ein Jahr im Amte bleibt und alle Acte des Senats contrasignirt.

- 12. Die Amteverrichtungen des Senats find:
- a) die Bestätigung ber jährlichen Rechnung über Eins nahme und Ausgabe des Staats und aller ihm vom Fürsten vorgeschlagenen Gesete;
- b) die Wahl der burgerlichen und peinlichen Richter;
- c) die Bestätigung aller wichtigeren Acten, der Beritauf ber Rationalguter, und die Beranderungen, welche im Spstem der öffentlichen Auflagen, jum Behuf der Einfuhrung neuer Abgaben, oder neuer

Tarife får bie fcon bestehenden Abgaben und gone nothig werden connten;

- d) die Genehmigung der Reformen oder Abanderune gen in Bezug auf bürgetliche, peinliche oder Hans delsgesetzung. Jeder andere Gegenstand gehöre jur Compèten; ber inneren Berwaltung.
- 13. Die vom Fürsten dem Senate vorgelegten Gesfehesentwürfe werden an eine Commission von 5 Mits gliedern überwiesen, die der Senat aus seiner Mitte ernennt, und die darüber Bericht erstattet.
- 14. Zwei Barger, Die im erften ober zweiten Grade ber Blutsfreundschaft imlustve, ober im ersten Grade bed Schwägerschaft, nach Berechnungsart ber gegenwars tigen Gesete, mit einander verwandt sind, tonnen nicht zugleich Mitglieder bes Senats seyn.
- 15. Der Seinat berathschlagt nach Mehrheit ber Stimmen; er ift gesehmäßig versammelt und kann gule tig berathschlagen, wenn sich in der Sihung 24 Mite glieder anwesend befinden.
- 16. Diejenigen Mitglieder bes Senats, welche fich wiellercht in dem Stande gerichtlicher Kriminalanklage, ober betruglichen Bankerotts befinden, oder zu einer im famirenden Strafe verurtheilt find, oder denen die Bern waltung ihres Bermögens von Gerichtswegen unterfagt ift, oder welche endlich ihre Burgerrechte verloren haben, horen unverzüglich auf Mitglieder des Senats zu senn.
- 17. Der Senat vervollständigt und erfest sich selbst auf breifache Prafentation des Fürsten. Der fürst wählt die dem Genate vorgeschlagenen Barger aus dens senigen Namen, welche sich auf dem in sedem Canton anzuferzigenden Verzeichnisse besinden. Ein organisches Geseh bestimmt die Art und die Formen, welche von den Cantonen bei Anfertigung ihrer Verzeichnisse zu bes sächten sind.
- 18. Der Fürst eröffnet stets den Senat und kann bies nicht anders, als in Person thun. Er muß sich sedemal, wenn derselbe versammelt if, in der Stadt

Sefinden, wo die Sihnug gehalten wird. In jedem Jahre bleibt der Senat wenigstens einen Monat vete sammelt. Der Kurst ruft ihn zusammen, oder löset ihn auf, wenn er es für angemessen halt. Die Minister, Senatoren und übrigen Behörden leisten einen Eid der Ergebenheit für die Berfassung der Republik und der Treue für den Fürsten.

## Bierter Abschnitt.

## Bon ber Gerichteverfaffung.

19. Ein organisches Geset wird das gegenwartige Spftem der Tribunal, und Gerichtsverfassung abanden können. Die Rechtssprüche werden im Namen des gute fen gethan werden.

## Bunfter Abidnitt.

## Allgemeine Borfchriften.

20. Der Fürst promulgirt die Gesete; über allen von ihm ausgehenden Acten steht das alte Bappen von Lucca, und sie fangen mit der Formel an:

"Bir NN. von Gottes Gnaden und durch bie Rent fassung Fürst von Lucca und Piombins."

- 21. Der Fürst hat das Recht, die peinlich Bernt theilten zu begnabigen; aber er kann es nicht ausüben, bevor er nicht das Sutachten seiner Minister und Stants rathe, ingleichen eines Mitgliedes des Obergerichtshoft augehört hat.
- 92. Es bleibt für immer festgesett, das die Gesthe wegen Abschaffung der Fideicommisse und Primogentiw ren, auch Ausschließung aller und jeder Titel und Brirechte, welche einen Unterschied der Geburt voraussetzen, blos mit Ausnahme der regterenden Familie, unwider ruflich sind.
- 23. Die öffentlichen Aemiter follen nur Burgern von Lucca ertheilt werden, ausgenommen die burgerlichen und peinlichen Richterstellen, welche auch Auslandern ander want werden konnen.

- . 24. Der Fürst wendet alle in seiner Macht liegende Wittel an, um die Staatsschuld so schnell als möglichesguführen.
- 25. Es tonnen feine Bolle und Taren erhoben, ober neue eingeführt werden, als in Rraft eines Gesches.
- 26. Im Staate Lucca wird es teine Militar . Conscription geben. Alle Burger werden in eine Milig organisite werden, und im Fall der Noth die Bassen zu Bertheidigung des Fürsten und des Landes zu ergreisen gehalten seyn. Der Fürst, als Oberbeschlshaber der Miliz ernennt alle Hauptleute, und kann die nothigen Requisitionen zur Bertheidigung des Landes ausschreiben.
- 27. Se. Majestat der Raiser und Konig Napoleon L. wird gebeten werden, daß er geruhen wolle, die erste Ernennung der Minister, der Staatsrathe, des Staatsrsetretars und der Senatoren ju übernehmen.
- 28. Die bestehenden Gesehe des Staats, welche ger zenwärtigem Constitutionsstatut nicht zuwiderlaufend find, bleiben in voller Kraft, bis sie durch andere Gesche wie derrufen oder abgeandert werden.

So geschehen zu Bologna, ben 23. Jun. 1805.

(Folgen die Unterschriften der zwölf Abgeordneten, ben Gonfaloniere Belluomini an der Spige.)

Die Bestätigung des frangofischen Raisers lautete fole gendermaßen:

"Bir Napoleon, von Gottes Enaden und durch die Berfassungen Raiser der Franzosen und König von Italien, garantiren die Unabhängigteit und gegenwärtige Berfassung der Republik Lucca. Bir willigen ein, daß unsere sehr geschätzen und sehr geliebten Schwager und Schwester, der Fürst und die Fürsten von Piombino und ihre Nachkommenschaft das Fürstenthum Lucca in Besthenehmen, und sich daselbst niederlassen, indem wir zur gleich versprechen, und uns vorbehalten, bei sedem Auristenwechsel die nämliche Garantie zu erneuern. Gleich chergestalt behalten wir uns in Krast des über unsere ganze Familie erworbenen Rechts vor, das weder der

gute, noch bie Farkin, noch irgend eines ihrer Ainder, fich anders, als mit unferer Einwilligung vermaßten tommen, und versprechen uns mit Gottes Huse, burch aufern Schut alles ju entfernen, was dem Wohlfand und der Unabhängigteit des lucchefischen Bolts, so wie dem Eluck unserer sehr geschätzen und sehr geliebten Schwager und Schwester und ihrer Rachtsmmenschaftschällich sehn könne.

Go geschehen ju Bologna ben 5. Messider Jahres 13.

Unterzeichnet Rapoleon.

Durch ben Raifer und Ronig der Minifter Staatsfetretat S. B. Maret.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten E. M. Talle prand.

Diese Berfassung galt in Lucca bis zu Rapoleons Berzichtleistung im Jahre 1814, worauf ber Wiener Congress bieses Fürstenthum ber vormaligen Königin von Etrurien (einer spanischen Prinzessin) und beren Sohne zutheilte. — Seit dieser Zeit wird Lucca ohne desondere Berfassung regiert.

# 5) Tostana, Parma, Mobena.

Beim Ausbruche bes Krieges in Italien im Jahre 1799 mußte ber Großherzog Ferdinand von Toskana seinen Staat verlassen. Der Luneviller Friede (1801) verwandelte benfelben, für den Erbprinzen Ludwig von Parma, in das Königreich Etrurien. Ludwig 1. sarb am 27. Rai 1803. Seine Wittwe führte die Regierung für ihren minderjährigen Sohn Ludwig 2. Wein ihr Bater, der König Karl 4. von Spanien,

aberließ in einem Vertrage mit Napoleon vom 27. Oct. 1807, nach welchem ber junge König von Hetrurien als König ins nördliche Lusitanien versetzt werden sollte, Hetrurien an Frankreich, worauf es am 30. Nai 1808 mit Frankreich vereinigt ward, und dessen Versfassung baselbst in Gultigkeit trat. — Im Jahre 1814 kehrte der Großherzog Ferdinand dahin zuruck, und regierte daselbst ohne eine neue Verfassung.

Das herzogthum Parma ward, in einem Bertrage zwischen Spanien und Frankreich vom 24. März 1801, in welchem ber Erbprinz von Parma als König von hetrurien anerkannt ward, Frankreich überlassen, und 1808 Frankreich selbst einverleibt. — Im Jahre 1814 erhielt die Gemahlin Napoleons, die herzzogin Marie Louise von Destreich, dieses herzogthum, in welchem keine besondere Bersassung eingeführt ward.

Die Länder Modena und Reggio, kamen im Jahre 1796 zur cisalpinischen Republik, und standen unter den wechselnden Berfassungen dieses Staates, bis im Jahre 1814 das Haus Destreich : Este in demsels ben hergeskellt, und dasselbe seit der Zeit ohne neue Berfassung regiert ward.

# 6) Der Rirchenstaat.

Der Papst Pius 6. war genothigt, nach Buonapparte's Siegen in Oberitalien, in dem Frieden mit Frankreich zu Tolentino (19. Febr. 1797) Avignon und Venaissin an Frankreich selbst, und die drei Les gationen, Bologna, Ferrara und Romagna, an die neue cisalpinische Republik abzutreten.

Doch ward in biefem Frieden die politische Eriften; bes Kirchenstaates felbst gerettet.

Als aber (28. Dec. 1797) bei einem Auflauf bes romischen Pobels der französische General Duphot vor dem Pallaste des französischen Gesandten in Rom ermordet worden war, ging, beaustragt von dem das maligen Directorium Frankreichs, der General Berthier nach Rom, und stiftete daselbst (15. Febr. 1798) eine römische Republik. Der hochbejahrte Pius 6. ward (19. Febr.) als Gesangener nach Siena, und von da nach Frankreich abgesührt, wo er (29. Aug. 1799) zu Balence sein Leben endigte.

Am 20. Marz 1798 erhielt ber neue Freistaat eine, von Daunou entworfene, Berfassung in 372 Artisteln, welche felbst ber Moniteur (l'an 6 N. 206 p. 826) nicht vollständig \*), sonbern nur nach folgenden

Grundzugen berfelben mittheilte:

1. Die romifche Republik ift eine und untheilbar.

2. Sie ift getheilt in acht Departements.

3. Das Burgerrecht mird unter benfelben Bedingun, gen erworben und verloren, wie nach der frangofischen (britten) Conftitution.

- 4. Alle, welche fich auf der frangofischen Emigrantenlifte befinden, find ausgeschloffen von dem frangofischen Burgerrechte und verbannt von dem Bebiete der romischen Republit.
- 5. Die Urversammlungen heißen Comitia, die Bahlversammlungen Tribus.
- 6. Um Babler zu fenn, find dieselben Bebingungen, wie in der franzosischen Constitution, festgesetzt.
- 7. Das gefetgebende Corps besteht aus zwei Rathen. Jeder Rath hat seine eigene Garde und sein eigenes Costum.
- 8. Der Senat, welcher diejenigen Functionen, wie in Frankreich ber Rath der Alten, ubt, besteht aus 33

<sup>\*)</sup> Sie foll nachgeliefert merben.

gewählten Individuen. Um Mitglied des Senats zu werden, muß man das fünf und dreißigste Lebensjahr erreicht haben. Der vierte Theil des Senats wird aller zwei Jahre erneuert.

- 9. Das Tribunat (gleich dem Rathe der 500 in Frankreich) besteht aus 72 Individuen, welche das funf und zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt haben mussen. Es wird aller zwei Jahre zu einem Drittheile erneuere. Es kann keinen Beschluß fassen, als nach vorhergegans gener Proposition der vollziehenden Gewalt.
- 10. Die vollziehende Gewalt ift fünf Cons. fuln anvertraut. Sie muffen das funf und breißigfte Lebensjahr zuruchgelegt haben.
- 14. Die Bahl der Minister tann nicht über sechs steigen.
- 12. Die Centralabministrationen der Departements bestehen aus drei Mitgliedern. Die Commissaire der vollziehenden Gewalt bei den Tribunalen und administrativen Behörden führen den Namen: Consular, Präffecte.
- 13. Die Friedenbrichter fahren den Namen: Prattoren.
- 14. Die Polizeitribune heißen: Eribune ber Lenfur.
  - 15. Bei Ariminalfallen treten Gefdworne ein.
- 16. Das Kaffationsgericht heißt: tribunal de haute-préture.
- 17. Ein hoher Gerichtshof entscheidet über die Anstlagen gegen die Mitglieder des gesetzgebenden Körpers. und des Consulats.
- 18. Ein Nationalinstitut ift bestimmt, die Entbete tungen und die Fortschritte in den Biffenschaften und Kunften zu leiten.
- 19. Der Nationalschaft fieht unter brei Quaftoren, welche von den Consuly ernannt und entlaffen werden können.

- 20. Maaß, Gewicht und Zeitrechnung find wie in ber frangofischen Republit.
- 21. Die verschiedenen Ernennungen macht das ers femal der frangofische General in Rom.
- 22. Es foll zwischen der frangofischen und romischen Republik ein Allianzvertrag abgeschloffen werden.
- 23. Bis jur Ratification dieses Bertrages tonnen alle, von dem gesetigebenden Korper ausgehende, Beischilffe nur nach vorherzegangener Bestätigung des franzisischen Generals bekannt gemacht und vollzogen werz den, der auch in dringenden Fällen, nach seinem Ermessen, Gesetz erlassen kann, in Angemessenheit zu den von dem französischen Directorium erhaltenen Bollmachten.

Die romische Republik ward aber im Jahre 1799, bei ben Siegen ber Russen und Destreicher in Italien, aufgeloset, die weltliche Macht bes Papstes hergeskellt, und (14. Marz 1800) von den zu Benedig verssammelten Kardinalen ber Kardinal Chiaramonti zum Papste gewählt, ber ben Namen Pius 7. annahm.

Diesem entris Napoleon (2. Apr. 1808) bie Prospinzen Urbino, Ancona, Macerata und Camestino, welche mit dem Königreiche Italien versbunden, und also unter dessen Constitution gesstellt wurden.

Im folgenden Jahre (17. Mai 1809) hob Napozleon die weltliche Macht des Papstes völlig auf, wors auf der Rest des Lirchenstaates mit Frankreich felbst vereinigt und unter bessen Constitus tion gebracht ward.

Nach Napoleons Resignation tehete aber Pius 7. (24. Mai 1814) nach Rom zurud, und erhielt im Art. 103. ber Wiener Congresacte die gesammten vors maligen Besitzungen des Kirchenstaates, selbst mit ben Fürstenthumern Benevent und Ponte Corvo, nur mit Ausnahme bes am linken Poufer gelegenen Theiles von Ferrara, und bes bei Frankreich bleibenden Avigenons, zurud.

Da aber bie einzelnen Provinzen bes Rirchenftaas tes langere Beit binburch unter Conflitutionen geftanben hatten, und bas Lehnsfpftem in benfelben vollig abgeschafft gewesen war; so erließ ber Papft fur bie bessere Gestaltung bes Innern am 6. July 1816 gwar feine neue Conftitution, aber boch ein zwedmäßiges organisches Decret, worauf ber Connetable Colonna ber erfte Baron bes Landes war, ber, nach den Abfichten bes Papftes, bas Beifpiel gab, auf alle Baronalrechte feiner Leben, beren er fieben und gwangig im Rirchenstaate befag, zu verzichten. - Das Gebict bes Staates ward barin in 17 Delegationen eins getheilt, und eine Commission aus romischen Rechtsgelehrten gum Entwerfen eines neuen Gefetbuches, fo wie eine Commiffion aus bret Carbinalen gur Abfaffung eines neuen Studienplanes ernannt.

Der kleine, im Rirchenstaate gelegene, Freistaat S. Marino, ber nur aus einer Stadt und vier Dorfern, mit ungefahr 6000 Einwohnern besteht, behielt selbst unter ben Sturmen ber Revolutionszeit feine Selbstständigkeit und seine alte Berfassung.

# 7) Reapel und Sicilien.

Der König Ferbinand 4. von Neapel und Sicilien hatte am 10. Det. 1796 einen Frieden mit Franks reich geschlossen, ohne Abtretung irgend eines Landes ftriches. - Rachbem aber bie Frangofen Rom in eine Republik vermandelt hatten, und von Relfon bei Abufir befiegt worden maren, brangen bie Reapolitaner (23. Rov. 1798) fur bie Berftellung bes Papftes in ben Rirchenftagt ein. Sie wurden aber von bem Generale Championet beflegt, ber fich barauf gegen Reapel manote, und, nach ber Abreife Ferbinands 4. nach Palermo, bas Ronigreich Reapel (25. 3an. 1799) als parthenopeifche Republik proclamirte, und baselbst eine provisorische Regierung einsetzte. — Allein bie Niederlagen ber Frangofen in Oberitalien im Sabre 1799 nothigten fie, Reapel zu verlaffen, wohin Ferbinand 4. (Jul. 1799) burch Relson zurückgeführt warb. Er fcbloß (28. Marg 1801) gu Rloreng einen Frieden mit Frankreich, in welchem er auf Piombino und den Stato begli Prefibi verzichtete; auch unters geichnete er, bei bem neuen Continentalfriege im Berbfie 1805, mit Napoleon einen Neutralitatsvertrag fur bie Beit biefes Krieges.

Rurz barauf erschien aber eine russisch englische Flotte mit Landungstruppen vor Neapel, welche bem französischen Heere in Oberitalien in den Ruden sallen sollten. Dies erbitterte Napoleon, so daß er, nach dem mit Destreich zu Preßdurg (26. Dec. 1805) abgeschlofssenem Frieden, in einer Proclamation an sein Heer (27. Dec. 1805) erklärte: die Dynastie Bourdon habe aufzgehört, in Neapel zu regieren. — Sein Bruder Josseph stand an der Spize des Heeres, das in Neapel einzog, und Napoleon ernannte Joseph (30. März 1806) zum Könige beider Sicilien, ohne daß doch Sicilien erobert ward. Wie aber Napoleon seinen Bruder Joseph (6. Jun. 1808) zum Könige von Spanien, und seinen Schwager, den bisheris

gen Großherzog von Berg, Joachim Murat, (15. Jul. 1808) zum Könige von Reapel ernannte; so gab noch Joseph, während seines Ausenthalts zu Bayonne bei bem Kaiser, dem Königreiche Reapel am 20. Juny 1808 eine neue Constitution, welche Napoleon zu Bayonne bestätigte.

# a) Constitution bes Königreiches Reapel vom 20. Juny 1808.

Joseph Napoleon, König von Neapel und Siscilien, französischer Pring, Grofiwahlherr des Reichs. Da Wir durch ein constitutionelles Statut die Grunds sage, welche die Monarchie regieren sollen, zu heiligen wanschen; so haben wir beschlossen und beschließen, was folgt:

#### Erfter Zitel.

#### Bon' der Religion.

Die katholische apostolische und romische Religion ift die Religion des Staats.

### 3meiter Titel.

#### Bon der Krone.

Die Krone von Neapel soll in der directen, recht; mäßigen, mannlichen Nachkommenschaft nach dem Rechte ber Erstgeburt erblich senn.

# Dritter Titel.

#### Bon ber Regentichaft.

- 1. Der König ist bis nach juruckgelegtem achtzehns ten Jahre minderjährig.
- 2. Im Fall ber Minderjahrigkeit gehört die Krone von Rechtswegen der Königin, und im Fall, daß teine criftirt, demjenigen Pringen des toniglichen Hauses, wels cher von dem Kaiser der Franzosen, als dem Oberhaupt

ber faiferlichen Familie, erwählt werden wird; in Ermangelung eines Prinzen von der königlichen Familie fällt die Bahl auf einen Eingebohrnen.

- 3. Der Gehalt der Regenten besteht in dem vierten Theile der Dotation der Krone.
- 4. Die Bormundschaft des mindersährigen Königs gebührt seiner Mutter und in deren Ermangelung bem vom lehten Könige ernannten Prinzen.

#### Bierter Titel.

Bon der Docation der foniglicen Familie und ber Krone.

- 1. Der erstgeborne Sohn bes Königs führt den List Rronpring.
- 2. Die Mitglieder der toniglichen Familie find den Statuten der taiferlichen Familie perfonlich unterworfen.
  - 3. Die Einnahme der Rrone besteht
  - a) aus dem Ertrage der königlichen Domainen in ihe rem gegenwärtigen Zustande;
  - b) aus einer jahrlichen Summe von 1,320,000 Duscaten, welche monatlich jum zwölften Theil aus dem öffentlichen Schaße in den koniglichen Schaß gezahlt werden.
- 4. Das Bitthum der Königin wird auf 120,000 Ducaten jährlich festgesetzt.
- 5. Die Kinder des Königs, welche 18 Jahr alt sind, erhalten als Appanage eine jährliche Summe, nämlich der Kronprinz 100,000 Ducaten, die andern Prinzen, seine Brüder, 60,000, und die Prinzessinnen, seine Schwestern, 30,000 Ducaten. Eine Prinzessin, welche sich verheirathet, erhält einmal für allemal eine Mitzgabe von 120,000 Ducaten.

# Fünfter Titel.

#### Bon den Rronbeamten.

1. Die Großbeamten der Krone find: ein Großals mosenier, ein Oberkammerherr, ein Obermarschall, ein

Oberjägermeister, ein Oberecremonienmeister; fie behalten ihre Aemter Lebenslang.

- 2. Die Kammerherren, Stallmeifter und Pallaftpras fecte find Kronbeamte.
- 3. Der Staat, unterhalt als Garde für den Konig ein Corps von 4000 Mann.

## Sechster Titel.

#### Bom Dinifterium.

- 1. Es sind sieben Minister; ein Minister ber Justig und bes Cultus; ein Minister ber auswärtigen Angeles genheiten; ein Minister des Innern; ein Finanzminister; ein Kriegs; und Seeminister; ein Minister ber allges meinen Polizei.
- 2. Ein Staatssetretar, mit Ministerrang, contrasige nirt alle Acten.
- 3. Jeder Minifter ift in feinem Sache verantwortlich fur die Beobachtung der Gefete und Befehle des Konigs.

## Siebenter Titel.

# Vom Staatsrath.

- 1. Es ift ein Staatsrath, ber wenigstens aus 26 und hochftens aus 36 Mitgliedern jusammengefest ift.
- 2. Er ist in vier Sectionen getheilt: der Justiz und des Cultus, des Innern und der Polizei, der Finanzen, des Krieges und der Marine. (Die übrigen Anordnungen sind denen in Frankreich ähnlich. Der Präsident des Cassationshofes ist beständiges Mitglied des Staatstraths. Die Verordnungen des Königs über Gegenstände, die für's Nationalparlement gehören, haben bis zu dest sen nächster Versammlung Gesestraft, sobald sie im Staatstrath disentier worden sind.)

#### Achter Titel.

#### Bom Nationalparlement.

1. Es wird ein Nationalparlement von 100 Mite gliedern bestehen, welche in 5 Rlaffen oder Banke (Se-dili) getheilt sind, namlich die Bank der Geiftlichkeit,

bie Bant bes Abels, bie Bant der Grundbefiger, die Bant ber Gelehrten, die Bant der Kaufleute.

- 2. Die Bank der Griftlichen wird aus 20 Erzbir schöffen, Bischoffen und anderen burch Frommigkeit und Talente ausgezeichneren Geistlichen bestehen.
- 3. Die abeliche Bant besteht aus 20 Personen mit Eiteln.
- 4. Die Bank det Gutsbesiger (possidenti) besteht aus 20 Gutsbesigern. Die Bank der Gelehrten wird aus Mitgliedern der Universitäten und Tribunale gebils det, welche um Bissenschaften und Kunfte sich Berdienste erworben haben, und besteht aus 20 Personen. Die Bank der Kausseuch wird aus 20 Mitgliedern aus dem Kaus und handelsstande bestehen.
- 5. Die Mitglieder der geiftlichen Bank sind es auf Lebenslang, und konnen nur durch den Urtheilsspruch eines competenten Tribunals von ihren Verrichtungen entfernt werden.
- 6. Die Abelichen muffen, wenn fie Mitglieder bes Parlements fenn wollen, wenigstens 10,000 Ducaten Einfunfte jährlich haben; ihre Ernennung ift auf Lei benszeit.
- 7. Die Gründeigenthumer werden von den Bahleole legten ernannt.
- 8. Es wird ein Collegium der Grundbesiter in jedem Diffrict seyn, deffen Bevolkerung nicht unter 200,000 Einwohner, und nicht über 300,000 beträgt.
- 9. Die Mitglieder dieses Collegiums werden aus den 200 am hochten besteuerten Grundbesigern des Diftricts genommen, und auf Lebenszeit ernannt.
- 10. Die Gutsbesiger, Mitglieder des Parlements, werden bei jeder Sigung neu ernannt.
- 11. Die Mitglieder der gelehrten Bank werden von dem Könige aus der Ihm von den Akademicen, der Universität, dem Cassationsgerichtshofe und den Appellationsgerichtshofen vorgelegten dreifachen Liste auf Lebenszeit ernaunt.

12. Die Mitglieder der Bank der Kaufleute werden von dem Könige aus den Ihm von den Collegien der

Raufleute übergebenen Liften ernannt.

13. Es wird ju Neapel und in jeder der zehn vor: nehmsten Stadte des Reichs ein Collegium der Kaufeleute fepn, welche durchs Scrutin, nach Mehrheit der Stimmen, wählen. Die Mitglieder der Bank der Kaufeleute werden bei jeder Sigung neu gewählt.

14. Das Nationalperlement versammelt sich auf die Zusammenberufung des Königs; es kann auf einen Berfehl desselben prorogiet oder aufgelost werden; es verssammelt sich aber alle drei Jahre wenigstens einmal.

Den Prafidenten ernennt der Ronig.

Die Gigungen find geheim.

Die Meinungen tonnen weder gedruckt noch sonft verbreitet werden.

Jede Bekanntmachung ober Mittheilung, welche durch das Parlament oder eines seiner Glieder geschähe, wird afs eine aufrührerische Pandlung betrachtet.

Die Vertheilung der Contributionen, wichtige Bera anderungen im burgerlichen oder peinlichen Gefetbuche, im Auflagen: und Mungfpftem, follen den Berathschlaf gungen des Parlements unterworfen werden.

#### Reunter Titel.

## Bon ber Gerichtsverfassung.

Die Gerechtigkeit wird im Namen des Konigs durch die von ihm eingesetzen Gerichtshofe und Tribunale verwaltet.

Es gibt Friedensrichter, die ein Berfohnungstribunal bilden, Sicherheitsobrigkeiten, Eribunale erster Instanz, Appellationsgerichte und einen Kaffationshof für das ganze-Konigreich.

Dem Konige allein fteht das Begnadigungerecht ju.

#### Bebnter Eitel.

Allgemeine Berfügungen.

Jeder auf dem Gebiete des Konigreichs geborne Menfch ift Burger.

Bum Genuß der Burgerrechte werden jugelaffen: die Fremden, welche dem Staate wichtige Dienste geleistet haben, oder leisten werden, welche demfelben nübliche Talente oder Erfindungen jubringen, welche große Ansstalten darin bilden, oder welche Eigenthum darin erwers ben, wovon sie wenigstens 100 Ducaten Abgabe bezahlen.

Niemand kann burgerliche Aemter verwalten, der nicht im Schoose des Königreichs geboren ift, oder, dem vorigen Artikel gemäß, das Burgerrecht darin erworben hat.

Die Staatsschuld wird garantirt; die Amortisationss

renten und Schulden find unverletlich.

Der offentliche Schat ift von bem Rronfchate ver-

fcieden und getrennt.

Den Director des offentlichen Schafes ernennt der Konig; er schwort in deffen Sande, keine ungerechte Berwendung der offentlichen Gelber zu dulden, und keine Auszahlung, die nicht dem, für die verschiedenen Staatssausgaben eröffneten Rredit gemäß ift, zu autorifiren.

Alles, was auf die Berwaltung von Sicilien Bezug hat, foll durch ein besonderes Statut angeordnet werden.

So gegeben ju Bayonne den 20. Jun. 1808.

(Unterzeichnet): 3 ofepb.

Wir Napoleon, von Gottes Gnaden Raiser der Franzosen, König von Italien, Beschätzer des Rheinbundes u. s. Da Unser theurer und geliebter Bruder, der Prinz Joseph Napoleon, König von Neapel und Sieisten, das constitutionelle Statut, welches der politischen Geschgebung des Königreichs beider Sieilien zur Grundslage dienen soll, Uns zur Genehmigung vorgelegt hat; so genehmigen Wir gedachtes Statut, und garantiren dessen Bollziehung dem Souverain und den Völfern dies ser Reiche. So gegeben in Unserem kaiserlich königlichen Pallaste zu Bayonne, den 20. Jun. 1808.

(Unterzeichnet): Rapoleon.

3m Mamen des Raifers

(Unterzeichnet); ber Staatsfetretar

S. B. Maret.

Obgleich biefe Berfaffung, nach Rapoleons Billen, für Joachim Murat binbend feyn follte; fo trat fie boch unter ihm nie ins wirkliche Leben. Dies bezeugte, nach feiner hinrichtung, fein vormaliger Minifter Agar (Graf v. Mosburg), ber im aus bem Großherzogthume Berg nach Reapel gefolgt war. (Bergl. Allgem. Beit. 1817, N. 226, S. 903.) muhte fich, nach feiner Untunft bafelbft, zuerft bie vom Könige Joseph und beffen Minifter Roberer in großer Berwirrung gelaffenen Finangen in Ordnung gu Darauf schlug er eine neue Conftitution vor, und erhielt vom Ronige ben Auftrag, ben Plan bagu auszuarbeiten. Allein bie Beranberlichfeit bes Ronis ges, ber jeben Tag eine neue Einrichtung und ein neues Gefet, im Gangen aber, nach ben Ginflufterungen feiner Schmeichler, roi absolu fenn wollte; ber in ber Deinung ftand, eine Conftitution beschrante feine Macht, "und nicht einfah, bag eine Erbmonarchie nur baburch befteben tann, bag fie fich nach feften Gefeten bewegt;" fo wie die Abneigung ber übrigen Minister bagegen, bewirften, bag bie Ginführung ber Berfaffung immer aufgeschoben warb. - Erft, nachbem Joachim Murat im Jahre 1815 von ben Deftreichern befiegt worden war, rief er Agar und fagte: Mon cher Comte Mosburg, faites une constitution. Die andern Minifter, geborne Reapolitaner, brangen gleich= falls in Ugar, ben Befehl bes Ronigs ju erfullen. "Es ift bie lette Bohlthat, fagten fie, bie Sie bem Lande erzeugen konnen. Ift bie Berfaffung ba; fo find wir vielleicht fo gludlich, ben neuen herrscher gu vermogen, bag er fie annimmt." - Go arbeitete Mgar auf bem Rudzuge aus Mittelitalien nach Neapel bie neue Constitution aus, und als fie nach Reapel

kamen, unterzeichnete ber König einen weißen Bogen Papier, und verließ die Stadt, um sich einzuschissen. Im versammelten Staatsrathe ward der von Agar gemachte Entwurf der Constitution, mit einigen kleinen Abanderungen, angenommen; sie ward auf den schon unterschriebenen Bogen geschrieben, und in die Druckerei gesandt. Nach ihrem Abdrucke ward sie übersall in der Stadt angeschlagen. — In 24 Stunden hielten die Destreicher ihren Einzug, und das Bolk von Neapel ris die Publication herunted und trat sie mit Füßen. — Diese neapolitanische Constitution von Agar ist nirgends gedruckt erschienen.

Während Joachim Napoleon in Neapel regierte, blieb Sicilien bei ber Dynastie Bourbon, boch unter brittischem Schuhe, ber aber der königlichen Familie so brückend ward, daß die Königin Caroline im Jahre 1811 die Räumung der Insel von den Britten verlangte. Dies veranlaßte den kord Bentinck nach London zu reisen, worauf er, nach seiner Wiederkehr, in Sicilien im Jahre 1812 eine, der brittischen nachgebildete, Constitution prosmulgirte.

In dieser Constitution wurden bie gesetzebende, richterliche und vollziehende Gewalt sorgfaltig von einander getrennt. Die gesetzebende Gewalt ward ausschließlich dem Parlamente, die vollziehende dem Könige, und die richterliche den Richtern und Magistraten, mit völliger Unabhängigkeit von den beiden andern Gewalten, beigelegt. Das Parlament sollte allein das Recht haben, Steuern auszulegen.

Die offentlichen Beamten waren bem Parlamente verantwortlich, und fonnten von ben beiden Rammern . gerichtet werben. Rein Sicilianer burfte verhaftet unb bestraft werben, als nur auf bem Bege bes gewöhnlis den Rechtes und burch bie richterliche Gewalt. Parlamenteschluffe mußten, ju ihrer Gultiafeit. Sanction bes Ronigs erhalten, beffen Perfon gwar beis lig und unverletlich mar, beffen Minifter aber vom Parlament zur Rechenschaft gezogen, gerichtet und beftraft werben konnten. - Das neue Parlament follte aus zwei Rammern bestehen, ber Pairs und ber Gemeinen. Die Parlamentsglieber aber in ber Rame mer ber Pairs follten nur jebes eine Stimme, nicht mehrere, nach ber Menge ber Besitzungen, haben. Dem Ronige fand bas Recht zu, ein Parlament zusammen gu rufen, zu prorogiren und aufzuheben; boch mußte er jebes Jahr eins verfammeln. - Die Feubalver= fassung horte vollig auf, so wie bie Baronialgerichtsbarkeiten, und beshalb auch alle Bortheile. Pflichten und Laften, bie mit bem Lehnsfysteme gufam= menbingen; nur blieb ben Familien vergonnt, bie Reudaltitel beigubehalten. - Jeder Steuervor: schlag sollte allein von ber Kammer ber Gemeinen ausgeben, und konnte von ber Rammer ber Pairs nur angenommen und verworfen, nicht aber verändert wer= Alle übrige Borfchlage aber konnten von einer ber beiben Rammern gemacht werden; die andere hatte bann bas Bermerfungerecht.

b) Grundzüge ber Sicilianischen Verfassung vom Jahre 1812.

Die Rammer der Pairs ward gebildet aus ben geiftlichen und weltlichen Paire, Die bis babin bas Recht hatten, im Parlamente ju fiben. Die Birde ber weltlichen Pairs tonnte nur durch Erfolge auf einen andern übergetragen werden, war also unveräusesferlich.

Die Zahl der geistlichen Pairs (umschließend die 3 Erzbischöffe, die 7 Bischöffe, den Archimandrit von Messina, den Großprior des Johanniterardens zu Messina, die Aebte ie.) bestand aus 61 Personen; die Zahl der weltlichen Pairs (die Fürsten, Herzoge Marquis und Garone des Königreiches umschließend) betrug 124. Personen. Es waren also in allem in der Kammer der Pairs 185 Stimmen. Doch stand dem Könige frei, so viele neue weltliche Pairs zu ernennen, als er wollte, daferne sie nur einen jener Titel und ein reines Einstommen von jährlichen 6000 Ungen (ungefähr so viel als Ducaten) besigen. Würden in Siellen neue Bissthumer errichtet; so sollten ihre Besiger gleichfalls zur Pairschaft gekingen.

Die Rammer der Gemeinen bestand

- a) aus den Reprasentanten der Bezirke, d.h. des Landes und der Ortschaften, sie mochten vorsher dominial oder baronial gewesen senn. Die ganze Insel ward in 23 Bezirke getheilt, deren zeder zwei Reprasentanten sendet; die Insel Liepari jedoch nur einen.
- b) aus den Acprasentanten der Städte. Dies jenigen Städte und Ortschaften, welche wenigstens 18,000 Einwohner haben, senden zwei; Palermo secht; Messina und Cadania drei; alle übrige Städte und Ortschaften zwischen 6000 18,000 Einwohner sanden einen Repräsentanten. Die Städte, welche unter 6000 Einwohner haben, sind in den Bezirten begriffen; noch ward aber den Städten, welche bis dahin das Stimmenrecht hatten, dasselbe nicht genommen, sobald sie über 2000 Einwohner zählen. (Bei der Bestimmung der Bolksmenge ward die Schähung von 1798 zum Erunde gelegt.)

es and den West a sent anten ber Universität ten. Die Universität von Palermo sendete zwei, megen verlornen Stimmenrechts in der Pairstams mer, das an ihren Abteien haftete, und die von Catanien einen.

Nach diesem Maasstabe gehorten 154 Individuen zur Kammer der Gemeinen.

Als Reprasentanten der Bezierte waren alle diejenisgen in die Kammer der Gemeinen juläßig, welche ein
lebenslängliches Einkommen von jährlich 18 Ungenwenigstens, in demselben Bezierte haben; für die Repräs
spintanten von Palermo aber wurden 50 Ungen jährlich
ches Sinkommen ersordert. Die Repräsentanten aller
ibrigen Städe bedurften nur 18 Ungen solches Sinkomsmens in derselben Stadt oder Orrschaft. Auch konnten
alle viejenigen zu Bepräsentanten erwählt werden, die
in der Orrschaft ein Amt von jährlich 50 Ungen Sink
kinken besaffen, oder Zunfts und Gewerdsmeister mit
jährlich 9 Ungen Sinkunsten waren. Jeder gebohrne
Sicilianer, der diesen Bedingungen Entige leister, war
war der Kammer der Gemeinen zuläßig.

Dagegen tonnten in derfetben teinen Butritt haben:

- 4) Alle Fremde, welcher Nation fie auch maren;
- 2) wer unter 20 Jahren ift;
- 3) bie in einer Rriminglunterfuchung vermidelten;
- 4) tein Mitglieb ber richterlieben Gewalt;
- 5) alle Subalternbeamte, und die, welche tonigliche Pensionen haben;
- 6) alle Staatsschuldner, was auch von ben Pairs ailt.
- 7) Wer ein Amt vom Könige annimmt, verliert das durch seine Stelle in der Kammer der Gemeinen; es mußte denn ein Militäramt seyn.

Die Reprafentation der Nammer der Gemeinen kann sichgiens vier Jahre dauern; dann läfet fie sich von selbst auf, und die Bähler muffen zusammenberufen werden. Der König eröffingt bas Parlament durch eine Wede, Pritter Band.

und schließt sber prorogirt es porfentich. In teiner Rammer fin bat eine Berschiebenheit des Raus ges Statt. Die Stimmen werden daburch gegeben, daß sich die bejahenden nechts, die verneinenden links stellen. Der König erwählt einen Prosidenten der Kamer der. Pairs: die Rammer der Gemeinen erz wählt ihren Prasidenten selbst. Der Prasident spricht im Namen der Rammer, läßt delibiriren und vos biren, proclamitt das Rejultat der Stimmen, hält die gute Ordnung aufrecht, hat aber nur im Falle der Stimmengleichheit ein Botum.

Rein Mitglied der richterlichen Gewalt darf gegen irgend ein Mitglied der Kammern wegen dessen, was es im Parlamente gesagt ader gethan hat, gerichtlich verfahren, bei Berlust seines Amtes, zehnjähz rige Berbannung auf eine Insel, und taus send Ungen Geldtrafe, — und der König kann solchen niemals Gnade gewähren, so wie sie sich nie mit Besehlen des Königs entschuldigen konnen. Die Kammern sind deshalb ihre eigenen Richter.

Perfonen, die nicht jum Parlamente gehoren, ere halten Butritt burd Billette. - Jebes Mieglied fann im Parlamente nach Belieben Borfchlage machen. indeffen über einen folden Borfchlag geftimme wird, muß über ihn in drei Sigungen berathichlagt worden feon: auch Kann die Rammer fich in eine geheime Comité ums bilden, und Berbefferungen am Borfcblage anbringen. Bird ein Borfdlag von einer Rammer verworfen; fo tann er nur in einer Sigung des folgenden Jahres wies ber aufgenommen werden. Steuer: und Abgabenvou Schläge burfen nur von ber Rammer ber Gemeinen aus: geben; fo wie alle Borfchlage, die ber Pairfchafe nache theilig werden tonnten, blos von bet Kammer ber Pairs. In beiden gallen tann die andere Rammer nichts ans bern, sondern nur zustimmen, oder verwerfen. Ronig darf von ich webenden Borfclagen teine Kennte niß nehmen, noch fich in Parlamenteverhandlungen mis fchen, fondern biefen erft bann, wenn über fie gestimmt ift, fein Dlacet oder Beto ertheilen. Eben fo wer

wig barf sich eine Kammer in die Borschläge mischen, die in der andern schweben; doch können sich beibe durch Ausschüffe über streitige Puncte in Verhältnis setzen. Bur Bollzähligkeit der Pairstammer mussen wenigstens 30, und zur Bollzähligkeit der Kammer der Gemeinen wenigstens 60 Mitglieder gegenwättig seyn. Beibe Rams innern haben das Necht, jeden, der sie beleidigt, zu vers haften, und muß der Schuldige, vor Abschließung des Parlaments der richterlichen Gewalt übergeben werden.

Babl ber Gemeinen. Der Capitan b'arme jebes Begirtes und der Capitano Giuffigiere feber Stadt ober reprafentationsfähigen Ortschaft fordern durch Unichlage alle diejenigen auf, welche bem Capitan ber Commune und drei Mitgliedern bes Configlio civico bas jahrliche Einfommen von 18 Ungen beweifen tonnen, fich gur Mabl ihrer Reprafentanten ju vereinigen. Diese dres Mitalieber, ein Ausschuß bes Configlio civico, beifien Squittinatoren. Auch Die Curați und Arcipreti fordern mundlich die Bahler ihrer Parochien auf. Dielelben Derfonen machen von ihren Bablern eine Lifte, und übergeben fie dem Capitan und den brei Squittingtoven ihres Ortes, welche hierauf untersuchen, of die Wähler mirtlich die gum Bablrechte erforderlichen Gigenschaften Befigen, und ftellen biefen hieraber ein Certificat aus. Maddem hierauf der Capitan der Ortschaft ben Befehl gur Babl vom Protonotar bes Reiches erhalten, lage er burch einen offentlichen Ausrufer die Bahl ankandis gen, und die Babler muffen fich binnen drei Tagen wieder vor bem Capitan und ben Squittinatoren einfine ben, und ihr Bablrecht aufs neue anertennen laffen : auch werden Liften der Kandidaten oder Pratendenten aur Reprafentation offentlich angeschlagen. Im Augene blicke ber Bahl rechtfertigen bie Bahler burch zwei Cers sificate iht Babirecht vor bem Capitan und den Squite' singtoren. Rachdem die Deputirten ber Commune ges wählt find, begeben fich die Wahler nach dem Sauper prie bes Begirtes, um die Reprafentanten bes Begirtes an wählen, welche beibe Bahlen unter-ber Aufficht bes Capitan d'Arme und Capitano Ginffiziere und der drei 35 \*

Squittinatoren geschen. Sie geben Acht auf die Stime menfammlung, welche ber Daeftro Rotaro veranstaltet. Diese haben bas Bergeichniß der Babler vor fich, und ift bas Beiden jur Stimmengebung ertheilt; fo treten die Babler, einer nach dem andern, jur Tribune, auf welcher die Aufleher der Babl figen, heran, und fagen mit lauter Stimme ben Namen ihres Erwählten. Die Bahl barf hickens brei Tage bauern, hierguf werden die Stimmen der Randidaten gezählt, und die Erwähle ten erhalten vom Capitan, ben Squittinatoren, dem gangen Configlio civito und bem Maeftro Botaro ein Certificat. Db die erwählten Kandidaten jur Kammer ber Gemeinen gulafig fepen, wird nicht von bem Capiten und ben Squittinatoren, fondern von bem Pros tonotar des Reiches und der Rammer der Gemeinen fetbit unterlucht. Uebeigens aber muffen die Babler alle biejenigen Eigenschaften, mit Ausnahme ber jahrlis den Einnahme, befisen, welche von den jur Kammer der Gemeinen Ruldflaen gefordert werben. In biefe ber Gemeinen Buldfigen gefordert werden. In biefe Bahl der Gemeinen darf fich tein Pair, tem Beamter, aber wer fonft von ber Krone abhangig ift, mifchen, bei Strafe ber Enffecton und 200 Ungen Geloftrafe. Die Kandidaten darfen den Bahlern teine Refte ober fonftige Emolumente geben, bei 200 Ungen Strafe und Ausschluß von der Bahl. In dem Orte, wo gewählt mirb, burfen teine Truppen liegen. Die ger wohnliche Garnison entfernt Rd, nur fo viel gurudlafe fend, als ber tägliche Dienft nothig macht, zwei Tage por Anfange der Babl zwei Millien weit von dem Bable orte, und tehrt erft 2 Tage nach beendigter Bahl bas bin jurud.

Einzelne organische Gefete bes Parlaments.

1. Einheit, Rechte und Pflichten bes ficte lianifchen Burgers. Rur gebarne Sicilianer und beren Gohne tonnen als sicilianische Burger betrachter werden. Jeber sicilianische Burger bat unumschränkte Erlaubnis, über jeden politischen Gegenstand gureben, fich über ihmigeschehene Ungereche

tigfeiten gu beflagen, ohne die richterliche Gewalt, Angeberei, Spione, ober irgend eine Redenschaft zu fürchten. Ber indeg aufrührerte The Complotte gebildet zu haben überführt wird, foll ber Strenge ber Gefete unterworfen fenn. Jeder Sicilia: ner hat ferner das Recht, fich feglicher Gewalt, bie nicht von den Gefesen anerfannt ift, ja wie berfegen; besgleichen tann er nicht bestraft werben, als nur fraft eines vorher promutgirten Gefetes. -Jeber Steilianer ift barchaus Berr felies Landeigenthums, und darf in demfelben keine fremben Borbehalte und Rechte, weder des Konigs, noch anderer Berren, als p. B. Jagben, leiden; hind weber ba's Aerarium, noch Rirchen und Communitation, ober fonftige Corporationen konnen irgend ein Privilegium ober eine Prarogative. befigen, sondern alles und jedes wird nach denselben Gefeben verhandelt und gerichtet, und hoven alle befone dere Unterschiede hiermit auf. Jeder sicilianische Burs ger wirb als Mitglied ber gefengebenden Ger walt betrachtet, muß aber die Berfassung anerken: nen, und, wenn er Einfing auf die Geschaebung haben will, lefen und fcreiben tonnen, und wird biergu ein Zeitraum von 18 Jahren verftattet, fo daß 1830 fein Sicilianer, ber nicht lefen und fdreiben tann, Babs Ier feyn barf. Eben fo foll tein Sicilianer, ber nicht bafår forge; baß feine Rinder vaccinirt werden, Ins theil an ber gefengebenden Gewalt-haben \*). Rein Gif cilianer fann, ohne Erlaubniß des Ronigs, in auswar, tige Rriegebienfte geben, und erhalt er fie, fo barf er aleichwohl niemals die Baffen gegen fein Baterland führen. Reinesweges tann ber Konig einen Sicilianer nothigen, in ber tonigliden Land: ober Seemacht git Bienen.

<sup>2.</sup> Bon ber geubalverfaffund. Da biefetbe vollig duffort; fo find fich alle ficilianifche Burger an Recht und Stand gleich, und einerr lei Gefeben unterworfen. Alle Baronialgerichts:

<sup>\*)</sup> Diefem Gefete ertheilte ber Ronig bas Beto.

barkeiten boren von diesem Augenblicke, ohne alle Entschadigung, auf; dagegen aber find auch die Bas rone aller Laften der Privatjurisdictionen entbunden, als ber Berantwortlichkeit fur Diebstahl, ber Instandhaltung ber Gefangniffe u. f. w. Ruv die, burch bas Gefet. bestimmte, neue richterliche Gewalt gilt fortan. Alles, was am Fendalmefen haftet, als ber Rriegsbienft, Inc vestitur, Relais, Devolutionen an den Fifcus und ders gleichen, bort auf, und die fruheren Teuda find nun Allodien jeglichen Befibers geworben. Dur die Titel fonnen, um des Anftandes willen, den Baronialfamilien verbleiben. - Die Frohnbienfte, die blos von den herrschaftlichen Prarogativen abhingen, als die Berpflichtungen, die Producte des Barons gu verfahren, und alle perfonliche Dienstleiftungen boren hiermit, ohne Entichabigung, auf. Desgleichen alle Probibitio, und Privativrechte ber Barone; 1. B. daß bie Burger fich feiner andern Reltern, Backofen, Dublen, Ochenten, Birthshaufer, Laden und Raufe plage als nur der der Barone bedienen, Egwaaren und Getrante nur in der Taverne des Barons vertaufen. burften, horen ohne Entschädigung auf. Golde herrs Schaftliche Rechte hingegen, welche von einem Bers trage herrühren, follen bei ihrer Abschaffung ents Ichabigt werden. Alles dies gilt auch von den herre Schaftlichen Rechten ber toniglichen Segregicen und Unis verfitaten; und alle solche Rechte, im Ralle fie der Ents Schädigung unterworfen find, konnen von der Commune ober ben Individuen, gegen die fle ausgeübt murden, abgeloset werden. Dagegen bleiben alle Rechte ber Barone, die auf ihrem Boben haften. Eben fo aber horen alle burgerliche Worrechte gegen die Landes reien der Barone: als bas Solgfällen, Beiden, Cichelne Sammeln, Saen und dergleichen, ohne alle Entichabis gung auf, fo mie gleichfalls die burgerlichen Borrechte, Die am Eigenthume ober Bertrag haften, entschädigt werden, auf alle Falle aber ablosbar find.

3. Bon den Fibeicommiffen. Alle Fibeicome miffe und Substitutionen, fie mogen feyn, welche fie

Mollen, Soren auf, und jeder kann frei über feine Bestspungen schalten und walten. Indeß leidet diese Freis heit bei den Paire folgende Beschränkung:

Die gegenwärtigen Pairs muffen den vierten Theil aller ihrer Spiter als Dotation für die Pairschaft, wels che als unveräußeritch erklärt wird, aufbewahren, und dieses Viertheil gehört nicht als Sigenthum den Famis Iten, sondern ist das Erbtheil der Pairschaft, die durch Succession forterbt; nach Art eines Majorats \*).

4. Ueber bie Dreffreiheit. Jeder hat das Recht, ohne Cenfur ju fchreiben und gu drucken, was er irgend will; nur bleiben bie Schriften, welche von der Religion handeln, einer vorläufigen Cenfur ber Geiftlichkeit unterworfen. Kerner foll es ein Bers brechen fenn, Schriften ju publiciren, welche etwas ges gen die romifch : tatholifch : apostolische Religion, gegen ben Konig, welcher fur unverletlich erklart ift, gegen ein Individuum der toniglichen Familie, gegen die Grunde lage der Berfaffung, d. h. gegen die Erennung der Gee walten, gegen die Eintheilung des Parlaments in zwei Rammern, gegen bas Recht ber Rammer ber Gemeinen, allein Steuervorschlage ju machen, gegen bas Recht bes Parlaments, die offentlichen Beamten jur Rechenschaft ju gieben, und gegen bas Recht jedes Sicilianers, nur burch die richterliche Gewalt verhaftet und bestraft gu werden, enthalten. Eben fo verbrecherifch find Schrife ten, welche birect jum Ungehorfam gegen die Gefețe auffordern und verlaumderischen Inhalts find. Der Bers leger muß zwar seinen Ramen, den Druckort und das Druckfahr angeben, nicht aber gerade den Ramen des Berfaffers, dafern es nicht die richterliche Gewalt verlangt.

Der Ronig, ober bie ausabenbe Gewalt.

Im Falle, daß ein Mangel rechtmäßiger Erben in ber jesigen toniglichen Familie eintrate, hat die Nation

<sup>\*)</sup> Der Konig billigte biefe Reform ber Bibeicommiffe nicht, sondern verlangte eine, welche ber brittifchen Conflitution gang angemeffen ware.

bas Recht, ihren Ronig ju wählen; wefer mit fich aber ben Borfcbriften fugen, welche die Nation ihm machen wird. Ift ber ermablte Konig von einer frem den Familie; fo muß er ein nachgeborner Pring, und darf nie ein Souverain feyn. Der König von Sicilien darf unter keinem Borwand fich aus Sicilien entfernen, ohne Beistimmung des Parlaments. Thut er dies, ober bleibt er langer aus, als der Urlaub des Parlaments verstattet; so ift der Thron erledigt, und wird burd die Nachfolge oder durch die Bahl ber Nation befest. Der Konig tann niemals, um irgend eines andern Bors theils willen, bem Throne von Sicilien entfagen, etwa ju Bunften eines andern gurften; und jeder folcher Act des Konias wird hierdurch für null und nichtig erklärt. Dafern ber Ronig bas Reich von Meavel wieder erlangt. oder irgend ein anders acquirirt; so soll er entweber babin feinen Erftgebornen fchicken, ober biefem in Sie eilien feinen Thron einraumen; benn bie Ration er flart fich von heute an für unabhängig vom Ronigreiche Meapel. Der legitime Rachfolger als Ronig muß fich innerhalb zweier Monate vom Parlas mente anerkennen laffen, und den Gid leiften und annehe men. Bare ber Konig minderjährig, ober unfähig zu res gieren, ober trate ein abnlicher Sall ein; fo erwählt bas Parlament einen Regenten.

## Eigenthumliche Rechte bes Ronigs find:

- 1) die sicilianische Nation bei auswartigen Dachten ju reprasentiren;
- 2) mit denselben zu unterhandeln, nur nicht gegen die sicilianische Berfassung;
- 3) Krieg und Frieden ju Schließen;
- 4) sich einen Kabinetsrath und alle Staatsrathe zu wählen; nur muffen alle geborne Sicilianer seyn. Der Kabinetsrath soll aus vier Staatssetretdren und wenigstens zwei Rathen, nie aber aus mehr benn zwölf Personen im Ganzen bestehen; und Se. Maj. ift verbunden, in allen wichtigen Angelegens

heiten, befonderts über Krity, Arkeben ober Ber trage, die Manning three Kabinersraches zu verk nehmen. Das Parlament bagegen hat bas Rechts aber jeden Act der andlbenden Gewalt Austunft und Redenschaft zu fordern, die Minister und Rathe des Königs ju beftrafen, sobaid fie bem Intereffe der Mation emigegen gehanden haben;

- 5) ber Ronig hat bas Recht, Mingen in pragen, ohne feboch bas Bewicht berfelben ju anbern;
- 6) er ift alleiniger Generalissuns aller Macht zu Waffer und ju Lande;
- 7) alle Aeinter und Chrenftellen im Militair und Civil, desgleichen die geiftlichen Burden, vergibt ber Ronig, aber nur an Sicilianer;
- 8) er fann, mit Beiftimmung bes Parlaments, neur Corporationen bilden;
- 9) er febt allen öffentischen Anstalten vor, als Res nalen, Strafen u. f. w.;
- 10) er bat bas Segnadigungerecht, nur bann nicht. wenn der Ochnidige gegen bie Berfaffung gefunt bigt hat;
- 11) er forbert Rechenschaft von ben Dienern, ber ausübenden Gewalt:
- 12) er lagt die Urtheilssprüche ber richterlichen Ber walt ausführen.

Obgleich indes der Ronig Generalissimus ift: fo tann er bennoch teine frembe Truppen, weber ju Baffer noch zu Lande, in Sicilien ohne Erlaubnif des Parlat ments halten, noch einen Sicilianer jum Kriegsbienfte awingen. — Der Konig, mit Gulfe bes Finangrathes und des Ministers, verwaltet das Rationaleinkommen, und awar geschieht dies folgendermaßen: Der Chef des Gangen ift der Finangminister; unter ihm stehen vier Großtammerer und vier Vicetammerer, ein Ereforiere generale, ein Conservatore generale, ein Appocato, ein Procuratore des Aerarii, brei und gwangig Geheimerds the, drei und zwanzig Proconservatoren imd ein Dros

segreto (Vicegebeimerrath) in jeder beiliegenden Infel und jeber Ortschaft, die nicht Samptftadt eines Begirtes ift. Zwei Großtammerer baben jeder acht, ber britte fieben Begirte, fammt ben Infeln, jur Finangvermale tung; der vierte, Großtammerer hat das Geschaft, die Staatsichuldner ju befriedigen; ibm fteben bie vier Bices tammerer bei. Der Finangrath befteht aus ben vier Großtammerern und dem Staatsfetretar, als Prafibene ten; dabei ift ein Bicetammerer als Gefreiar gegenware tig. Der Ereforiere generale ift Staatstaffirer. In feie nem Ramen wird alles aus, und eingezahlt auf Reche nung des Staates. Die geheimen Rathe der Begirte verwalten in benfelben alle Einkunfte des Aerariums une ter bem Befehle ber Großtammerer. Alle Bahlungen an das Aerarium follen durch bie Beamten von Palermo und. Deffina geleiftet werden. Alle biefe bffemtlichen Beamten haben teine firirte Befolbung, fondern une ter fie werden funf Procent alfer Summen, Die fie für Rechnung des Acrariums eineaffiren, nach Rang und Berbienft pertheilt. Die Bucher biefer Beams ten fteben jur offentlichen Einficht offen. Der Finanzminister wird jedes Jahr dem Parlamente eine Bilang ber Ginnahme und Ausgabe bes Aerariums vors legen, und , im Falle ichlechter Bermaltung , vom Dars lamente bestraft werden. Die Finangrechnungen aber muffen juvordeift, nm bes Berftanbniffes und der Gas tisfaction des Boltes willen, offentlich gedruckt werden. Diese und alle Aemter, geistlichen, weltlichen und militarifchen, tonnen nur an Sicilianer vergeben werden. Sohe Generalamter und Commandaturen ju Baffer und ju Lande tonnen Fremde nur mit Erlaube miß des Parlaments befleiden. Die Naturalisation tann einem Fremden nur vom Parlamente ertheilt werden; allein erft bie Sohne bes Raturalifirten burfen ficilianis iche Aemter und geiftliche Burden befleiden.

Die Magiftrate, ober die richterliche Gewalt.

Bon nun an find alle besondere Gerichtebarteiten poer Fora aufgehoben, und die richterliche Gewalt haftet.

unabhangig von der gesethenden und austibenben, an ben burd die Berfaffung verordneten Magiftraten und Richtern. Die Urtheile ber richterlichen Gewalt werben im Namen des Ronigs vollzogen; die Urtheilsspruche felbit aber muffen fich auf einen neu ju faffenden, italienisch gefdriebenen, Coder granden, und, wenn diefer nicht ausreicht, muß fich bie richterliche Gewalt an Die gefets gebende, d. h. ans Parlament wenden, sowohl in Civile als Criminalfachen. Die Bury wird gang nach enge lischer Sitte eingeführt. Fallt in Rriminalfachen eine Sentenz lossprechend aus, so ift fic inappellabel; perdammend, fo tann fie einer neuen Prufung unters worfen werden, nach englischem Brauche. Rach bem. was über die Breiheit der ficilianischen Burger oben ges fagt ift, versteht es sich von felbst, daß alle Berhaftung gen de mandato principia w. aufhören, und wer eine Dergleichen ausführen bilft, verliert fein Amt, wenn er eins hat, wird verhannt und bezehlt 1000 Ungen Strafe, ohne daß der Konig ihn begnadigen kann. Rein Magis firet ober Richter barf ohne Antlage gegen irgent semand gerichtlich verfahren, außer bei Berbrechen laesae majestatis divinae et humanae, ferner gegen Aufruhr, Todschlag, Mordbrennerei, Gewaltraub und Munguerfalfdung. Bur Berhaftung bes Angetlagten barf Militarmacht nicht eher angewandt werben, als bis es Die richterliche Gewalt verlangt; desgleichen tann jene nie gegen das Bolt gebraucht werden, als nur im Falle eines Zufruhrs. Binnen 24 Stunden muß der Berhafs tete die Urfache und alle Umftande feines Arreftes erfahe ren und verhört werden; er tann verlangen, daß feine Sache fogleich vor bem geberigen Tribunal gerichtet were De; auch fieht ihm frei, binlangliche Burgfchaft ju leie ften, und bis jur Entscheidung ber Cache frei ju bleiben. Die soll bei Kriminalfällen die Tortur angewandt were ben. - Der neue Cober wird, nach dem Dufter der englischen Habeas-Corpus-Acte, die Falle bestimmen, in welchen, und auf welche Beife jemand verhaftet oder conftituirt werden fann. - Reiner fann Richter oben Magistratsperson sepn, der nicht ein geborner Sigilianer.

wenigffens 30 Jahre aft, als rechtschaffener Manis ber fannt und von einer der beiden Univerfitäten promoviri M; ferner, wenn er nicht bie Einnahme eines Bablers hat: und niemals burfen fie, die Friedensrichter ausges nommen, noch andere Aemter betleben. — Das Ber zeichniß aller Magistrate des Stolches ist folgendes; die Capitani Giustizieri, die Capitani d'Arme, die Friedens richter, die Richter der erften Inftang, ber zweiten In fang, die Podefta der Infeln oder Richter der erften Instang, die Bezirkstribunale, zwei Tribunale drittet Instang, eins in Deffina, bas andere in Catania, ein Cafficionstribunal, ber hohe Gerichtshof des Parlaments, der hohe Gerichtshof der Pairs, die Curie ecclesiastiche, die Magistrati di Commercio, di Delegazione di Monarchia, la suprema diputazione di salute Bubblica, ber Protonorar bes Reiches und fein Rath. In seder Ortschaft befindet sich ein Capitano Giuftiziere: in lebem Begirt ein Capitan d'Arme; fie verhaften Die Angeflagten, führen die Befehle der Magiftrate aut und halten Die gute Ordnung aufreche. Die Capitant B'Arme haben ordentlichen Goth und haften fite Die Diebt Kable, welche in ihrem Begirte begangen werden. Kriedenerithter urtheilen über unbedeutende Sachen, und fuchen zugleich Streitigkeiten beizulegen. In jeder Gradt und Ortschaft unter 18,000 Cinwohnern ift ein Rries bensrichter, in den übrigen zwei, in Catanien und Deffe fina vier, in Palerme fecht. In jeder Stadt von 3000 Einwohnern wird ein Richter erfter, und ein ans brer zweiter Inftang fenn; fie entscheiben nur in beiben Inftangen, und in Stadten von 8000 Ginwohnern aud in Appellation alle Civilfachen, die nicht über 60 Ungen Berth haben. In allen Stadten unter 3000 Ginmobe nern ift ein Richter erfter Inftang, der über 10 Ungen Berth entscheidet; jur zweiten Inftang gelangen bie Sachen an Die Begirterichter erfter Inftang. In Den Begirten und parlamentsfähigen Städten werden Eribus hale errichtet, aus 3 Michtern beftehenb. Diefe Begirtis wibunale entscheiden alle Sachen ihrer Bezirke und Städte in erfter Anftang. Die Dobefte ber Infeln verwatten

diefelben Wices auf ihren Inseln als Richter Wifter Jus fant. - Es merden funf Oberappellationatribunale ere richtet, banon brei in Palermo, die übrigen beiben in Messina und Catania residipen; jedes besteht aus drei Richtern und vier Prafibenten. Caraniem und Deffing erbalten, iede Stadt, ein Tribungl britten Juftang, que Achtung gegen die Stadte, bezahlen fie aber auch aus ibren Mitteln. — Das Caffarionstribunal in Palermo Beftebt aus funf Richtern und einem Drafidenten; es ente Scheidet ohne weitere Appellation; annullire die Urtheilse firuche after untern Tribunale und Richter, wacht über die Legalität der Auteste, und entscheidet peremtorisch aber die Bulagiafeit der Richter und Eribungle. . Es ift bas bachfte Gericht bes Reiches, und mird über fcwies pige Puncte vom Parlamente befragt. Alle diefe neuen Magifrate und Tribunale haben ihre eigenen Unterbeame migbagegen boren alle alte Stadt: und Armeeauditos viete und dergleichen auf, fo wie alle andere Fora, mit Zusnahme eines geiftlichen Forums für die Spirituglia. und eines militarifden Farums; welches fich aber blos auf reine Militarfachen und Bergeben erftreckt, die im Begirke ber Quartiere, ber Festungen, am Bord ben Schiffe u. f. w. begangen worden find; fo werben auch Sachen, die blos Landbau, Sandwerke u. bergl. betrefe fen, von Landbauern und Sandwertern gerichtet. Die Tribunale der Begirte und privilegirten Stadte muffen aller drei Jahre ihren Sit wechseln. Die Mas giftrati di Commercio bleiben in der alten Berfaffunge Der Birtungefreis ber, übrigen Gerichtsbofe, als ber Pairs, des Parlaments u. f. w. wird der neue Coder bestimmen. Die weltlichen Pairs follen, wie die englie lde Korm es mit fich bringt, von der Kammer der Pairs gerichtet merden. Ferner werden hiermit in allen Orte Schaften und Stadten ber Infeln fogenannte Configli cis pici und Magifrature municipali errichter; aus allen ben Perfanen, melde bas Recht haben, jur Bahl der Pars lamenteglieber ihre Stimmen ju geben; nur muffen fie das Burgerrecht der Communen besiben. Sedoc dark ein foldes. Conselio cinico nicht über 60 und nicht une

ser 30 Mingfieber haben; - umb fenbet ble Commun mehr als einen Reprafentanten; fo machfet Die Angabi der Mitalieder für jeden Reprasentanten um gebite -Der Wirtungstreis biefes Configli civici ift folgender: Sie verhandeln überhaupt die Geschäfte und bffentlichen Angelegenbeiten, welche die Communen als folche intere effiren, als 1. B. die Tare der Lebensmittel; allein fie Darfen nicht, ohne die Autorität der Parlaments, Auflas gen einrichten und gezwungene Unleihen machen, noch weniger irgend Privilegien und Borrechte ertheilen, bie Die freie Circulation der Producte hindern und das heilige Recht des Eigenthums verleben. Dur in folgenden Rallen ift es ihnen erlaubt, gezwungene Anleihen ju machen : bei Sungersnoth, Theuvung, Brand, Ucberichmenmung, Deft, Erdbeben, Anlandung ber Seeranber; jedoch tann fich bernach jedes gravirte Individuum beim Darlamente Bes foweren. Jede Commune muß für ihre Borrathe dute ein Deculio forgen, welches die Mieglieder der Coms mune, durch eine Auflage von 5 Procent auf das Grunds eigenthum nach ber Anordnung des Barlaments vow 1810, aufammenbringen muffen. Ferner bat bas Cons figlio civico die Obliegenheit, Mittel vorzuschlagen, wie man aller Mochdurft der Commune begegnen konne, bie Einfunfte und Ausgaben ber Commun zu verwalten, die Municipalmagistrate ju erwählen, die Rechnungen ders felben jahrlich ju revidiren, und, im guten galle, fie ofs fentlich ju approbiren. Diese Prufung geschieht burch funf Mitglieder des Configtto civico; im folimmen Kalle wird der richterlichen Gewalt eine Anklage gegen ben Municipalmagiftrat überreicht. Diefes Configlio civics versammelt fich regelmäßig alle Monate einmal, außere ordentlich aber, fo oft es der Municipalmagiftrat verlangt. Der Capitano Giuftiziere hat das Recht, das Configlio. civico zusammen ju rufen, barin den Borfis ju fuhren, und, im Ralle der Stimmengleichheit, burch eine gwette Stimme ben Ausschlag ju geben. Die Rechnungen bes Municipalmagiftrats muffen gedruckt werden, und jedem gur Einficht offen ftehen. Die Obliegenheiten bes Dus, micipalmagiftrate find folgende: er ftellt unmittelbar bie

Commun vor, trägt, für das öffentliche Sefte, Sorge, erwählt die Subalternbeamten der Commun; verwaltet alle Einkufte derselben, und führt alle Beschlässe des Consiglio eivico aus, in sofern sie sich auf die Lebensmits tel beziehen. Reine Autorität hat sich in die Operatios nen des Consiglio eivico oder des Municipalmagistrats zu mischen; indes kann sich seder Bürger bei der richters lichen Gewalt beschweren. Die Eins und Aussuhr aller Baaren ist innerhalb der Grenzen des Reiches durchaus frei, und kein Magistrat oder sonstige Autorität kann die freie Circulation unter irgend einem Vorwande vers hindern; des halb hören auch alle innere Zölle und Aecisen gänzlich auf.

Das Parlament bietet demjenigen einen Preis von 400 Ungen an, welcher ben besten Plan für die öffente lichen Studien einreicht; die beste Art und Weise ans gibt, auf welche man der Nation die Erinnerung an die neue Versassung unauslöschlich einprägen tomie; eine bessere Methode und gangliche Reform aller Schulen und Seminarien des geistlichen und Laienstandes und der Erziehung beiber Geschlechter ersinder, und endlich eine bessere Einrichtung der Civil; und Militärakademien

vorschlägt.

Durch bie Nebermacht ber Britten ward aber ber Hof so beleidigt, daß die Königin über Constantinopel nach Wien ging, und ber König Ferdinand (16. 3an. 1812) die Regierung nieberlegte, und sie seinem Sohne Franz übertrug. Dieser sah sich genösthigt, den Lord Bentinck zum Oberbesehlshaber aller siellischen Truppen zu ernennen, und die von Großsbritannien vorgeschriebene Constitution anzuerkennen.

Nach Napoleons Sturze übernahm aber (2. Jul. 4814) Ferbinand 4. die Regierung von neuem, und hob am 23. Jul. die von England vorgeschries bene Constitution, zugleich mit bem bisherigen sicilis

schen Parsamente aus. — Roch behauptete sich Murat in Reapel. Wilein als er, bei Rapoleons Wiedererscheinen in Frankreich (Marz 1815) für bessen Sache sich erklärte; so mard er von den Destreichern besiegt, und mußte Neapel verlassen. Der 104 Art. der Wies ver Congressacto gab darauf Reapel an Ferdinand 4. zurück.

Bevor aber biefer im Mai 1815 von Palermo nach Reapel zurückhrte, berief er bie beiden Kammern des sicilischen Parlaments zusammen, und ließ ihnen am 16. Mai 1815 einen neuen Constitutionsen twurf mittheilen, melder den von Ludwig 18. den Franzosen im Sahre 1814 gegebenen Charte nachgebilbet war.

Die Grundguge berfelben waren in 30 Artifeln

enthalten, und bestanden in folgenbem:

# e) Conftitutionsentwurf für Steilien vom 16. Mai 1815.

Das Ronigreich Stettlen wird fortfahren, feine Bers faffung gu haben, und jeng Nationalvertretung beizuber halten, bie gegenwärtig mittelft zweier Kammern, ber Pairs und ber Gemeinen, Statt hat.

Die Religion muß ausschließlich die katholische apostolischer mifche seyn, und der Konig ift vers

pflicheet, diefelbe Religion ju betennen.

Die gesetzebende Gewalt wird gemeinschafte Lich vom Könige und den beiden Kammern ause geübt; aber die Gesetze werden vom Könige vorges schlagen, in jeder der beiden Kammern erörtert, und frei nach Stimmenmehrheit beschlossen.

Der Borschlag eines Gesehes tann, nach Gutdunken bes Konigs, entweder vor die Rammer ber Pairs, oder ver jene der Bertreter der Gemeinen gehracht werden.

Hebe Rammer ist befugt, den König zu bitten, über was immer für einen Gegenstand einen Geseges, vorschlag zu machen, oder das anzuzeigen, was, ihrer Meinung nach, das Geses enthatten soll. Se. Majes stat wird, nach gemachter Prüfung des Vortrages, das Geses vorschlagen, wie er es für räthlich halt, und alsdann beginnt die regelmäßige Verathschlagung der Kammer.

Der Konig allein fanctionirt die Gefege, und macht

fie in feinem Ramen bekannt.

Die Pairstammer besteht aus allen gegenwärtigen Pairs. Werden neue Bisthumer errichtet; so wers den die neuen Bischöffe und ihre Nachfolger geistliche Pairs sein. Der König ist berechtigt, so viele welts liche Pairs zu einennen, als ihm gutdunkt; nur mußsen sie Sicilianer seyn, und ein reines Einkommen von 2000 Unzen haben. Auch werden die neuen Pairs, wie die Nachfolger der gegenwärtigen, erst mit 25 Jahren Eintritt in die Kammer, und mit 30 Jahren erst bes rathschlagende Stimme haben.

Alle Pringen der königlichen Familie find Pairs burch das Recht der Geburt, erlangen aber erst mit 25 Jahren berathschlagende Stimme, und können in die Kammern nicht gehen, ohne am Anfange der Parlamentes sitzungen die Erlaubnis des Königs erhalten zu haben.

In ber Pairstammer follen immer, aber nie mehr als feche Rechtegelehrte figen, welche auf Les benegeit alle Chren und Borgige der Pairs genießen. Der Kanig mable fie aus, der Klasse der höchsen Mas

giftratur,

Die Kammer der Gemeindevertreter wird fortsahren, nach der eingeführten Art gebildet zu wers den, ohne daß die Beamten der vottziehene den Macht ausgeschlossen werden konnten, wie dies auch im brittischen Parlamente Statt hat.

Rein Bollsvertreter tann in die Rammern jugelaffen

werden, der nicht 33 Jahre alt iff.

Dem Conige steht es ausschließlich ju, bas Parlatnent zusammen ju rufen, ju vertagen, ober aufzulbsen. Sritter Lant. Die vollziehende Gewalt steht nur bem Könige zu. Der König ist das Oberhaupt des Staates, obernfter Befehlshaber der Land: und Seemacht; er erklart die Kriege, schließt Bundnisse, Friedens und Handels vertrage; ernennt zu allen politischen, burgerlichen, ges richtlichen und militärischen Temeen; erläst die nothis gen Berordnungen zur Bollstreckung der Geses und zur Sicherheit des Staates; ubt die apostolische Legation und alle Rechte des königlichen Patronats der Krone aus.

Die Person des Konigs ift heilig und unverletilich.

Die Minister und Staatsrathe sind versantwortlich.

Die Thronfolge wird, wie bisher, nach den Berfus gungen der Abtretungsurfunde Konig Karls 3. vom 6. Oct. 1759 Statt haben.

Der ausgedehntefte und feste Genuß der bargerlichen Freiheit, der Sicherheit der Persfonen, des Eigenthums und der Rechte der Sicht lieufer wird vollständigt verburgt.

Ein neuer Codex burgerlicher Gefete und der Ges seine Begen Berbrechen, des Gerichtsverfahrens, des Hans dels, der Gesundheitsaufsicht, und eine neue und ans gemessenre Einrichtung der Magistratur, soll die hands habung der Gerechtigkeit sichern, erleichtern, und sie fest, rein und unpartheilsch machen.

Die richterliche Gewalt fließt vom Könige aus, und wird in seinem Ramen von Mugiftraten und Richtern, die der König blos aus Sicilianern mahlt und einsseht, geubt. Die tumerwährenden und die sogenannten zweisährigen Richter sind, nach erhaltner königlichen Einssehung, unabsehbar; die ersten auf Lebensdauer, die andern für den Zeitraum der zwei Jahre, mit Ausnahme der vom Gesehe zu bestimmenden Fälle.

Die Freiheit der Gedanken und der Presse wird mit senen Borsichtsmadsregeln aufrecht erhalten, welche im vorigen Jahre von Ludwig 18. in Frankreich jur Sicherung der öffentlichen Ruhe ergriffen wurden.

Die Staatseinkunfte bestehen in orbentlichen und außerordentlichen Steuern. Die erftern mar den das bleibende Gtaatseinkommen aus, und werden gur Begahlung ber Stagteglaubiger, ber Civillifte, ber Land: und Seemacht, der Magiftratur und Beamten verwendet, und jur Bestreitung aller nothigen Ausgaben ber Staatsvermaltung, Sind fie einmal mit Einstime mung der Rammern festgesett und vom Ronige fanctios niret fo tann man, in der Folge ihren Betrag nicht mehr abandern; jedoch muffen fie aller 4 Jahre in den ersten Sigungen jedes neuen Parlaments bestätigt werden. Die allenfalls nothigen Abanderung gen muffen verfaffungemäßig eingeleitet werden. — Die Steuern ber zweiten Art hefteben in zeitlichen Bulfer geldern, melde ebenfalls in Geschesform vorgebracht Gie werden frei von den Rammerit werden musten. jugeftanden, und zwar fur die von ihnen festgefente Reit.

Die Civillifte wied für die gange Dauer der Regierung von dem ersten Parlamente, das nach der Throne besteigung des neuen Konigs zusammen berufen wird.

festgelent.

Die Verwiltung der Staatscinfunfte kommt gang der vollziehenden Macht zu. Der Finanzminister ist verpflichtet, jedes Jahr dem Parlamente einen umständlichen Bericht über Einnahme und Ausgabe vorzulegen, welcher gedruckt und bestannt gemacht werden soll:

Die Fendalität, so wie die fendalen Ger richtsbarteiten und Rechte bleiben abgefchafft, in Folge des Parlamentsbeschlufts vom Jahre 1812.

Bird der König wieder in den Besitz seines Aclifes don Reapel ereten; so wird die Souverainetät von Reappel und Sicilien (wie vorher) vereinigt bleiben in der Person des Königs und der Souveraine seiner Nache solger. Sollte jener Fall eintreten, und der König seiner Restdenz nach Neapel verlegen; so wird er, als seiner Person Vertreter, einen Prinzen aus seiner Familie, und in Ermangelung dessen, einen ausgezeichneten Sicklaner zurücklassen, und dem einen ober andern die Ausschung

desjenigen Theiles der Souverätnetätsrechte anvertrauen, den er zur schnellern Entscheidung der innern Angelegen heiten Siciliens zu übertragen für denlich halten wird. — Der Stellvertreter des Königs wird, mit Zurathezier hung des geheimen Nathes, und in Uebereinstimmung mit den Verfassungsordnungen, alle jene Rechte der vollziehenden Gewalt ausüben, die ihm vom Könige überrtragen wurden.

In demfelben Falle per Restdenzverlegung nach Reat pel wird ber König immer in Sicilien 8000 Mann res gulaire Truppen aller Wassengartungen, blos von seinem eignen Kriegsheere, lassen; diese Truppen werden aus dem Schape Siciliens mittelst besonderer dafür angewies sener Summen unterhalten werden. Der König kann sie ablösen lassen; nur muß die Zahl von 8000 Mann immer voll bleiben.

Gleichfalls wird, in befagtem Falle, in Sicilien eine Abtheilung von der königlichen Flotte verblethen; so viel nämlich zur Bewachung der Ruften erforderlich ift. Sie wird vom öffentlichen Schape Siciliens unterhalten werden.

Alle Staatsamter, von welcher Art immer, auch so die burgerlichen und geistlichen, die jur innern Berwaltung Siciliens gehoren, muffen ausschließelich Sicilianern anpertraut, und konnen nie an Fremde vergeben werden; auf dieselbe Art, wie keinem Sicilianer irgend eine staatsburgerliche oder gerichtliche Stelle, die jur innern Berwaltung des Konigreiches Meapel gehort, übertragen werden kann.

Die Hofwarden, die Aitterorden, die Abelstitel, die militärtschen Grade und die Stellen des auswärtigen Ministeriums kann der König nach Gutbefinden, und wie er es dem Staatsbesten am juträglichsten halten wird, ohne Unterschied an die Unterthanen aller seiner Besthungen verleihen.

Go viele zeitgemäße Bestimmungen vieser Constitustionsentwurf für Sicilien enthielt; fo trat'boch bie neue

Conflitution nicht wirklich ins Leben. Die beshalb niebergesetze Commission soll (Allg. Zeit. 1816, N. 8, Et. 82) ihrz. Enkeiten nicht einmal begonnen haben. Dennoch blieben die Parlamense aufgehoben, und Sigcilien besand sich einige Zeit ohne alle seste politische Gestaltung.

Der Konig Fendinand ging namlich von Sicilien nach Neapel, und bestätigte bereits, von Meffina aus, am 20. Mai 1815 die Bedingungen der Convention, welche der offreichische Feldherr-Bianchi zu Casa Langs mit dem Generale der Neapolitaner Coletta, kurz vor dem Einzuge der Destreicher in Neapel, unterzeichs wet hatte. Der Sanig versprach, seiner Gesetzes bung und Regierung folgende Burgschaften zur Grundlage zu gebeni

- 1. perfonliche und bargerliche Breiheit.
- 2- Beiligkeit Des Eigenthums, Unwiderruflichkeit bet Merkaufe van Staatsgutern.
- vorgeschriebenen Formen angeordnet.
  - 4. Die Staatsfindlb wird aufrecht erhalten,
- Bollen, wie auch der alte und neue Idel, werden beis behaten.
- 6. Jeder Meapolitaner wird aller burgerlichen und militarifchen Stellen fabig erflart.
  - 7. Es wird vollkommne Amnestie und Bergessenheit aller, vor der Restauration, wann und von wem immer, ohne Ausnahme, an den Tag gelegten Meinungen und Sandlungen feierlich jugesagt.

Dies war, was für bie kunftige Grundlage ber Regierung in Reapel geschab,

Als aber am 8. Dec. 1816 ber König seine gefammten Besthungen diesseits und jenseits der Meers enge von Messina zu einem vereinigten Reiche erhoben, und, "in: Semäsheit des Trattats von Wien" den Titel: Ferdinand der Erste, Adnig des Reis ches beider Sicilien angenommen hatte; so erliess er für die gesammte Monarchie am 12. Dec. 1816 folgendes organisches Geset;

d) Geses vom 12. December 1816 für bas vetse einigte Königreich beiber Sicilien.

Ferdinand 1, von Gettes Enaden, König des Kör migreiches beider Sicilien ze. Indem Wir die non Uns und den Monarchen, Unserp erlauchten Norfahren, Unsern vielgeliebten Sicilianern, verliehenen Privilez gien bestätigen, und die volle Achtung dieser Privilez gien mit der Einheit der politischen Institutios nen vereindaren mollen, welche das öffentliche Recht Unsers Königreiches veider Siekklen bilden kollen; so haben Wir durch gegenwärtiges Geset sanctios nirt und sanctioniren, was solgt:

1. Sammtliche Civil. und gestiliche Aemter und Stele' len von Sicilien jenseits der Meerenge sollen, nach dem Inhalte der Capitularien ber Meerenge sollen, nach dem Inhalte der Capitularien ber Monarchen, Unster Borsfahren, ausschließend Sieilkinern verliehen werden, ohne daß die übrigen Unterthanen Unserer königlichen Frauschen diesstellichen Anstern der Sieilkaner auf die Civils und geistlichen Aemter und Stellen in obgedachten Unsern andern königlichen Staaten keinen Anspruch machen durz sein. Unter erwähntem ausschließenden Rechte zu Gunsten der Sieilkaner begreisen Wir auch das Erzbisthum von Palermo, obwohl dasseibe in dem großen, von Unsserm erlauchten Bater Karl 3. denselben ertheilten, Privilogium dem Allerhöchsten Eutbesinden vorbehalten war.

Infage Unterthanen von Sieflich jenseits ber Meersenge sollen, im Verhaltnis der Bevolkerung dieser Insel, zu allen großen Staatsamtern Unfers Königreiches beis der Sieilien zugelaffen werden. Da diese den vierten Theil der gesammten Bevolkerung aller Unser königlischen Staaten ausmacht; so soll Unser Staatsrath zum vierten, Theile aus Sieilianern, und für die übrigen dies Theile aus Unterthanen Unser übrigen königlichen Staaten bestehen. Dasselbe Berhaltnis soll auch in Sinsicht der Aemter Unser Minister und Staatsssselfebritäre, der obersten Aemter Unsers königlichen Hofes und der Stellen Unser Reprasentanten und Agenten best auswärtigen Mächten bevachtet werden.

3. Anstatt der zwei stellianischen Consultatoren, welsche, nach Verwilligung Unsers erlauchten Vaters, Mittsglieder der vormaligen Giunta von Sicilien waren, soll immer eine, dem im vorhergehenden Artikel angedeutes ten Verhältnisse angemessene, Jahl von sicilianischen Rasthen in dem obersten Kanzleirathe des Königreiches beis der Sicilien sich bestützten.

4 Die Stellen Unfrer Land, und Seemacht, und die Unfers tontglichen Saufes, follen ohne Unterschied allen Unfern Uncerhapen, aus was immer für einem Thele Unfrer toniglichen Staaten, verliehen werden.

5. Die Regierung des ganzen Königreiches beider Sieilien wird stets bei Uns verbleiben. Wenn Wir in Sieilien residiren, werden Wir in Unsern Staat ten dieseits der Meerenge einen königlichen Prinzen Une frer Familie, oder eine andre vornehme Person, welche Wir aus Unsern Unterthanen erwählen, als Unsern Statts halter lassen. Ist es ein königlicher Prinz; so soll er einen. Unsere Staatsmitister bei sich haben, welcher die Correspondenz mit den bei Uns besindlichen Ministerien und Staatssekretariaten führen, und außerdem noch zwei oder mehrere Pirectoren bei sich haben wird, welche in denzenigen Abtheilungen besagter Ministerien und Staatssekretariaten den Vorsits sühren sollen, die Wir zur Los calregierung jenes Theiles Unsver königlichen Staaten an Ort und Stelle zu lassen, für nothwendig erachten

werden. Ift es telfithniglicher Pring; Po for ber States halter selbst mit dem Charafter eines Ministers und Staatsschretairs bekleidet senn, felbst mit den bei Uns besindlichen Ministerien und Staatssekretariaten eover fpondiren, und obbemeldete zwei oder mehrere Directorten zu dem erwähnten Zwecke bei sich haben.

6. Wenn Wir in Unfern Staaten bleffeits ber Deers enge residiren, foll sich auf gleiche Beife ein toniglichet Pring Unfrer Familie, oder eine ander vornehme Pers fon, welche Wir aus Unfern Unterthanen ermablen, dis Unser Statthalter in Sicilien befinden. Ift es ein toi niglicher Pring; fo foll er gleichfalls einen Unfrer Staates minifer bei fich haben, welcher die Correspondeng mit ben bei Uns befindlichen Melnisterien und Stantelekretag riaten führen, und außerdem noch zwei voer mehrere Directoren bei fich haben wird, welche in benjenigen Abtheilungen befagter Minifterien und Staatefefreigriate ben Borfit fahren follen, die Bir in Stellien guruckzut taffen får nothig erachten werden. Bit es tein toniglie cher Pring; fo foll ber Statthalter von Sieilien felbft mit dem Charafter eines Miniftere und Staatsfestetats Betleidet fenn, felbst mit den bei Und befindlichen Die mifterien und Staatsfellretariaten correspondiren, und obe bemeldete zwei oder mehrere Directoren gu bem erwichne ten Zwede bei fich heben.

7. Gedachte Directoren sollen fowohl im ersten, als im zweiten Falle aus Unsern Unterthanen, von was immer für einem Theile Unster königlichen Staaten geswählt werden, so wie es in Hinsicht auf Sicilien für die chemaligen Armter der Consultoren, des Confervatore find des Sekretärs der Regierung sestgesetzt war, an deren Stelle eigentlich obgedachte Directoren treten.

8. Die Rechtssachen der Sicilianer werden fortwahe rend, auch in letter Appellationsinstanz, von den siciliar nischen Gerichten entschieden werden. Dem zufolge soll in Sicilien ein oberstes Justizgericht errichter werden, welches über alle Gerichtsstellen dieser Insel erhoben, und von dem obersten Justizgerichte Unfrey Staaren diels feits der Meerengr unabhängig ist; so wie letteres van

feniem in Sieilien unabhangig fenn wird, wehn Bie Uns auf biefer Insel aufhalten. Die Organisation dieser heiden obersten Gerichte fost durch ein, besonderes Geset bestimmt werden.

- 9. Die Abschaffung bes Fendalismus in Sicilien ift beibehalten, fo wie auch in Une fern anbern Staaten bieffeits ber Deerenge.
- 10. Der Antheil Sieiliens an den permanenten Staats, ausgaben wird jedes Jahr von Uns bestimmt werden, kam aber jahrlich die Summe von 1.847,687 Ungen und 20 Tari, wie sie als actives Sinkommen von Sieglien im Jahre 1813 vom Parlamente sestgeseht ward, nicht übersteigen. Was immer für eine größere Summe kann ohne Vewilligung des Parlaments nicht auferlegt werden.
- 11. Von vorbesagtem Antheite sollen jährlich nicht weniger als 150,000 Ungen jum Braus abgezogen, und zur Gezahlung der unverzieblichen Schulden und der Finstrückside der verzinslichen Schuld von Siellen bis zur ganzlichen Tilgung beider verwendet werden. Wenn biese Tilgung erfolgt ist, bleibt jährlich dieselbe Summe als Amorrisations fond der stellscher Staatsschuld bestimmt.
- 12. So lange, bis das allgemeine System der Civil, und Justigedministration Unsers Königreiches beis der Siellien promulgite sepn wird, sollen alle Justige und Administrationsgeschäfte denselben Gang, wie bisher, fortgehen, Wie wollen und beschlen, daß dieses Unser von Uns untersetzigtes, von Unserm Rathe und Ministre's Staatssetretär in Gnaden: und Justigsachen vidie mittes, mit Unserm großen Insiegel verschenes, von Wiserm Rathe und Minister Staatssetretär: Kangler antrassetigtes, und in Unser allgemeinen Kanglet des Königreiches beider Sieilen registrietes und antbewahre ist Geseh im ganzen Umfange des besagten Königreis dies mit den gewöhnlichen Teierlichkeiten durch die bes tresseden Behörden besamt gemacht werde, welche ein Protocolf darüber aufzunehmen, und die Vollziehung der

gen, welche von Frankreicht abhingen. Doch mach bie Conflitution bom Jahre 1803 beibehatten.

di Allein nach feiner Roffgnation befehte (17: Juny 1814) ber brittifche General Campbell biefe Infeln im Mamen Der verbundeten Machte, und ein and 5. Rov. 1815 zu Paris zwifchen Groffbeitannien, Rufland und Deftreich abgefchloffener Bortrag beftimmte ihr funftis ges Schiefel babin: bag fie, unter bem Ramen: ven Binigte Staaten ber jonifchen Infelmieinen inabhängigen, ober unter bem unmittelbaren unb audichließenden Schute Großbritanniens fiehenden, Staat bilben follten. - Die Unzufriebens beit ber Einmohner mit der bettifden Latung bewirkte, bağ bei biltifte Commiffcing, General Denit land, in Bollmacht seines Rubinets (29. Mai 1816) ben feit 1803 gu Rorfu beffandenen Benat ber fieben Infala auflofete, "weib berfelbe wrig barauf behame, fich als bie reprafensirende Beborde aller jonischen Insein migufeben. 11 - Darauf warbe (29: Des. 1817) bie, bon bem Pring : Regentett won Großbritunnien auftes Berchtell Wene Conftitution ber fieben Sinfeln au Rorfu betonnt gemacht, welche mit bem 1: Same 1818 In Bieffatifeit trat.

(Auch biefe Constitution foll nachgeliefert werden.)

Meligion die herrschende. Die Cinflugierung besteht aus einer galetzendenden. Die Cinflugierung besteht aus einer galetzenden: Berfanntung, aus einem Senata und einer Zustizdehorden Berstage, der Beschlöhaber der brittischen Truppen: — Die Mitglieder der geschlichen Bersammlung werden non dem Corps

der abelichen Wahlmanner, die Mitglieder des Senats aus der Mitte der gesetzgebenden Persammlung, und die Mitglieder der Gerichtsbehörde von dem Senate erwählt. Diese Wahlen sind auf funf Jahre gultig. Der Senat, bekleidet mit der vollziehenden Sexwalt, besteht aus einem Prasidenten und funf Rathen. Der Prasident wird vom Könige von Großbritannien, als Protector der Inseln, ernannt. Bei der Wahl selbst gibt der vom Könige ungestellte Lord Obercommisselbst gibt der vom Könige ungestellte Lord Obercommisselbst die Zustimmung oder Verweigerung, so wie auch von demselben die außerordentliche Zusammenberrufung, oder Auslösung der gesetzgebenden Versammelung abhängt.

## Anhang.

Die Verfassung im Berzogthume Rafe fau betreffenb.

Die neue, dem Berzogthume Raffau burch Datent vom 2. Sept. 1814 gegebene, lanbständische Berfaffung ward Th. 2. S. 293 — 305 mitgetheilt. Rachtrag zu bem 6.9. bes Patents (G. 305), in welchem es heißt: "bie Sigungen ber Landftande find nicht sffentlich" ward fpater bestimmt:

"bag bie Sigungen ber zweiten Rammer ber Abaes

ordneten allein öffentlich feyn follen."

Roch gehoren aber, als Ergangung biefer lanbfians bischen Berfassung, zwei Patente ber bamals regie renden beiben Furfien hieher, welche fie, nach ben im Jahre 1815 mit Preugen und mit bem toniglich oranischen Sause in den Niederlanden abgeschloffenen Territorialvertragen, erließen.

1) Patent, Die Babl ber landstande betreffenb, vom 3/4. Nov. 1815.

Bir Friedrich August, von Gottes Gnaben, font verainer Bergog ju Daffau zc., und Bir Friedrich

Bilbelm von Gores Gnaben, Touvetainet Rueft ju Maffau zc. Erwagend, bag nach Unferm über Erriche tung der Sandftande in Unferm Berjogthum erlaffenen Chiet vom 1./2. September v. J. die Mahlfahigfeit der Landesdeputirten und bas Rocht, Mitglieder der Bable versammlungen aus ber Rlaffe ber Landeigenthumer und Bewerbebofiger ju werben, mit einem nach dem Daack ber Grund: und Gewerbsteuer , Ratafter bestimmten Bes fis von Liegenschaften und Gewerben verbunden worden ift, haben darüber nahere Anordnungen git eilaffen für nothig erachtet, wie biefe Borfdriften Unferes angeführe ten Edicts auf die mit Unferm Bergogthum neu vereis' nigten vormale Oranien : Daffanifchen Fürftenthumer Dile lenburg und Hadamar, sodann in der ehemaligen Grafe fchaft Bestreburg und herrschaft Schaded angewender werden follen, in welchen die bestehende Steuereinriche tung nach Deaasgabe bet Coicte vom 10. und 14. Ker bruar 1809, und 14. und 16. December 1812, noch nicht vollständig eingeführt worden ift.

Wir wollen demnach, und verordnen hieruber, mas nachfolge:

- 9. 1. Alle Landeigenthamer in den hier oben bezeiche neten Landestheilen sind zu Wahlmannern und Wahle eandidaten nach Unserer Absicht und nach dem Sinn Unseres Constitutionsedicts geeigenschaftet, wenn sie, der dort noch provisorisch beibehaltenen Grundsteuereinische tung gemäß, von ihrem Grundeigenthum im Lauf des gegenwärtigen Jahred so viel an Grundsteuer entrichtet haben, als nach den Bestimmungen jenes Edicts die Wahlmanner und Wahlcandidaten in vier Grundsteuers Simpeln zu bezahlen haben.
- 5. 2. Alle Gewerbebesitzer, welche bei der für das künftige Jahr gegen Aushebung der Mobiliar: Patente und Personalstener dort einzusührenden Geweibsteuer in die zwölfte bis sechszehnte Gewerbsteuerklasse katastrirt werden, sind zur Wahl der Landespeputirten aus ihrer Mitte berechtigt.

§. 3. Da bie Steuer Revisions Diffnicte und bie hiernach für die Bildung der Wahlversammlungen bez grichneren Landesbezirke durch die State gefundenen Tere bitorialabtretungen wesentlich einwirkende Abanderungen erlitten haben; so sollen zur Wahl der Landesdeputirten ans den Entseigenthumern nunmehr drei Wahlversammelungen gebildet werden, zu Wiesbaden, zu Weilburg und zu Dillenburg.

In Wiesbaden versammeln fich die Bahlmanner aus ben Aemtern: Höchft, Königftein, Wallau, Wiesbaden, Elwille, Rüdesheim, Caub, Braubach, Naffau, Capen, einbogen, Kirchberg, Wichen und Jostein. Sie erwählen seche Landesbeputirte.

In Beilburg werden fünf Deputirte erwählt von den Bahimannern der Aemter Reichelsheim, Ashach, Beilburg, Ufingen, Nunkel, Limburg, Diet, Meudt, Montabaur, Herschaach, Selters und hachenburg.

Bu Dillenburg treten die Bahlmanner aus den Fürstenthumern Dillenburg und Hadamar, und aus der Grafschaft Besterburg zusammen, um vier Landesdeputirte zu erwählen.

§. 4. Im Uebrigen ift allenthalben nach den Bors schriften des mehr angezogenen Sticts zu verfahren; insonderheit werden die Liften der Bahlmanner und Bahl? tandidaten hiernach durch die Generaldirection der dir recten Steuern aufgestellt.

Gegeben Biebrich, den 3. und Beilburg ben 4. Dorbember 1845.

(L. S.)

Friedrich August, Friedrich Bilbelm,, Derzog jn Raffau. Fürft ju Raffau.

vt. Freiherr von Marschall.

2) Patent, bie Bilbung ber herrenbank ber Lanbstanbe betreffend vom 3/4. Nov. 1815.

Bir Friedrich August, von Gottes Gnaden, souverainer Herzog zu Rassau zr. und Bir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, souverainer Fürst zu Nassau ze., haben die durch eingetretene Zerritorialver, anderungen und durch die offentlich bekannt gemachte Entsagung einiger Mitglieder herbeigeführte Nothwenz digkeit über die Gildung der herrenbank Unserer Land, stände neue Bestimmungen zu erlassen, erwogen:

Bir bestätigen zuförderst alle in dem Constitutions, edict vom 1/2. September vorigen Jahrs enthaltene allgemeine Vorschriften, in Beziehung auf die Anord, nung der Herrenbank der Stände Unseres Herzogthums und auf die Formen, wornach die Mitglieder ihre land, ständische Rechte ausüben werden.

Erbliche Mitglieder der herrenbant bleiben sodann

- 1) von den im angeführten Constitutionsedict f. 4. aufgeführten Landständen, außer den Prinzen Unsseres Hauses bie Frau Erzherzogin Hermine von Destreich, als Gräfin zu Holzappel und Hersein zu Schaumburg; der Herr Fürst von der Leven; die Herren Grafen von Waldbott: Vassens heim und Walderdorf, und der Freiherr vom Stein.
- . hiernachst bewilligen Wir
- 2) die mit dem Besite der Grafschaft Besterburg verbundene erbliche Landstandschaft zur Herrenbank der gräflichen Familie von Leiningen & Westerburg. Endlich
- 3) ertheilen Wir den gesammten adelichen Gutseigens thumern in Unserm Herzogthum Sechs Wiriskime men bei der Herrenbant, welche sie dutch eben so viele aus ihrer Mitte erwählte Deputitie des Adels vertreten lassen.

Die Bahl biefer Sechs Deputirten geschiehe in eie ner, ganz nach Art der übrigen Wahlversammlungen, Britter Band. unter bem Vorsis eines von Uns zu ernennenden dirigirenden Commissatius, zu bildenden Wahlversammlung, wozu alle Gutseigenthumer vom Abel berusen werden, die zu einem Grundsteuer. Simplum wenigstens Ein und zwanzig Gulden und barüber entrichten, oder die in den Fürstenthumern Dillenburg und Hadamar, so wie in der Grafschaft Westerburg und dem jenseits der Lahn geleigenen Theile des Amts Runkel, im gegenwärtig laufenden Jahre zur Grundsteuer einen Beitrag von zus sammen vier und achtzig Gulden und darüber geleistet haben.

Abelichen Guteigenthamern, welche den hier ber fitmunten Grundsteuerbetrag von ihren Besigungen nicht entrichten, bleibt das Necht vorbehalten, in den Wahls versammlungen der übrigen Landeigenthamer oder Ges werbebesitzer zu erscheinen. Sie üben darin ihr Stimms recht, in so weit ihnen ein solches nach der geschlichen Bestimmung zusteht, zu der Landesdeputirtenwahl.

Abeliche Gutseigenthumer weiblichen Geschlechts, und Minorenne tonnen in diefer Wahlversammlung durch Bevollmächtigte ihr Stimmrecht ausüben laffen.

Die gegenwärtige Ebictalverordnung ist zugleich mit der unterm heutigen Datum über die nunmehrige Bildung dieser Wahlversammlungen erlassenen Stictalvers vrdnung durch Abdruck im Berordnungsblatt öffentlich zu verkünden, und durch Unser Staatsministerium, nach Waasgabe des Constitutionsedicts vom 1/2. September vorigen Jahres zu vollziehen.

Gegeben ju Biebrich am 3. und ju Beilburg am 4. Movember 1815.

(L. S.) \_

Friedrich August, Friedrich Bilbelm, Serzog zu Raffau. Fürst zu Raffau.

vt. Freiherr von Marschall.

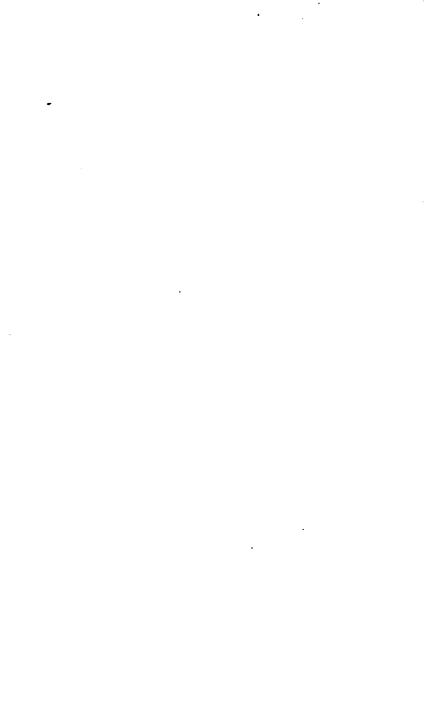



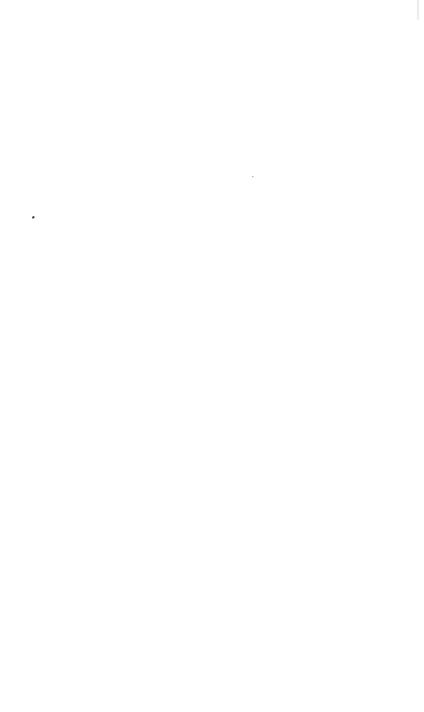

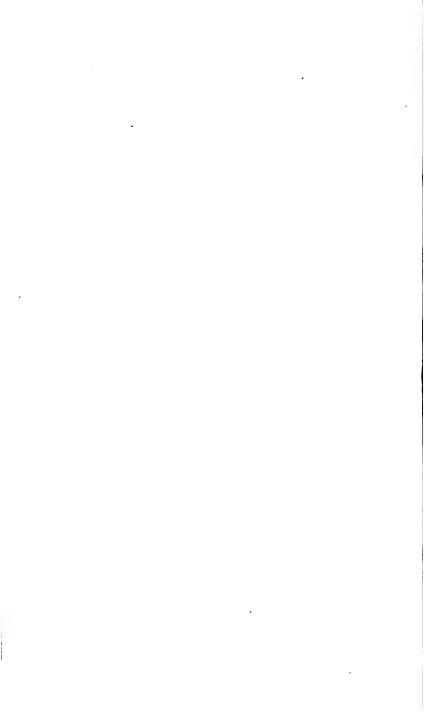

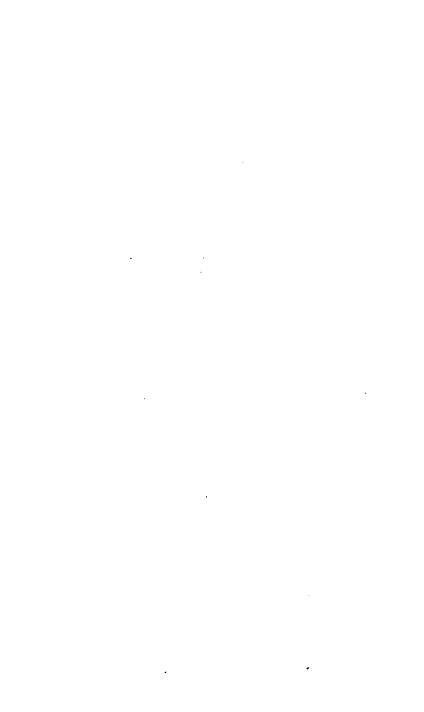

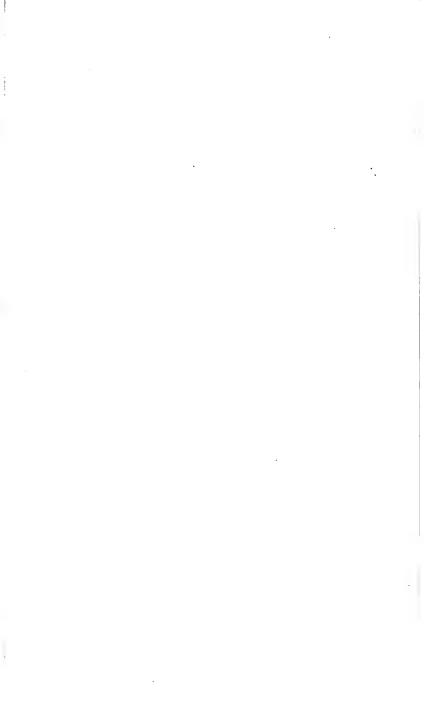



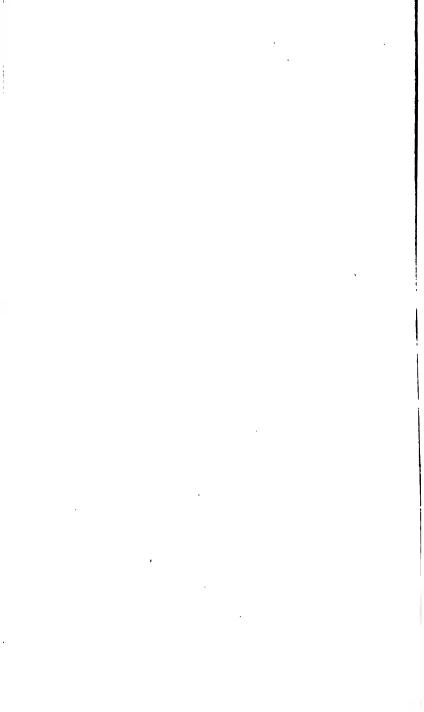

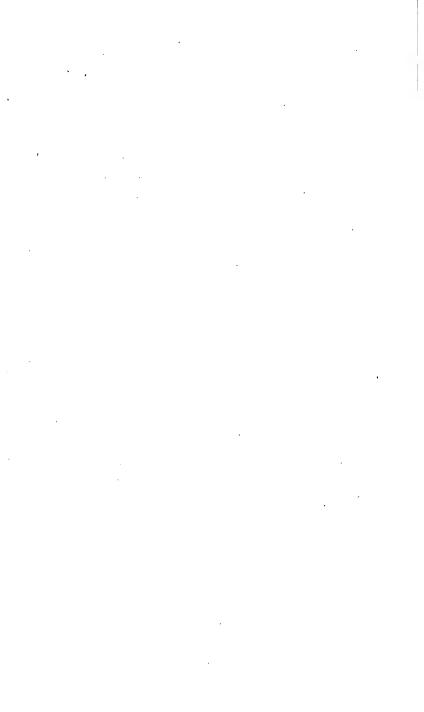

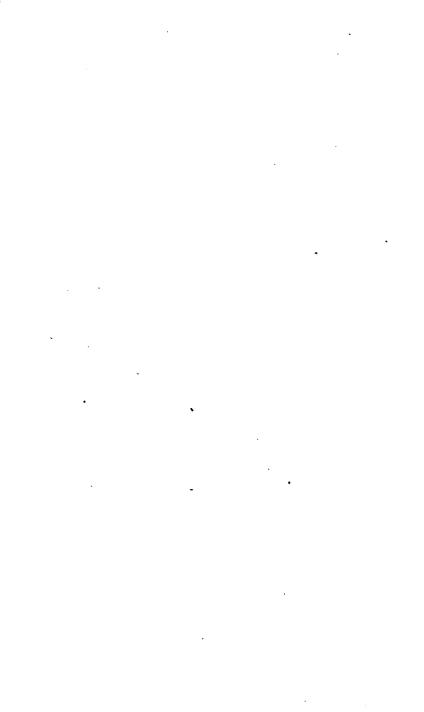

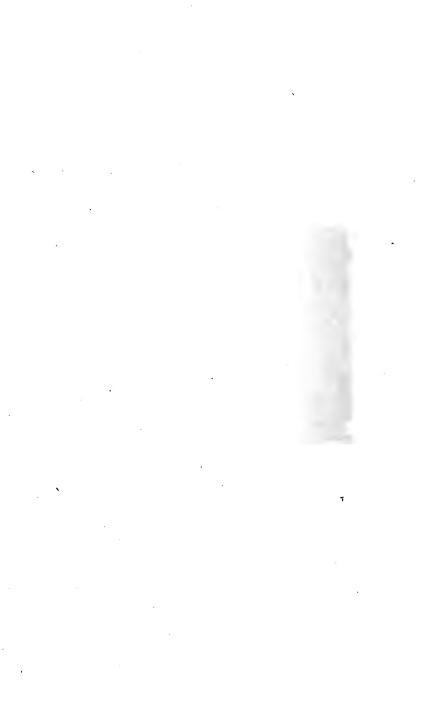

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to \$1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

MAY 1 1919

LIBRARY USE AUG 4 1955

STANFORD

MTERLIBRARY LOAN

APR 3 1975

REC, CIR, APR 28 75

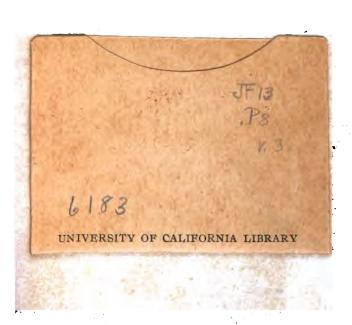



